

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

2228

c. 463



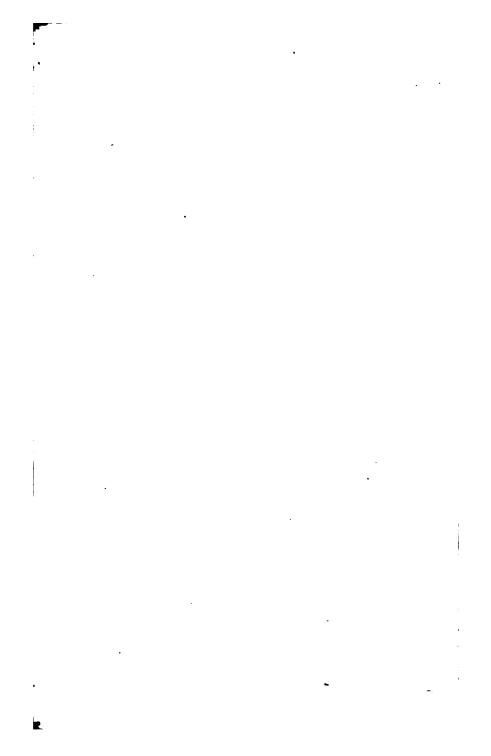

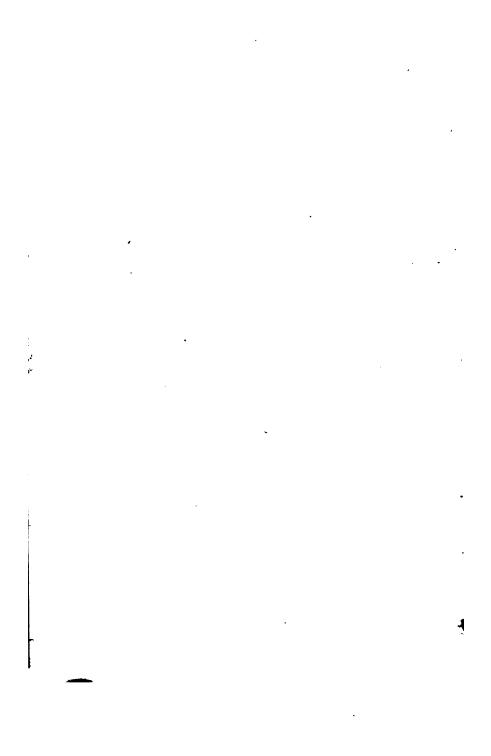

## Borlesungen

über

# die Freiheitskriege.

**B**on

Joh. Guft. Dropfen.

3meiter Theil.

Stiel. Universitäts = 98 uch hanblung. 1846.



#### Inhalt.

Der Revolutionsflaat eine Macht ......

vifche Republit. Der Bafeler Friede. Felbaug von

Ueberficht. Ariebensunterbanblungen.

Geite

Die bata:

3

1795. Das Innere Frankreichs. Die Directorialverfaffung 1795. ganbung von Quiberon. Berbft: felbzug am Rhein 1795. Borbereitungen für 1796. England. Streit mit Rorbamerita. Bewegungen in England und Irland. Relbaug von 1796 in Italien, in Deutschland. Preußische Politit. Banbeshoheiteirrungen. Spanien gegen England. Boche gen Irland. Buonaparte's Siege 1797. minarien von Leoben. Benebigs Rall. Friebens: verhandlungen. Der 18. Fructibor. Der Staats: bankerot Frankreichs. Rrifis ber englischen Bank. Aufruhr ber Matrofen. Seefchlacht von Camprebuin. Kriebe von Campoformio. Congres von Raftatt. Die cisalpinische Republit. Die liau= rifche Republik. Die tiberinische Republit. Die helvetische Republit. Frankreich 1798. Der Rampf um bie Beltherrichaft ..... 85 Frankreich u. Rorbamerika. Buonaparte in Aegypten. Die Schlacht von Abufir. Rufland und bie Pforte. Reapels Kriegsanfang. Die parthenopäische Re-Unterbanblungen in Raftatt. Der Se-

fandtenmord, Der Krieg von 1799. Ruflands

Gintreten. Sumarom's Siege. Ruglands Rud: tritt. Lette Beit bes Directoriums. Buonaparte's Rudtehr. Der 18. Brumaire. Die Confularver= faffung. Der Despotismus ber Staatsibee. England und Irland. Brifche Berfchwörung. Die Union. Friedensversuche. Krieg von 1800. Schlacht von Marengo. Unterhandlungen. Schlacht von Sobenlinben. Die Geeneutralität. England gegen Danemart. Bunb ber Reutralen. Coalition aegen England. Pitt's Entlaffung. Schlacht von Ropenbagen. Raifer Paul's Ermorbung. Die Bollenmaschine. Der Friebe von Amiens. Das neue Gleichaewicht. Die erfte Theilung Deutschlanbs. Der Reichsbeputationshauptschluß. Beitere Ueberariffe ber beutschen Fürsten. Der turge Beltfriebe. St. Domingo. Louifiana. Reue Berwickelungen. Bieberbeginn bes Rrieges 1803. " Befegung Ban-Morbplane gegen Rapoleon. Enghien's novers. Tob. Rapoleon Raifer. Ditt Minifter. britte Coalition. Rapoleon's Ruftung. Die ruf: fische Politit. Der Krieg von 1805. Das Lager von Boulogne. Baiern. Burtemberg. Dreußen. Capitulation von Ulm. Convention von Potebam. Schlacht bei Trafalgar. Saugwis. Die Schlacht von Aufterlig. Preugen mit Rapoleon. Der Friede von Prefburg. Pitt's Tob. England und Rranfreich. Das alte Bolferrecht.

Das Föberativ: und Continentalfystem ..... 254
Die Großmächte. Talleprand's Plan. Napoleon's
Föberativsystem. Gründung des Rheindundes. Finis
Germaniae. Preußen 1806. Der Krieg von 1806.
Die Schlacht von Jena. Preußen und Rußland.
Polen. Servien. Persen. Indien. Schlacht von
Eplau. Die vierte Coalition. Preußen in Feindes

Sand. Der Bartenfieiner Bertrag. Die Colacht bei Ariebland. Der Ariebe von Tilfit. Alexander und Rapoleon. England und ber Continent. Das Anträge an England. Continentalfoftem. Eroberung von Buenos neue Zorvminifterium. Apres, Montevibeo. Angriff auf Stambul, Megppten. Raubzug gen Kopenbagen. Kriegsgewinne Arant: reichs und Englande. Schweben unter Guftav IV. Rinnland. Guffav's IV. Entthronung. Rurftliche Charaftere. Spanien und Portugal. Alucht ber Bragancas. Revolution von Argniuez. mentunft in Bayonne. Joseph König von Gpa: nien. Ueberficht. Rapoleon's Größe. Rapoleon's Beruf. Die napoleonischen Berfaffungen. weitere Aufgabe.

Die Areibeitefriege von 1808 bis 1812 ..... 364 Die Oppositionen. Spanien 1808. Bolfberhebung in Spanien 1808. Befreiung von Mabrib. Eng: land für Spanien. Portugal. Convention von Sintra. Die Junten. Die Centraljunta. Rapoleon und Spanien. Congres von Erfurt. poleon's Relbjug gen Spanien. Moore's Enbe. Eroberung Saragoffa's. Joseph in Mabrib. Die portugiefifch : englische Dacht. Regiment ber Cen-Die Josephinos. Berbeifung allgemeiner Cortes. Die Regentschaft ber Kunf. Die Ber: fammlung ber Cortes. Die Berfaffung von 1812. Preugen 1808. Stein und Barbenberg. Die Anf: gabe Preugens. Die Legislation Preugens von 1807 - 1813. Deftreich 1809. Deftreich und Eng: land. Die Bollsbewegungen 1809. Der Beginn bes Krieges. Die Schlacht von Aspern. Erfte, meite Befreiung Aprols. Dörenberg. Schill. Der Bergog von Braunschweig. Stimmung in Preugen.

Schlacht bei Bagram. Baffenftillftanb. Die Erpebition nach Balcheren. Der Friebe von Bien. Die britte Befreiung Tyrols. Bewältigung Tyrols. Rapoleon 1810. Josephine. Marie Louise. burt bes Reichserben. Rapoleon's Sipfel. Das beutiche Bolt. Englands Stellung. Das Continentalfoftem. England und Portugal. Gnalanb und Spanien. Das fpanifche Amerita. Befreiung von Caracas. Die Freiheit Gubameritas. Englanb und Subamerifa. England und Nordamerifa. Krieg zwischen England und Norbamerika. England und Sicilien. Englands Gefammtpolitif. Englands innere gage. Englands Abminiftration. Die Reformfrage. Francis Burbett. Die Regentichafts: England 1812. Rufland. Der Raifer Alexander. Die polnische Frage. 3mift Alexander's und Rapoleon's. Schweben für Ruftanb. Dane: mart. Friebe zwischen Rufland und ber Türkei. England für Rusland. Deftreich für Rapoleon. Preugens Schwanten. Preußens Bund mit Rapoleon. Beginn bes Relbzugs von 1812. Polen. Die Ruffen. Der Kelbzug Deutiden. pon 1812.

#### 1813. 1814. 1815...... 580

Rapoleon's Rüftungen. Bewegung in Rorbbeutschland. Port's Absall. Preußens Erhebung. Destreichs Diplomatie. Der Ralischer Bertrag. Die Proclamation von Kalisch. Preußens Leistungen. Hamburgs Erhebung. Sesecht von Mödern. Schweben und Dänemart. Sachsen. Destreichs Unterhanblungen. Rustand. England. Monarchie und "Revolution". Schlacht bei Lügen. Sachsen, Därnemart für Rapoleon. Die östreichische Mediation. Schlacht bei Baugen. Der Waffenstülstand, Conschlacht bei Baugen. Der Waffenstülstand,

greß in Prag. Deftreich gegen Rapoleon. Rapo: leon's Kriegsplan. Schlacht von Groß : Beeren. Schlacht an ber Ragbach. Schlachten bei Dreeben und Culm. Schlacht bei Dennewis. Uebergang bei Bartenburg. Rapoleon in Duben. Schlacht bei Leipzig. Enbe bes Rheinbunbes. Die Unter: hanblungen in Frankfurt. Spanien. Italien. Sol: land. Die Schweiz. Danemart. Rapoleon's neue Ruftungen. Der Krieg von 1814. Der Bertraa von Chaumont. Die Ginnahme von Paris. poleon's Entthronung. Rudblid. Die Großmatte. Die Rudtehr ber Bourbonen. Die octropirte Charte. Der Parifer Friebe. Die Restauration in Spanien. Enbe bes Konigreichs Italien. Reuordnung Italiens. Der norwegische Freiheitstrieg. Das Seerecht. Eng: land gegen Rorbamerita. Der englische Berftorunge: frieg. Der Friebe von Gent. Der Biener Congres. Die fachfische Frage. Das Bunbnis vom 3. Januar 1815. Die Berftellung Preugens. Grunbung bes beutiden Bunbes. Die Bunbesacte. unter ber Restauration. Rapoleon's Rucktehr. Die Uchtserklärung vom 13. März. Murat's Erhebung. Rapoleon's Erflärungen. Die neue Coalition. Die Ruftungen ber Berbunbeten. Murat's Sturg. Ra: poleon und ber Liberalismus. Der Relbzug von 1815. Schlacht bei Ligny. Schlacht bei Belle : Alliance. Rapoleon's zweiter Sturz. 3weite Rudtehr ber Bourbonen. Der zweite Parifer Friebe. Die beilige Alliance. Schluß.

. . •

### Borlefungen

über

# die Ereiheitskriege.

3meiter Theil.

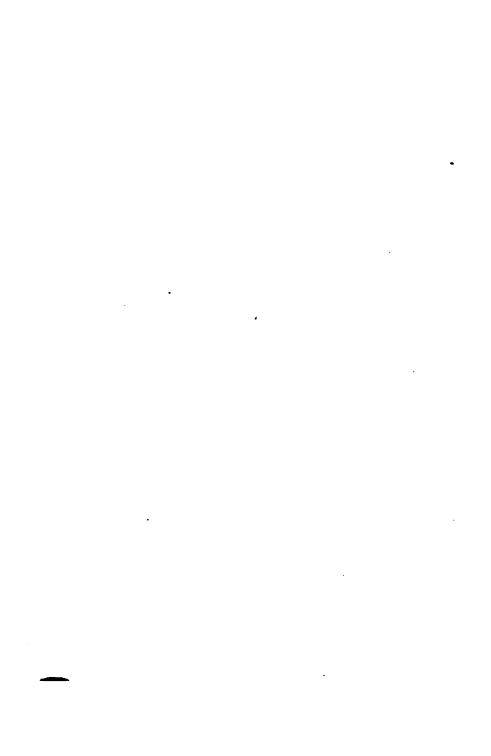

#### Der Revolutionsflaat eine Macht.

Wir treten in eine neue Phase ber europäischen Berbaltniffe.

Daß in ben haber zwischen Konigthum und Stansben, zwischen Staat und Privilegien eine ganz neue Macht, die des Bolkes, getreten war, hatte der beginsnenden Revolution ihre Richtung vorgezeichnet. Schnell hatte sie beide Gegensage überholt und verschlungen, die Bolkesouveranetat proclamirt, mit der hoffnung und mit dem redlichen Bemühen, aus diesem Princip die Summe bürgerlicher, kirchlicher und politischer Freisbeiten abzuleiten und in das Leben der Nation hinsüberzusühren.

Bie weit war man von biefem Wege hinweg versschlagen. Eben jenes Princip sturzte Thron und Altar, trieb ben Abel in die Fremde, wedte die Anarchie; gegen eben jenes Princip erhob sich das alte Europa, entschlossen, es von dem Erdboden zu vertilgen. Es war ein Kampf um die Freiheit, den Frankreich kampste,

oder doch um die Borbebingungen der Freiheit. In wie grausenhaften Unstrengungen auch immer, die Nastion behauptete sich in ihrer Unabhängigkeit und Integrität; sie nahm die furchtbarste Willkuhrherrschaft, die blutigste Dictatur über sich, um nur ihre Eristenz zu behaupten.

"Dieg gand", fprach Carnot nach ben Erfolgen im Muguft, woon bem man gefagt, es fei nur noch eine große Lude auf ber Rarte, \* bas gange Europa hat nicht vermocht es zu bewältigen." In biefem Sinne eines gludlich geführten Freiheits- und Bertheibigungsfrieges lauteten die Instructionen, die ber Burger Barthelemy im Berbft 1794 jum Behuf ber Friedensunterhandlungen erhielt: "erfte Bedingung ber Unterhandlungen ift Unerkennung ber Unabhangigkeit und Souveranetat bes frangofischen Bolkes; bie Frangosen, bie ben Rrieg geführt haben jum Schut ihrer Rechte und ber Berfassung, die sie fur passend hielten, werden bei andern Bolkern eben dieß Recht achten, bem fie in Betreff ihrer felbst stets Achtung ju verschaffen miffen werben; fie werden fich nicht in bie Berfassungen ans berer Staaten mifchen, fie werben jebes Gouvernement anerkennen, bas ben stillschweigenben ober offen erklarten Beifall feines Boltes fur fich bat."

Aber es lag in bem Gang ber Dinge etwas, mas über bieß Maaß hinausreißen mußte.

<sup>\*</sup> Gin Musbrud Burte's im Parlament.

Bie auch und von wem auch im Innern regiert wurde, an den Grenzen war es das Vaterland und deffen Unverletbarkeit, für die man kampfte. Und in diefer Gewalt war man unwiderstehlich. Nicht bloß daß sie sich neue Kriegsformen schuf und Soldnern freie Bürger gegenüberstellte, in der Kraft der Abwehr und der Lust der Siege erneute sich das Hochgefühl einer nationalen Macht, das über die Vertheidigung hinaussschren, unter demselben Vorwand der Vertheidigung und Sicherung wie das alte Europa angreisen und übergreisen mußte.

Und die Erfolge dieser nationalen Macht mußten um so größer werden, je weiter die Mächte, gegen die man kämpste, davon entsernt waren, nationale Staaten zu sein. Wie sich diese Siegesgewalt der freien Nation als Macht constituirte, die Bolkssouveranetat sich zur Souveranetat der Macht verdichtete, riß sie in übers mächtiger Gravitation jene Schlassheiten und Kernslosigkeiten des alten Europa in ihre Bahnen, zersprengte sie die alten irrationalen Staaten, nicht um die drin gebundenen Bolksthumlichkeiten zu selbskeigener Freiheit zu entlassen, sondern die dem Namen nach befreiten in den Schut, in die Machterweiterung, in die Dependenz der befreienden Macht hinüberzureißen.

Um die Zeit, da Polen zerftudt ward, begann Frankreich feine Eroberungen. —

Wir sahen schon, wie die Coalition sich innerlich loderte, wie die Raiserlichen sich hinter den Rhein

jurudzogen und Holland preisgaben, wie die Preugen "nur noch um ber alten Ehre ber Baffen willen" \* ihre Stellungen hielten, bann auch fich hinter ben Rhein zurudzogen. Noch konnte man zweifeln, ob Preufien ober bas Wiener Cabinet fich zuerst mit bem Convent verständigen werde; ber Convent hatte junachft nur bas Intereffe, bie Coalition zu gerreißen; England glaubte, die Subfidien an Preußen fparen zu konnen, wenn ber Raifer ben fur bie britischen Berhaltniffe fehr vortheilhaften Rrieg fortfette. Babrend Deftreich ju bem Ende in ber Form einer Anleihe - man versuchte, trot ber Erinnerung an bie beruchtigte fchlefische Schuld, fie auf die Einkunfte von Belgien zu fundiren - aus London 6 Millionen empfing, gelang es ben preußischen Bemubungen, mehrere Reichsftanbe fur ben Frieden au gewinnen. Um 20. October 1794 überreichte bas durmainzische Directorium in Regensburg "bochst unerwartet" obne bie fonft ubliche Rudfprache mit bem Raiserhofe einen Untrag auf Abschluß bes Friedens: "bas beutsche Reich konne ber frangofischen Ration unbebenflich erflaren, bag es ihm nur um Erhaltung, nicht um Bergrößerung zu thun fei, bag es fich nicht um bas, was im Innern Frankreichs gefchehe, ju fummern gemeint fei; man tonne Danemart und Schweben um bie Bermittelung bes Friebens angeben". Es theilten fich die Ansichten gar febr. Seitens bes Raisers wurde

<sup>&</sup>quot; Mollenborf's Parolebefehl am 14. October 1794.

erklart: "ein dauerhafter Friede werde am ehesten burch Bermehrung bes Reichsheeres auf bas Funffache erzielt werden".

Uebergeben wir die Intriguen, die mabrend ber letten Monate bes Sahres 1794 gesponnen murben: nicht bie lette Stelle unter ihnen nimmt ein, bag, wahrend ber Bergog von Zweibruden, ber bemnachft bes alten Churfürsten von Pfalzbaiern ganber zu erben hoffte, von Montgelas berathen, fich Preugen anschloß, bas Biener Cabinet eine Bermahlung bes fiebzigjabrigen Churfürften mit einer Erzberzogin veranlaßte; "er hoffe", fagte Graf Lehrbach, "bemnachft Pfalzbaiern unter oftreichischer Vormundschaft zu seben". Indeg maren bie preußischen Unterhandlungen in Bafel bereits eingeleitet; in ber Instruction fur die preußischen Abgeordneten, bie Saugwit entworfen, hieß es: "fie murben bie Bes legenheit finden, bie Gefinnungen barzulegen, welche bie Denkart bes Konias, feine Liebe fur feine Unterthanen und fein Berlangen, fie gludlich ju machen, ibm ftets für die frangofische Nation eingeflößt batten, Gefinnungen, von benen Se. Majestat auch einige Dale im Laufe biefes Rrieges Beweife gegeben batte; Sochffie feien hocherfreut über bie entscheibenden Umwandlungen, welche feit bem Sturg ber jacobinischen Partei in bem Gang bes frangbsischen Gouvernements eingetreten feien, und hatten feinen hoberen Bunfch, als bie icone Rolle eines Friedensftifters fur einen großen Theil Europa's zu übernehmen.

Bahrend fo Preugen in Bafel, mahrend gleichzeitig Deftreich mit Rugland über Polen (noch ohne Preugen) verhandelte, mar auch bas hochgefahrbete Solland bemubt, Rettung zu suchen. Nicht bloß, bag ben Rrangofen bie Grengen fast offen lagen, in ben fieben Provingen erhob fich mit erneuter Beftigkeit die antioranische Partei und ber Bag gegen bie Englander, nun gefteigert burch bie immer neuen Reibungen mit ben englischen Truppen und beren Unmaaglichfeit und Plunberungefucht. Taufenbe verließen bas gand, um Gut und Blut zu retten; freilich, bas englische Ministerium widerfette fich fo viel moglich ben Ueberfiedelungen ber Umfterbamer Raufleute: "es wurde nur bagu bienen, bie dimarifden Beforgniffe ber Sollander auch in England zu verbreiten". Umfonft boten bie Generalstaaten in Paris Anerkennung der Republit und 200 Dillionen Gulben. Die republicanischen Beere brangen vor. bald, vom fruben Frost begunftigt, über bie Canale; an Widerstand mar nicht zu benten, überall erhoben sich bie Patrioten, ber Erbstatthalter fluchtete mit Beib und Rind, plundernd fluchteten bie englisch shannoverichen Truppen, unter taufend Gefahren und Entbehrungen gelangten ihre armfeligen Refte nach Oftfriesland. "Pringmann wie Patriot" war froh, endlich die beffer bisciplinirten Republicaner einruden zu feben. Wobin fie tamen, verwandelte fich fofort bas alte Befen in bie Korm ber frangbfischen Berfassung mit ihren Dus nicipalitaten und Maires, ihren Nationalgarben und Rationalcocarben; am 29. Januar 1795 proclamirte Pichegru im Namen des Convents zu Amsterdam die Freiheit und Unabhängigkeit der vereinigten Staaten. Also nicht einverleibt wurde Holland; es trat als das tavische Republik in ein Schutz und Trutverhältniß mit der französischen, das denn freilich nicht bloß mit ungeheuren Lieserungen und Zahlungen erkauft wurde, sondern vor Allem den Handel, die Colonien, die ganze Bohlsahrt des einst so wohlhäbigen Bolkes den Briten zur Beute gab; daß Holland den Franzosen erlag, nahm England für eine Kriegserklärung der Hollander. Doch davon später.

Es war ein ungeheurer Schlag. Satte bie englifch preußische Diplomatie 1787 bie Bemegungen in Solland niedergeworfen, um Frankreichs Ginflug ju brechen, so gewann nun die frangofische Republik im vollsten Daage wieber, mas bas Konigthum verloren hatte. Run beherrschte fie bie Rheinmundungen, nun lag Nordbeutschland ihren Angriffen offen; es war begreiflich, bag man im Reich nach bem Frieden feufate. Aber hatte nicht Preußen sich mit aller Macht erheben muffen, jene Occupation unmöglich zu machen, ober, ba fie geschehen mar, Holland zu befreien ? Allerbings mar bas und ift bas bie Unficht ber Englander; auch bemubte fich bas Conboner Cabinet, burch überreiche Befdente an die Grafin Lichtenau eine Sinneganderung beim Konige zu erzielen; von Wien aus murbe am 14. Februar in Berlin eine Denkschrift überreicht,

welche gemeinsame Friedensunterhandlungen mit Frankreich vorschlug, natürlich um sie unmöglich zu machen;
gleichzeitig erging an das Reich eine Aufforderung zu
außerster Anstrengung für den nächsten Feldzug: "Raiserliche Majestät beschwöre sämmtliche Reichöstände,
schon im Boraus auf jeden widrigen Fall außerordentlichen Rettungsmitteln nachzudenken und eher alle Kräfte
aufzubieten, als die Schande und den Umsturz der
beutschen Berfassung in einem Friedensschluß zu unterzeichnen". \* Preußen beharrte bei seinem Friedensplan;
"macht, was ihr wollt", sagte der König, "aber macht
mich von diesem Kriege los".

Am 5. April 1795 schlossen Barthelemy und Harbenberg ihre Unterhandlungen; allerdings hatte man im Sinn, ben Anfang eines allgemeinen Continentalfriedens zu gründen; "laßt Destreich sich Baierns bemächtigen, und ihr habt ihn", hatte Hardenberg geäußert. Bis zu diesem allgemeinen Frieden gewährte Preußen den Franzosen die Occupation des linken Rheinusers; Frankreich verpflichtete sich, diejenigen deutschen Staaten des rechten Rheinusers, die in drei Monaten dem Frieden beitraten, nicht zu gefährden. In gebeimen Artikeln machte sich Preußen anheischig, nichts gegen Holland oder andere von französischen Truppen besetzen Gebiete zu unternehmen, und Frankreich versprach, falls es sich besinitiv bis zum Rhein ausdehnen wurde, für Preußens

<sup>\*</sup> Commissionsbecret vom 10. Rebruar 1795.

Entschädigung zu forgen; ja schon offenbarten sich weistere Plane: "wenn Hannover", hieß es, "die von Preussen verburgte Neutralität ablehnt, so besetzt Preußen bie Churlande (prend en dépot)". Am 17. Mai ward bie Demarcationslinie bestimmt, welche die Nordhälfte Deutschlands als neutrales Gebiet vom Suben trennte.

Damit war die Berfpaltung Deutschlands vollbracht. Das halbe Reich fant nun Schutz bei Preugen ober hoffte ihn bort ju finden, mahrend boch Preugen bieß Protectorat nur übernahm, um fich bemnachst auf Roften bes Reichs und ber Reichsverfaffung ju vergroßern. Freilich, in ber rechtfertigenben Erklarung an bie Reichsmitstande (vom 1. Mai 1795) bemuhte sich Preugen bargulegen, "bag es an bem bisherigen Rriege nur aus reinem Patriotismus fur bie Sicherstellung und Bertheibigung bes bebrangten teutschen Baterlandes Theil genommen". Gine kaiferliche Erklarung erwieberte: "inwiefern ber Ronig von Preugen in feiner reichsftanbischen Qualität solchen Frieden zu schließen befugt gewesen, barüber habe Raiser und Reich zu ertennen; fo viel fcheine gewiß, bag, wenn auch andere Stanbe mit Berlaffung bes verfaffungsmäßigen Banges ber Dinge gleichen Schritt zu halten fich erlauben folls ten, hierbei die Feinde bes teutschen Reiches nur um fo freieren Spielraum haben und bas teutsche Reich fammt feiner Reichsverfaffung im Bangen wie in allen Theilen in außerfte Gefahr flurgen murben". Bahrend bas englische Cabinet neue Subfidien (eine Anleibe, bieß es, fur welche ber Raifer 200,000 Mann ins Relb stellen werbe) bewilligte, jog ber Churfurft von Sannover sein Contingent zurud : "es wolle bei biesem Tractate acquiesciren", hieß ber neue biplomatische Ausbruck, ben man vorbrachte. Es folgte ein Reichsstand nach bem andern ber preußischen Ginlabung. Als am 27. August Beffen-Caffel feinen Separatfrieben machte, erklarte ber Raifer: "er unterbrucke fur jest feine gerechten Empfindungen; ein billiger, annehmlicher und ficherer Friede fur bas Reich werbe unmoglich, wenn einzelne Stande nach eigener Billführ fich burch geheime und Separat Bertrage von bem Gangen trennten". \* Als balb barauf bie Frangosen ben Rhein überschritten, rief auch Chursachsen feine Truppen ab: "es muffe feine eigenen Grengen beden".

Schon zu Anfang besselben Jahres 1795 hatte ber Großherzog von Toscana, bes Kaisers Bruber, bas freundliche Berhältniß mit Frankreich wiederhergestellt. Freilich, ber König von Sardinien hatte alle Anträge Frankreichs zurückgewiesen, wennschon die unruhigen Bewegungen in der Bevölkerung und namentlich der kläglich administrirten Insel Sardinien immer bedrohlicher wurden. Dagegen trennte sich im Lauf desselben Sommers Spanien von der Coalition; seit der Unterenehmung von Toulon empfand man in Spanien gar

<sup>\*</sup> Raiserlich Allergnäbigstes hofbecret an bie hochlöbliche allgemeine Reichsversammlung d. d. 18. September 1795.

febr bie Burudfetungen, ju benen fich bas englische Cabinet berechtigt glaubte; eben fo fehr wie ber fcmere Rampf an der Pyrenaengrenze bestimmte bas spanische Cabinet die machfende Uebermacht ber englischen Da= rine im Mittelmeer, ben Frieben gu munichen. Solland fiel und feine Berfaffung anberte, brach bas spanische Cabinet nicht bas gute Bernehmen mit ben Generalstaaten, und mabrend England die hollanbische Marine und Rauffahrtei mo nur moglich verfolgte, offnete Spanien ihnen feine Bafen. Am 22. Juli wurde der fpanifch-frangofische Friede in Bafel geschloffen, ber, fo fagte man in ber Schweiz, ber Republik große Summen gefoftet habe; er brachte bem Friedensfürften feinen Ramen, ben Frangofen die spanische Balfte von Domingo, ein Bewinn, nach bem bas Ronigthum lange vergebens gestrebt hatte.

Seltsames Schicksal bieser Coalition. Mit wie hohen Worten hatte sie begonnen: es gelte, bas allen Staaten bedrohliche Princip der Revolution auszutilgen. Run hielt nur noch England diesen Vorwand sest: "bie Resgierung in Frankreich habe einen solchen Charakter, daß selbst die Möglichkeit von Unterhandlungen aussgeschlossen sei". \* Aber von den alten Genossen des Kampses schlossen auch die starrsten Legitimitäten, Schwesden, Spanien, ihren Frieden mit der Revolution, und der Kaiser verhieß nicht bloß alle eifrigsten Bemühungen

<sup>\*</sup> Dberhaus, 12. Februar 1795.

für den Frieden, sondern er hatte ihn, was das Princip angeht, schon mit Robespierre für möglich gehalten; aber mit englischem Gelde — richtiger für englisch Geld — war man in der Hosburg zu Wien bereit, weiter zu kämpsen; schien's doch, als könne man nur noch gewinnen oder wieder gewinnen, verlieren nicht mehr. Auch Rußland trat jeht (18. Februar 1795) in einem Schutz und Trutbündniß mit England zu den gegen Frankreich activen Mächten; aber die 18 Schiffe, welche die Kaiserin in die Nordsee sander, dienten nur dazu, die stolzen Sohne Albions den Zustand der russischen Marine kennen zu lehren. So die Rüstungen der Coalition für den Feldzug von 1795.

Als das Frühjahr 1795 den Wiederbeginn des Krieges brachte, war Frankreich im Innern schon unglaublich umgewandelt. Waren in den schauberhaften drei letten Jahren alle Kräfte, aber auch alle Clemente, auch die Hefe der Gesellschaft aufgewühlt worden, so begann es sich seit dem Herbste 1794 zu klären. Wohl hatte es einen Moment gegeben, wo der nächstweitere Schritt, die aufrichtige Consequenz dieser Volkssouveränetät zur Aushebung alles Eigenthums, zu einer "Ackertheilung" oder Gütergemeinschaft, zur Barbarei sühren zu mussen schieden. Aber Badoeuf kam mit seinem Reich des gemeinsamen Glückes zwei Jahre zu spät; der nationale Staat, in welchen Zerrgestalten auch immer, hatte sich — Dank den Angriffen der Fremde und der Schreckensberrschaft — hindurchgerettet; es kam nicht

baju, daß er sich in seine Atome lofte und auch practisch sich aus einem Gesellschaftsvertrag erneute, in dem man theoretisch sein Wesen zu sinden glaubte. Er übers dauerte Robespierre's Sturz; er hatte seinen factischen Arager in dem Convent und seine Aufgaben im Kampf gegen das Ausland und gegen die inneren Zerwurfnisse.

Richt als ware ber Convent biefen Aufgaben auf bie Dauer gewachsen gewesen; aber mehr noch ließ er bas Beburfniß eines feften Gouvernements unbefriedigt, bas fich überall fühlbar machte. Die Clubs ber 3acobiner wurden geschloffen, ber Gold für die Gemeindes versammlungen abgeschafft, bie noch lebenben Gironbiften nahmen ihre Stelle im Convent wieder ein, aber ber offentliche Credit war babin. Go lange die Guillotine bie Affignate vertrat und bas Maximum die Masse futterte, konnte bie regierende Gewalt alles baare Gelb an bie Grenzen treiben, um ben Rampf gegen bie Frembe ju führen, und ben innern Berkehr ober ein Scheinleben beffelben mit Berthicheinen machen, welche bie vorhandenen Hypotheken maaßlos überschritten. Stillesteben ber Guillotine mußte junachst ein besto schnelleres Arbeiten ber Affignatenpresse folgen, benn bie furchtbar machsende Entwerthung forberte großere Maffen. Das baare Gelb gewann ein ungebeures Uebergewicht, mit Gelb konnte man Alles : "Gelb ift ber Mann". Bie schwand plotlich alle jene Tugend und Strenge und republicanische Schlichtheit, Die bisber wenigstens als Ibeal allanerkannt gewesen maren.

Erst jest tam bie Beit ungeheurer Corruption, maaglofer Erpressungen; man verschob bie Einverleibung Belgiens, um bort erft besto grundlicher ju plunbern. Der Charafter ber Gefellichaft manbelte fich in gleichem Maaß; es ichwand bie rothe Mute und die Schonthuerei mit bem Schmut; die jeunesse dorée Fréron's erschien à la victime gekleibet; balb gefiel man fich in geschmacklosem Gemenge von Tunica und Plume. Mab. Tallien und Mad. Beauharnais brachten griecifche Moben in Gang, man liebte ben Reiz bes Nadten; Gaftmabler, Schwelgereien, pruntenbes Berath als Schaugeprange bes Reichthums bot ber vielgerühmten Gleichheit Sohn; man fturzte fich in bie langentbehrte guft bes Privatlebens; mit mahrer Gier fuchte man überall Gewinn und Genuß, felbst die Erinnerung ber Buillotine verschonte fich zu jenen feltfamen Ballen ber victimes. Bas bot bas Dafein Befferes als bie Freuden bes "Materialismus"? und man genoß fie obne Gram und Schaam; zu bem wis brigen Berrbilbe jener Beit gehort bie maaflos machfenbe Ausschweifung und die Schaamlosigkeit, mit ber sie getrieben wird; "bie Jugend", fagt ein Erlag an bie Polizeibeamten von Paris, "bie Jugend ichweift aus, ebe fie noch die Jahre bazu hat, und felbst die Kindheit wird ichon verdorben". Das Politifche verlor feinen Reig bis auf ben einen, immer neue Belegenheit ju Gelbermerb ju geben.

So diejenigen Classen der Gesellschaft, die nun im Bordergrund standen. Aber es gab noch eine andere Seite; denn statt der vielen ständischen Unterschiede von ehedem blieb nur der Gegensat der "weichen und harten Hände" oder doch die Tendenz, nach demselben die Gesellschaft zu polarisiren. Bas also ward mit der Masse? Zunächst freilich drückte der Sturz der Affignaten, das Aushören des Maximums, die Hartscherzigkeit des Reichthums furchtbar auf sie; es hatte seinen Sinn, daß in dem Aufruhr zu Nancy die Menge nach dem "goldnen Zeitalter Robespierre's" zurückverslangte. Wir werden sehen, wie es dem Royalismus gelang, dieser unglücklichen Bewegungen sich zu bes mächtigen.

Aber bieselben Berhaltniffe schufen eine zweite Birfung gludlicheren Inbaltes. Mit ben Emeuten fam Die Daffe boch nicht weiter; ber Druck, Die Noth trieb jur Arbeit; in bem taufendfach getheilten Grundeigenthum fand ber Rleiß eine unerschopfliche Aundgrube ficheren Erwerbes; ber erneute gurus ber Gefellichaft gab bem Sandwerk bald alle Sande voll zu thun, und bie einen wie andern arbeiteten nun als freie Menschen. Man begann bie Boblthaten einer Ummalzung zu empfinden, die die Bunfte vernichtet, bas Gigenthum aus ber todten Sand geriffen und parcelirt, die Privilegien abgeschafft, ben alten Bohlftand zerftorend die Quellen eines unbeschreiblich reicheren neuen Wohlftanbes geöffnet batte; nun erft ohne die verschnorkelten und Dropfen Freiheitetriege. II.

verfünstelten Formen von ehebem und auf bie Ginfache beit natürlicher Berhaltniffe gurudgeführt, ichienen Bande bau und Gewerbe ihren rechten Schwung gewinnen zu tonnen.

So verschlang die Luft des Erwerbens die politisschen Leidenschaften, die bisher die Raffe zerwühlt hatten, namentlich in den Departements mehr und mehr; sie waren ganz zu bewältigen, sobald eine sestere Resgierung die Umtriebe der Royalisten und Anarchisten zu erdrücken, der erneuten inneren Thatigkeit Berkehr nach Außen hin, Seehandel und Colonien wieder zu schaffen verstand.

Wer aber baheim nicht Arbeit fand ober finden wollte, bem standen die Heere offen und in den Heeren die Aussicht schnellen Aufruckens, reichen Gewinnes; der währende Krieg war die trefflichste Ableitung für alle die Leidenschaften, welche die Neubildung einer bürgerlichen Ordnung im Innern verstört haben wurden.

Nur freilich, bann mußte man eilen, an die Stelle bes schwankenden und erschlaffenden Moderantismus, der weder Credit noch Geld schaffen, weder die Ruhe schützen noch die Heere zum Siegen ausrusten konnte, eine feste Organisation, ein Regiment zu grunden. In immer neuen Emeuten, namentlich in Paris, schrie die Masse: "Brod und die Verfassung von 1793"; man zersprengte sie wohl, aber bezwang sie nicht. Endlich im Marz 1795 setze man eine Commission "der organischen Gesetze der Constitution" nieder, die Verfassung

ju revidiren. Roch eine kurze Frist und die Anarchie hatte keine Handhaben mehr; brum wagte sie noch einen Bersuch. Aber der Aufruhr vom 1. Prairial (20. Mai) ward überwältigt, die Borstädte wurden entwaffnet, der Sieg der Mittelclassen über die "harten hande", der Gesammtrepräsentation Frankreichs über die Masse der Hauptstadt war vollendet. Man hatte der Revision der Berfassung damit Raum geschafst, von der bisherigen Basis der vielen tausend Gemeindes autonomien zu der der nationalen Einheit überzugehen, ein Regiment anzuordnen, das, wie die Schreckenssherrschaft factisch erzwungen hatte, nun gesetzlich die Gewalt der Gesammtheit gegen alles Besondere vertrat.

3m Juni ward ber Berfaffungsentwurf vorgelegt; merkwurdig, wie wenig er heftige Debatten veranlagte. Er traf mit gludlicher Entschiebenheit biejenigen Puncte, auf die es ankam; begann er auch wieber mit einer Erklarung ber Rechte, so war boch bie ber Pflichten sofort beigefügt. Das Befentliche mar die Trennung ber legislativen und executiven Gewalt, die Einrichtung eines Zweikammerfustems; jene gab bie Moglichkeit einer Regierung, Die, bem wuften Bechfel legislativer Berathungen entzogen, ihre Aufgaben verfolgen konnte, und mit ber Doppelung bes gesetgebenben Korpers minberte man feine Beweglichkeit, hemmte man feine In bem Gleichgewicht beiber Gewalten Uebergriffe. tonnte man bie Sicherung der Freiheit, die Unmögliche feit der Usurpation gefunden glauben. Die gesetgebende

Gewalt theilt sich in ben Rath ber Kunfhundert und in ben ber Alten (von 250 Mitgliedern); jene stellen bie imagination bar, fie entwerfen und biscutiren bie Befete; bie Alten, bie bie raison reprafentiren, prufen fie, nehmen fie an ober verwerfen fie. Die Urversammlungen haben keine Befugniffe weiter als die "Ditglieber ber Bahlverfammlungen", die Friedenbrichter und Municipalbeamte zu mablen; die Bahlversamm= lungen mablen bie Mitglieber ber legislativen Corps, ber oberen Gerichte, ber Abministration ber Departes ments. Die bochfte ausübende Gewalt fteht bei funf Directoren; zu jeder biefer Stellen Schlagt ber Rath ber Kunfhundert zehn vor und aus diesen mablt ber Rath ber Alten je einen. Go ichied benn binfort bie unmittelbare Gewalt ber Menge überall aus; bie Bolksfouveranetat ift barauf jurudgeführt, nur bie Summe ihrer Befugniffe übertragen zu tonnen.

Schon stand der Royalismus bereit, die Einführung dieser neuen Verfassung zu benuten, sich der Wahlen zu bemächtigen, das neue Regiment an sich zu reißen. Als dem zu begegnen der Convent beschloß, daß Iweisdritheile der neuen Wahlen Conventsmitglieder treffen müßten und daß dieß Decret zugleich mit der Verssassung am 6. September den Urversammlungen zur Unnahme vorgelegt werde, da erfolgte in den Urmeen und in den Departements fast einstimmige Unnahme beider Decrete; aber in Paris gelang es den Royalisten, die Wasse auszuhringen. Die Sectionen verwarfen die

Decrete; in Baffen versammelt waren sie entschlossen, jedem Einschreiten der Autorität Trot zu bieten. Roch einmal drohte die Anarchie; in geschlossenen Reihen rudten die 27,000 Mann der Sectionen heran; auf Barras' Antrag übertrug man dem jungen Buonaparte den Kampf gegen sie; mit Kartatschenseuer zersprengte er die Reihen, hinter denen der Royalismus einhers gezogen ware.

Das war ber 13. Bendemaire (5. October); zwanzig Tage barauf schloß ber Convent seine Sigungen, bes gann die Directorialversaffung. —

Es war hobe Beit, bag man zu fefterer Saltung fam; in ber letten Beit bes Convents batten bie Erfolge ber republicanischen Baffen nachgelaffen, ja Diches gru, ber bie Rheinarmee commanbirte, fant in geheimer Berbindung mit Conbé. Nicht bloß in Paris arbeiteten bie Royalisten; seit ber kleine Ludwig XVII. - wie er im Ausland hieß - verkommen war, nahm ber einst wohlbeliebte Graf von Provence ben Konigstitel Seine Proclamation mar boch nicht ohne Birfung; verfundet warb "bie Berftellung jener alten und weisen Constitution, beren Sall bas Unglud von Frankreich gemacht hat; fie ift bie Frucht bes Benies, ein Deis fterftud ber Beisheit, bas Resultat ber Erfahrung". Die Reaction namentlich im Guben wuchs furchtbar, griff icon ju benfelben Schredensmitteln gegen bie Terroriften, mit benen fie felbft bis babin fo blutig niebergehalten war. Bon Neuem brobte Frankreich fic

zu zerreißen. Auch ber Besten erhob sich wieder. Freilich hatte die Bendée, hatten die Chouans nach bem Amnestiedecret vom 2. December 1794 ihren Friesben mit ber Republik gemacht, aber nur zum Schein; jest kam ihnen Hulse aus ber Fremde.

Den Emigranten hatte bas englische Ministerium endlich eine ganbung auf frangofischem Gebiet zugefagt; es geschah auf Dringen bes Raifers, man konnte furchten, auch er werbe Frieden ichließen, wenn man feinen Rampf am Rhein nicht burch eine Diversion im Beften Frankreichs erleichterte. Gin Beer von 6000 Emigrans ten, ber Bifchof von Dol und etwa breißig Priefter mit ihnen, Baffen, Uniformen, Munition in großer Daffe, um ben Beften Frankreichs fofort zu bewaffnen, murben gegen Enbe Juni bei Quiberon gelandet. Gang Europa wandte ben Blid bahin; freilich, die Ferne fah nicht ben Reib, ben Stola, die Intriguen, die wenigftens große Erfolge unmöglich machen mußten. auch nicht kleine gewann man. Die Republik fandte Soche; faum brei Bochen, und die glanzende Erpedition war vernichtet; von bem gangen Buge kamen 878 Mann jurud nach England. Im Parlament troffete Ditt mit ben Worten: "wenigstens ift tein englisch Blut gefloffen", - "aber englische Ehre aus allen Poren", entgegnete Sheriban. \* Mitte August fam eine zweite

<sup>\*</sup> Abbregbebatte, 30. October 1795.

Expedition unter Artois' Führung, landete auf der kleinen Insel Houat, seierte die Erequien der bei Quiberon Gesallenen, besehte dann die Insel Dieu. Schon reichte die Chouanerie wieder bis an die Thore von Nantes, aber Artois kam nicht von den Inseln; Mangel und bose See hemmten jede Unternehmung; im October kehrte Artois ohne Lorbeeren heim. Bis in das nächste Frühjahr hielten sich die wackern Bauern der Bendee, noch mit den letzten 32 Areuen soch Charette gegen Hoche; verwundet ward er gefangen, vor Kriegsgericht gestellt, erschossen, — er starb mit dem bittern Gesühl, von den Prinzen preisgegeben zu sein.

Besser nicht hatte die Coalition diese Zeit innerer Schwäche und Zerruttung in Frankreich zu benutzen verstanden; unthätig lagen die kaiserlichen Truppen am Rhein und die Kämpse an der italischen Grenze brachten keine Resultate. Man unterhandelte; aber die Versmittelungsversuche Preußens, das in Franksurt, Danemarks, das in Augsdurg einen Congreß vorschlug, mißslangen; einzelne Reichsfürsten im Süden, namentlich Pfalzbaiern und Würtemberg, suchten in aller Stille Separatfrieden, während der Kaiser am Reichstag ersklaren ließ: "die Abtretung des linken Rheinusers würde dem beutschen Manne zum ewigen Schimps gereichen". Aber es war schon in Feindes Hand. Endlich mit dem September begann die Republik ihre Angriffe am Rhein; "sie werden reißend sein, denn sie sind lang vordereitet",

hatten bie Republicaner verkundet. \* Sie begannen bei Duffelborf und Mannheim, beibe Orte pfalzbairisch; ohne Berfuch eines Biberftanbes marb Duffelborf übergeben; noch schimpflicher mar bes Ministers Oberndorf Uebergabe von Mannheim: "um bem gebrohten Bombarbement auszuweichen", ließ ber Churfurft in Regenss burg erklaren, "habe man eine hochft honorable Capitulation gemacht". \*\* Nun brachen bie Franzosen auch Rehl hatte fich ihnen geoffnet - in bie bieffeitigen Gebiete, wild verheerend, ohne Biderstand ju finden, ohne bie Demarcationslinie und bie Schutbriefe Preu-Bens zu achten. Dann endlich hatten fich bie faiferlichen Truppen geordnet, Clairfait und Burmfer führten fie siegreich vor; Mannheim ward nach einem furchts baren Bombarbement wieder genommen, ber Graf Dberndorf und ber Gebeimerath von Salabert auf Befehl bes Reichsgenerals verhaftet, um als Berrather am Reich gerichtet zu werben; ihr Churfurst schubte fie. Clairfait hatte fich gen Maing gewandt, Die Demarcationelinie auch feinerseits verletend; auf bie preußische Beschwerbe bieß es: "ber Kaifer tenne feine Demarcationelinie". Nach einem glanzenben Gefecht bei Mainz brang Clairfait über ben Rhein, balb mar ber Sundsrud überftiegen, die Feinde wichen hinter die Mofel,

<sup>2</sup> Schreiben ber Bolksreprafentanten Rivaub und Merlin be Thionville an harbenberg, Juli 1795.

<sup>4</sup> Churpfälzische Erklärung in circulo vom 29. Septbr.

Deutschland war voll Jubel, nun schien alles Berlorne leicht wieder zu gewinnen; ba tam fehr unerwartet die Kunde, daß ein Baffenstillstand geschlossen sei; der eble Clairfait nahm bald darauf seinen Abschied. Wieder unterhandelte man über den Frieden, wenn auch taisers licher Seits in der Stille mit Pichegru verkehrt wurde.

Man rustete sich fur ben Feldzug bes kommenden Jahres (1796) mit boppelter Anstrengung; auch vom Reich sorberte man sie: "nur burch verbandmäßige Ansstrengung ber teutschen Gesammtkraft und durch ershöhtes Nationalgesuhl, durch Einigkeit, teutschen Muth und Energie und Ausharren ist der Feind zu einem billigen und gerechten Frieden zu bewegen, der das teutsche Reich zerstücken und dessen Berkassung zerrütten will". Unter pflichtschuldigst ehrerbietiger Danksagung beschlossen dann auch des Reiches Stande "die andersweitige Bewilligung erklecklicher römermonatlicher Beisträge betressen", abermals 100 Römermonate in die Reichsoperationscasse zu zahlen u. s. w.

Auch Frankreich hatte geruftet; es war zu jenem Ariege, mit bem Napoleon's großes Schickfal beginnt. Bon nun an gewinnt ber Kampf einen festen Gang.

Es galt, ben Eintritt bes Staates ber Revolution in bas europäische Staatenspftem zu ertropen. Db es bie Kraft hatte, ihn zu tragen? ungeheure Umwands lungen mußten bie Folge sein.

Aber bie britische Dacht vertrat bas Alte, vers trat es mit ber gangen Energie eines Rampfes um "Selbsterhaltung"; fie purificirte sich selbst zu biesem Rampfe, indem fie die Elemente bes Neuen, die etwa in ihren Boltern, in ihrer Berfaffung vorhanden waren, mit fester hand niederwarf.

"Der große Endzwed unseres Krieges", heißt es in einer Parlamenterebe Canning's, ift bie Befreiung Eusropa's." \*

Mit demselben Namen der Befreiung wandte die franzosische Republik sich an die Bolker.

Und Beide führte ber Krieg, den sie um ber Selbstserhaltung willen begonnen, zu Eroberungen, welche bas Staatensystem, zu Grundsagen, welche bas alte Bolsterrecht Europa's vollig umwandelten.

Pitt behauptete im Herbst 1795: "alle Kriege seien von ben Finanzen ber Nationen abhängig, bie sie führsten"; er grundete darauf die sichere Verheißung demonachstiger Bewältigung Frankreichs; "noch ein Feldzug, wenn sie es wagen, und ihr ganzlicher Untergang ist unvermeidlich". \*\* Aber Frankreich erlag nicht.

Die Revolution hatte über Krafte zu verfügen, welche völlig außer bem Bereich ber Finanzen und ber finanziellen Berechnung liegen. Mit biefen Kraften hatte sie es möglich gemacht, bie völlige Erschöpfung zu überleben, und statt ihr Untergang zu sein warb ber erklarte Staatsbankerot nur ein Zeichen, daß ber

<sup>&</sup>quot; In ber berühmten Rebe über ben Frieben, 1798.

<sup>3</sup>n ber Debatte über bie Abbreffe, 29. October 1795.

Staat ber Revolution die Gewißheit seines Bestandes gewonnen habe.

Als in Frankreich bas finkenbe Ronigthum die Rinanzen in unbeilvollfte Berwirrung fturzte, ordnete ber jugendliche Pitt bie nicht minder fcwierigen Englands mit nie genug zu bewundernder Meisterschaft. Aber nur biefelbe Meifterschaft mar es, mit ber er fich bann in ben Krieg gegen bie wilben Gewalten ber Revolus tion magte, und ber Rampf gegen fie trieb Altengland nur immer tiefer in Richtungen binein, die mahrlich barum nicht gut waren, weil fie ben Gegenfat ju ber "verruchten Lehre ber Menschenrechte" bilbeten, - Richtungen, fur beren Uebermuth und fittliche Robbeit Burte's Ausbrud: "bie schweinische Menge" bezeichnenb genug ift. Inbem Pitt in biefer großen Beit bas Ruber führte, erhielt jenes punische Moment ber englischen Politit, bem felbft ber große Chatham nicht mehr zu wehren vermocht hatte, bas vollige Uebergewicht, ja bie alleinige herrschaft. Bahrend Frankreich fich aus bem Buft verschrobenfter, unnaturlichfter, gedankenlos ges worbener Berhaltniffe ju einfachen Gegebenheiten, ju natürlichen und gesunden Grundlagen bes faatlichen Dafeins jurudzuretten suchte und wenigstens bie großen Ibeen ber Rationalitat, bes Staatsburgerthums Aller, bes naturlichen Rechtes, ber Bolfsbewaffnung fand, beharrte England nicht bloß hartnädigft in allen ben "gothischen" Migbrauchen, die als solche von bem Souvernement selbst anerkannt waren, sondern in fo

eigenthumlicher Beise verftand es Pitt, fein Staatsschuldenspftem mit bem Bortheil bes großen Grund= befites, ber Sochfirche, ber großen Induftrie und bes Sandels zu burchflechten, bag endlich bie Finang in Bahrheit Die Seele biefes machtigen Reiches wurde. Man hatte einmal eine Stellung genommen, in ber man nicht mehr bem Berlangen nach Frieden, bem Ruf nach Reform, ber mit Zaren überburbeten Menge, bem tatholischen Irland gerecht werben fonnte. Mit bem immer weiter greifenben Rriege wuchs bie Staatsschulb und die gaft ihrer Berginsung, wuchsen die Zaren, wuchs ber Rrebs ber Eigenthumslofigfeit und ber Berarmung. Aber in benfelben Kriegen fand man ein Scheinmittel, ben Gefahren ju begegnen; fie gaben immer neue Colonialeroberungen, immer neue Belegen, beiten, frembe Marinen zu vertilgen, fremben Seehanbel ju ersticken, alle fremde Industrie todt ju arbeiten; wie eine Kabrit mit großer Capitalfraft ben Sandwerter vernichtet und ihm im besten Rall als Kabritsclaven eine Eriftenz gewährt, fo überholte England alle ans beren ganber und ficherte fich biefe erniedrigende Ueberlegenheit burch eine Ausschließlichkeit ber Geeberrichaft. wie fie nie rudfichtelofer und tropiger geubt worben ift. In folden Wendungen begegnete bie berrichenbe Uris stofratie Englands ben Bewegungen babeim, bie, icon einmal um bie Beit bes amerifanischen Rreiheitsfrieges gurudgebrangt, fich mit bem Beginn ber Revolution zum zweiten Male brohender benn zuvor erhoben hatten. Diese anglicanische Aristokratie, sie gewährte keinerlei Reform, keinerlei Zugeständniß politischer oder kirchlicher Rechte, aber sie bot immer neue Gelegenheit zum Erswerd, immer neue Genüsse und Comforts, schuf in der Gier und dem Ehrgeiz, sie zu befriedigen, immer neuen Anreiz zu gesteigerten Anspannungen; sie sorgte dafür, daß, wenn zum Vortheil der großen Grundeigenthumer Korngesete das Brod vertheuerten, das Monopol engslischen Handels den Fabriklohn hoch genug erhielt, um die Masse zu sättigen, und daß den Menschenübersluß daheim, den die Brutwärme der Fabriken erwachsen ließ, immer neue Fernen als Ansiedelungen, die zugleich den Markt der Heimath und deren Machtbereich erweisterten, aufnahmen.

Allerdings hat die Durchführung biefes Spftems' Unftrengungen, Opfer, Gewaltschritte geforbert, beren man eingebent fein muß, um ben Werth bes bamit Ertauften gerecht zu murbigen.

Erinnern wir uns, wie England gleich ben Beginn bes Krieges benutte, die franzofische Colonials und Seesmacht zu brechen; erinnern wir uns an Pondichery, an die westindischen Inseln, an Toulon, an Corfica; hatte die Opposition nicht Recht, wenn sie sagte, die Unnahme ber corsischen Krone sei eine formliche Unwendung jenes Conventsbecretes, das die Bolter auffordere, sich von bem Joch ihrer Regierungen zu befreien und aus eigener

Machtvollfommenheit sich neu zu constituiren? \* Freilich hatte ber englische Handel zunächst viel von der Buth neufrankischer Kaper zu leiden, aber man kam doch balb bahin, daß ein Minister im Parlament sagen konnte: wolle man jest einen französischen Kauffahrer auf den Meeren sinden, so könne man suchen, wie nach einer Stecknadel in einem Heubundel.

Allerdings hatte England große Unftrengungen gemacht, bie Niederlande vor bem Gindringen ber Franzosen und dem Wiederauftommen ber 1787 erdruckten Patrioten zu schitzen. Aber sobald fich bas Schicksal ber Niederlande entschieden, eilte bas englische Gouvernement, biese Umkehr ber Berhaltniffe "unschablich ju machen". Der Pring von Dranien, ber fich nach England gerettet batte, fandte Befehl an bie Befehlehaber sammtlicher hollandischer Colonien, die Englander ale Freunde und Befchuter gegen die rauberischen Kranzosen aufzunehmen. Die Beschüter begannen bamit, die in Plymouth liegenden hollandifchen gahrzeuge, barunter feche Rriegeschiffe und mehrere reichbelabene Offindienfahrer, ju nehmen; in furger Beit murbe bie Capcolonie, wurde Cenlon, die Moluden, Demerarn, Berbice von ben Englandern in Befit genommen; endlich erhielt fich nur Java und Surinam. In ber Salbanhabai erlag ber Reft ber alten hollanbischen Marine; Die hollandische Rauffahrthei verschwand so gut wie

<sup>&</sup>quot; For in ben Abbregbebatten Anfang 1795.

ganz von den Meeren; Amsterdam, bisher immer noch ber größte Geldmarkt Europa's und wenigstens auf dem Continent die erste Handelsstadt, war völlig zerruttet; die alte Geldmacht Hollands schien für immer gebrochen. Die lästigste Rivalität für England war dahin.

Freilich bemubte fich Frankreich immer von Neuem, und nun namentlich auch mit hochster Unftrengung ber batavischen Sulfsmittel, bie Marine bergustellen und bie Colonien zu retten. Nicht bloß aus ber Theorie hervor ging Die Abschaffung ber Regersclaverei, die schon am 4. Februar 1794 becretirt wurde; "lagt uns bie Freiheit in die Colonien schleubern und heute ift ber Englander tobt", hatte Danton gesagt; im englischen Parlament batte man bie abnlichen Antrage bes madern Bilberforce als \_einen mobischen Ausbrud falfcher Philanthropie" beseitigt. Run brachte ber fuhne Bictor Sugues bas Conventsbecret nach Beftindien; in Jamaica erhoben fich die Reger jum furchtbarften Aufftande; unter Zoussaint Louverture fampften die Karbigen und Schwargen auf St. Domingo erfolgreich gegen die Besitzergreis fungen ber Englander; Sugues entrif ihnen Guadaloupe, St. Lucie, bas hollandische St. Euftache wieber, plunberte Antiqua, Dominique, St. Bincent, verbreitete Schreden über bie gefammten Untillen.

Auch von bem Benehmen Englands gegen bie Reustralen ift bereits fruher gesprochen worden. "Der Unsterschied zwischen Freunden und Neutralen", sagte Pitt zu dem spanischen Gesandten, "ift sehr groß, der zwischen

Neutralen und Reinden ift dagegen fehr klein; der fleinste Bufall, ein unbedeutender Anlag, ein leichtes Mißtrauen, ein Irrthum felbft fann genugen, biefen Unterschied vergessen zu lassen." \* 3ch will von ben Mighanblungen Genua's und von Drake's Insolenzen gegen bie Republit nicht weiter fprechen. Die thå= tige banische Handelsmarine ward fort und fort und trot ber febr murbigen Proteste Bernftorff's fo geftort, baß fich endlich bas banische Cabinet mit bem ichmebifchen ju einer Convention jum Schut ber Freiheit und Sicherheit bes Banbels und ber Schifffahrt verband, in ber namentlich bie Oftfee als geschloffenes Meer bezeichnet wurde. Den ganzen Unwillen bes englischen Cabinets batte Spanien zu bulben, feit es ben bafeler Frieden gefchloffen; um jeden Preis fcbien bieß gand in ben Rrieg gurudgeriffen werben gu muffen; ja es ward ber Plan entworfen, eine englischeruffische Landung in Portugal zu machen, um gegen Frankreich ju marichiren, einen spanischen Safen zu nehmen, bort Truppen auszuschiffen, bann Spanien zur Erneuerung ber Alliang und bes Rrieges gegen die Republik gu zwingen; bann, wenn bie icon erichopfte Salbinfel, zugleich ber Schauplat bes zerruttenben Krieges, alle Aufmerksamkeit auf biesen und auf die gandmacht wenben mußte, blieb ber Schut und bas Bohl ber Colonien

<sup>\*</sup> Depefche bes spanischen Gefandten in ben memoires du prince de la paix I. p. 351.

ben Englandern anvertraut, die schon die ersten brei Kriegsjahre gar wohl zur Anknupfung von Berbindungen in Peru, Chili, dem spanischen Domingo u. s. w. zu benutzen verstanden hatten; schon war in den Costonien der Gedanke der Unabhängigkeit und seit 1796 trat Pitt in Beziehung mit Miranda.

Dit befonderem Gifer hatte fich England gegen ben aufblubenden Sandel ber Nordamerikaner gewandt; bie "außerorbentliche Ratur" bes gegenwartigen Rrieges hatte ben Bormand ju Maagregeln geben muffen, bie ben Sandel ber Amerikaner fogar noch ungunftiger als ben ber Danen und Schweben ftellten. Alle Beschwerben halfen nichts; Die gerechte Entruftung in Amerika wuchs bis zu bem Grabe, bag nur bie große Mäßigung und Energie bes greifen Bafbington ben Befchlug einer Kriegserklarung abzuwenden vermochte, ber Nachbruck ju geben ber Congreß ichon bie Ruftungen ju ganb und See bewilligt hatte. Aber bas englische Cabinet ichien ben Krieg zu munschen; ber Gouverneur von Canada hatte die englischen Posten über die Grenzen hinaus vorgeschoben, ja auf bem Gebiete bes Staates Bermont ein Fort angelegt; von Bord Dorchefter erging (10. Kebruar 1794) jene Erklarung an bie "fieben Rationen": "er werbe fich nicht wundern, wenn es noch im Lauf biefes Jahres jum Rriege mit Amerita komme". In ber That fanbte ber Congreß ein heer zum Schut ber Grenzen ab, mabrent fich bie Indianerstamme jum wuthenden Ginbruch in Die Staaten rufteten.

Sache im Parlament zur Sprache kam und die Oppos fition die gange Ungerechtigkeit und Unwurdigkeit biefer Bornahmen barlegte, vor Allem fragte, ob bas Souvernement jene horben entfesseln wolle, - Marquis von gandsbowne erinnerte \* an jene beruchtigte Rebe bes Lord Suffolt im amerikanischen Rriege: "wir find binlanglich gerechtfertigt, wenn wir alle Mittel gebrauchen, die Gott und Natur in unsere Sande gegeben", jene Rebe, ber Pitt's Bater einen feiner gewaltigsten Bornausbruche entgegengeschleubert hatte: folche "Beschimpfung Englande" zu verhuten, bag es biefe ents fehlichen Sollenhunde unmenschlichen Rrieges gegen protestantische Bruber und ehemalige Bekannte und Bermandte beten follte, - ba freilich verläugneten bie Minifter, fichere Runde von jenen Erklarungen zu haben, und Lord Grenville fand ben bamals nicht feltenen ministeriellen Ausweg: "er sei nicht verbunden, die Fragen einzelner Peers zu beantworten; follte aber bas gange Saus ihn fragen, fo werbe er bem Befehl gehorchen"; er wußte, bag er auf bie Majoritat ber eblen Lords rechnen konnte. Allerdings lenkte bann bas Dis nifterium in ben Berhandlungen mit bem amerikanischen Abgeordneten wieder ein, und im November 1794 fam ein Tractat ju Stanbe, ber wenigstens bie Grenge ftreitigkeiten berichtigte, aber freilich amerikanischer Seits - fo viel opferte man bem Frieden - auch ben großen

<sup>\*</sup> Rebe am 17. Februar 1794.

Grundfat ber Reutralen: bag bie Rlagge bie Bagre bede, aufgab. Im nachsten Sahre erneuten fich bie Rlagen der Amerikaner; wieder wurden ihre Schiffe angehalten, ihre Matrofen unter feltsamften Bormanben jum englischen Seedienst gepreßt, ihre Rheber in englifchen Safen mit Cautionen und Scheinen aller Art Die Erbitterung in Amerika erreichte ben außerften Grab; immer neue Petitionen tamen, ben Rrieg gegen England ju forbern, felbst im Saufe ber Reprasentanten ward die Verwerfung ber vorjährigen Tractate mit England fturmisch geforbert; mit Dube, nur mit brei Stimmen Majoritat ging bie Ratification durch (6. Mai 1796). Es war ber lette große Dienft, ben Bafhington seinem Baterlande leiftete, bag er es vor einem Rriege ichutte, ber nur Berberben über biefe aufblübende Freiheit ber neuen Welt hatte bringen ton. nen; balb barauf legte er seine Prafibentschaft nieber, tebrte auf fein ganbaut gurud.

Bir haben früher besprochen, mit welchen energischen Maagregeln bas englische Ministerium ben Bewegungen babeim begegnen zu mussen glaubte. Ich mochte nicht so misverstanden werden, als verkennete ich den Berth einer Bersassung, die jeden Burger die Beschränkung der freien Presse und die Suspension der Habeasscorpusacte als Gewaltsamkeit oder als ein unvergleichsliches Opfer, das man der Freiheit und Größe des Baterlandes bringe, zu empfinden gelehrt hat. Und wem die Größe eines Staates der Maassstad ist, nach

bem er beffen Thun und Laffen schatt, ber mag mit Bewunderung biefe Staatsleitung betrachten, die mit Energie und Rucksichtslofigkeit bas ftolze Gebaude ber britischen Macht gegipfelt hat.

Es ift nicht nothig aufzugablen, mit welchen immer neuen Mitteln man die offentliche Meinung zu "alarmiren", die Gewalt ber Minister zu steigern wußte. Es fam fo weit, daß zwei schottische Buchhandler, Muir und Palmer, gebilbete und ehrenwerthe Manner, weil fie Brochuren, ich meine von Thomas Panne, verfauft, zur Deportation nach Botanpbai verurtheilt und mit ihren Begnabigungegesuchen abgewiesen murben (Rebruar 1794). Es fam fo weit, bag nach Darlegung ber ungeheuren Conspiration, die die Revolutionsgefells schaften, ber Edinburgher Convent und andere Berbinbungen vorhaben follten, bem Ministerium bie Gewalt übertragen murbe, alle Versonen zu verhaften, Die verbachtig waren, gegen bie Krone und die Regierung bose Unschläge zu haben (Mai 1794). Rurz zuvor hatte Pitt den Antrag auf Bermehrung der Miliz burch= gebracht, und die fo erweckte Beforgnig vor einer franzofischen Invasion erneute ben Gifer bes Bolkes.

Nicht für lange. Das Mißgluden ber hollanbischen Erpedition, die brohenden Verhaltnisse in Bestindien, ber gestörte Sandel mit Amerika, endlich die seit Robespierre's Ende begonnene Banbelung in Frankreich steigerten das Verlangen nach Frieden überall. Es bilbeten sich große Versammlungen, bei König und

Parlament um Frieden zu petitioniren; es gab deren von 200,000, von 400,000 "getreuen, obgleich sehr gestrückten Unterthanen"; ben Gegenbestrebungen der Misnister sehte man mit neuen Petitionen die Berusung auf die Bill der Rechte entgegen. Die Expedition von Duiberon diente keineswegs, die Gemuther zu beruhisgen; die immer neuen Hochverrathsprocesse scheiterten — wenigstens in England — an der Jury. In der neuen Thronrede sahen sich die Minister genothigt, ein Wort von der Möglichkeit des Friedens einstließen zu lassen.

Als ber König am 29. October 1795 in feierlichem Auszuge zur Eröffnung bes Parlamentes fuhr, war eine ungeheure Menschenmenge versammelt, die den Zug mit Zischen, Pseisen, Heulen, Kothe und Steinwürsen besgleitete; man schrie: "Friede! Brod! weg mit Pitt!" Aerger noch war der Larm, der die Rücksahrt begleitete; der König selbst war der Meinung, daß nach ihm gesschoffen sei. \* Sosort ward dieß "Attentat" von den Ministern auf das Trefflichste ausgebeutet. Sie bracheten unter dem Titel, für bessere Sicherung der Person des Königs zu sorgen, zwei Bills in das Parlament, die allen jenen Bersammlungen, welche die Gewalt dieser Minister zu durchbrechen und gar eine Resorm des Parlaments herbeizusühren drohten, ein für allemal

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> I have been shot at, fagte er jum forbfanzler. Annual Reg. 1795, Chron. p. 38.

ein Enbe machen follten. \* Es gab bie heftigsten Debatten in beiben Saufern; mabrent Bilberforce bie Bills unterftutte, "bie England vor ber argften Urt ber Sclaverei, ber Anarchie ichuten murben", ja mah. rend im Oberhause ber Bischof von Rochester ben allerbings wenig ber bill of rights entsprechenben Sat aussprach: "er sehe in ber That nicht ein, mas bas Bolt in irgend einem ganbe mit ben Gefeten anbers ju thun habe als ihnen ju gehorchen", warf Martin im Unterhause ben Miniftern vor, fie hatten bie Belegenheit ergriffen, um zu alarmiren und die Fortsetzung bes Rrieges zu betreiben, ber ihnen allein am Bergen liege; bas gange gand erfullten fie mit Milipparaben und friegerischem garm; bie Bills felbft hatten benfelben 3weck, wie so viele ministerielle Maagregeln, ein willführliches Regierungssustem ju grunden. Wie im Parlament fo im gangen gande warb heftig fur und wiber

<sup>\*</sup> Wer burch Schreiben, Drucken, Prebigen ober anberes Reben einige Worte, Meinungen ober anbere Sachen äußert, um bas Bolk zum haß und Mißvergnügen gegen bie Person bes Königs, seine Erben, Rachfolger ober bie englische Regierung und Constitution bieses Reiches aufzubringen, soll bie und bie Strafe leiben, — aber bie Sprechfreiheit und Privilegien beiber häuser sollen unverlett bleiben. — Die zweite Bill untersagt jebe außer ben gewöhnlichen Grafschafts: u. f. w. Berssammlungen über 50 Personen, — wenn sie nicht fünf Tage zwor öffentlich und mit der Unterschrift mehrerer hausbesitzer bes Bersammlungsortes, mit Angabe bes Zweckes ber Bespreschung angezeigt ist.

gestritten, aber bei weitem die größere Zahl der Abs dressen war gegen die neuen Maaßregeln. Bas half es, die Minister konnten sich auf ihr unreformirtes Parslament verlassen, mit 226 gegen 45 Stimmen wurden die bedrohlichen Bills angenommen.

Weber die winterlichen Erfolge der Kaiserlichen am Rhein, noch der unerhört glückliche Angriff der Franzosen auf Italien im Frühling 1796 dienten dazu, die Minister zum Frieden zu stimmen; so laut und allgemein der Ruf nach Frieden war, brachten die Wahlen zum neuen Varlament (dem siedzehnten), die im Mai geshalten wurden, doch wieder die glänzenosse ministerielle Majorität. Immer gewaltiger wurde die Kluft zwischen Volk und Regierung; schon begannen unter den hart behandelten Truppen und, was noch bedrohlicher war, auf mehreren Kriegsschiffen Meutereien; die größte Gesfahr aber drohte von Irland her.

Allerdings hatten die Zugeständnisse von 1793 bort so viel gewirkt, daß der Bicekonig dei Erdsfnung des dortigen Parlaments am 21. Januar 1794 sagen konnte, er habe das Bergnügen, mitzutheilen, daß der Geist des Aufruhrs, der vor einiger Zeit in den untern Classen der Bevolkerung überwiegend gewesen, im Allgemeinen verschwunden sei". \* Aber schon im Marz brannte das Feuer wieder los, machte die bedrohlichsten Fortschritte; bringender denn je wurde von den Katholiken die völlige

<sup>\*</sup> An. Reg. 1794, state papers p. 155.

Emancipation geforbert. Das Ministerium glaubte Bugeftanbniffe machen zu muffen; es fanbte ben Grafen Sigwilliam, einen Mann von ebelftem Charafter und wahrem Patriotismus, mit fehr ausgebehnten Instructionen. Dieß geschah im Unfang 1795; in furgefter Beit verstand er es, bie Iren ju gewinnen; er magte es, an bas ichmachvolle Beftechungs, und Bebrudungsfpftem, unter bem Irland feufate, Sand zu legen; er entließ viele fehr vornehme Perfonen aus ihren übel verwalteten Memtern; ja er wandte fich an Sir Benry Grattan, ben treuen Borkampfer ber Emancipation, diese große Maagregel im irischen Parlament bemnachst vorzubringen. Ganz Irland mar voll Jubel, daß endlich ber Lag bes Friedens kommen follte. Da plotlich ward Rigwilliam gurudgerufen, - mit ihm ichieben alle Soffnungen. Bohl fprachen bie Dubliner Ratholiken bem Ronige "in aller Demuth und Unterwurfigkeit" bie Kurcht aus, "bag bas Spftem ber Berfolgung, Berbannung und Unterbrudung wieber auftommen, bag man wieder einzelne Unterthanen zu Schlachtopfern ausersehen, ben eben beginnenben Geift ber Rube und ber Eintracht burch bie eiserne Sand ber Gemalt wieber unterbruden werbe". Naturlich fiel Grattan's Untrag auf Emancipation nun im Parlament burch; ber neue Bicekonig, Bord Camben, rief bie entlaffenen Beamteten wieder in ihre Stellen, offenkundig "bas alte Spftem ber willführlichen Gewalt und ber Benalitat" herzustellen. Aber wo fie offentlich erschienen, empfingen fie Drohrufe,

Steinwurfe bes Bolts; es tam zu ben gewaltsamften Auftritten. Bald mar bie ganze Infel in bem Buftanbe volligster Anarchie, voll Mord und Brand; Banben von Defenders fampften mit den nicht minder argen "Morgengrauburschen" (peep of day boys); man war der Miliz nicht mehr sicher; man hatte kein Mittel mehr, Rube zu erzwingen als jene Insurrectionsacte, die man mit vollem Recht ein terroristisches Gefet geheißen hat. Naturlich trieb es nur zu noch wilderem Aufruhr, und die Regierung ichien ihn zu munschen, um die gange Strenge jenes ichaurigen Gefetes in Unwendung zu bringen. Am Abend nach der "Diamonds fclacht" (21. September 1795) hatten fich auch bie alten Dranier-Logen erneut und mit ihnen bas ganze Spftem von Berfolgung und Druck "gegen die Papiften und die Bolgichube", mit bem fie einst bem Dranier zu Dienft gewesen; fie hatten am liebsten bie ichon gemachten Bugeftanbniffe wieber vernichtet. Noch einmal ward ber Antrag ber Emancipation versucht; er warb mit 149 gegen 12 Stimmen verworfen. Es gab feinen Friedensweg mehr zwischen bem ungludlichen Bolf und bem anglicanischen Gouvernement. Eben ba im Berbft 1796 begann bas frangbfifche Directorium ernftlich eine Landung vorzubereiten.

Es war das ein Glieb in dem großen Syftem kries gerischer Unternehmungen, mit denen Carnot das Jahr 1796 erfüllte. Aber der entscheidende Schlag war an einem andern Puncte zu führen.

"Man muffe bie Coalition in Oberitalien angreifen; bort siegend, bemaltige man auch Deutschland; bas reiche Italien werbe bie Beute bes Siegers fein." Go ber Rriegsplan, ben ber junge General Buonaparte bem Directorium vorlegte. Freilich hielt es nach Clairfait's winterlichem Borbringen vor Allem ben Rrieg am Rhein fur wichtig; an ber Dags follte Jourban, am Oberrhein Moreau jeber mit etwa 80,000 Mann porbrechen; nur halb fo groß mar bie Urmee, an beren Spite man Buonaparte zum Angriff auf Italien stellte, und die alten, hungrigen, abgeriffenen, verwilderten Republicaner ber Subarmee murrten, bag ein fo junger, taum genannter General fie fuhren follte. "Solbaten, ibr feib nacht, ihr feib ichlecht genahrt", fo bieg es in feiner erften Proclamation, "bas Gouvernement schuldet euch viel, kann euch nichts geben; ich will euch in die fruchtbarften Cbenen ber Welt fuhren, bort follt ibr Ehre, Ruhm und Reichthumer finden."

Mit bem 10. April begann Buonaparte seine Beswegungen. Die Gefechte bei Montenotte und Millessimo trennten das piemontesische Heer von dem kaiserslichen; umwiderstehlich drangen die Republicaner vor. Der Tag von Mondovi zwang den Turiner Hof, um Frieden zu bitten. Wie sollten 20,000 entmuthigte Destreicher Italien vor den siegestrunkenen Republicanern schirmen? Der Herzog von Parma dat um Wassenstillstand, erkaufte ihn mit zwei Millionen Contribution, mit Lieferungen aller Art, mit zehn seiner schönsten

Gemalbe. Rafchen Buges ging es weiter; am 8. Mai war der Do, am 10. Mai bie Brude von Lobi unter ben Rartatichen ber Raiferlichen überschritten; seitbem batte le petit corporal bas Berg feiner Golbaten. Der "furchtbare Uebergang" biefer Abbabrucke \* gab bie Combardei in die Sand ber Sieger; mit Jubel empfingen fie bie Stabte; vor Mem Mailand und Pavia; Buonaparte's Proclamationen entzunbeten bie Soffnung ber Freiheit, ber alten Große Italiens: "bas Capitol berftellen, bort bie Statuen ber Manner wieber aufrichten, die es unfterblich gemacht haben, die Romer nach Sahrhunderten ber Sclaverei wieber erwecken. bas wird bie Frucht eurer Siege fein, fie werben eine neue Epoche ber Geschichte begrunden; euer Ruhm wird es fein, bem iconften ganbe ber Belt eine neue, glude lichere Gestalt gegeben zu haben". Freilich, bas gandvolt, geplundert und mighandelt trot aller Bemuhung ber Commandirenden, erhob sich unter Ruhrung ber Priefter, marf fich auf Pavia, nahm bie Reste; aber mit rafcher und tubner Energie ward bie Infurrection niedergeworfen, blutig geftraft. Bahrend ber Bergog von Modena mit 71/2 Millionen, mit Lieferungen und amangig Gemalben ben Baffenftillftand erkaufte, begann man an ben Grundlagen einer cispabanischen Republik Mit bem Ende Mai maren bie Raiferau arbeiten. lichen in die Tyroler Alpen zurudgeworfen; bis auf

<sup>\*</sup> Buonaparte's Ausbruck im Bericht an bas Directorium.

Mantua hatten sie Alles aufgegeben, ber Schutz ber italischen Stadten war bahin; ohne Rucksicht besetzte Buonaparte bas venetianische Verona.

Jeht sandte das Directorium ben Befehl, der Obergeneral solle einen Theil seiner Armee an Kellermann überlassen, mit dem andern selbst sich südwärts wenden; er forderte entweder seinen Abschied oder freie Entscheisdung über das Weitere, und das Directorium wich dem Berlangen des siegreichen Feldherrn. Schon bat Neapel um Neutralität (5. Juni); eine kleine Truppenbewegung in die Legationen genügte, den Papst Baffenstillstand suchen zu lassen; er erkaufte ihn mit 21 Millionen Livres, 100 Gemälden, 500 Manuscripten.

Eben jest begannen auch Moreau und Jourdan ihre Bewegungen; von der kaiserlichen Armee war ein bedeutender Theil unter Wurmser gen Italien beordert; der Erzherzog Karl mußte mit seiner geschwächten Streitmacht vor den Republicanern zurückweichen. Wiesder waren die vorderen Reichökreise dem Jammer seindelicher Invasion preisgegeben; die Fürsten, geistliche wie weltliche, slüchteten nach Sachsen, Böhmen, Tyrol, Baireuth. Wer sollte da schügen oder helsen? Ungehemmt drangen die beutegierigen Republicaner — in Frankfurt allein requirirten sie für 2 Millionen Gulden, sorderten 8 Millionen Contribution — in das noch unversheerte Land den Main hinauf, die Donau hinab. Da suchte denn Jeder sein Abkommen zu machen, so gut es ging. Der Herzog von Würtemberg erkaufte den

Baffenstillstand mit 4 Millionen (17. Juli); er schloß bald barauf einen geheimen Tractat in Paris, in bem fich bie Republik verpflichtete, beim Frieden mit. bem Reich barauf zu bestehen, bag bem Bergoge einige geifts liche Fürftenthumer abgetreten und zu feinem Bortheil facularifirt wurden, mogegen er bis zu biesem Frieden monatlich 200,000 Livres Contribution gablen murbe. Gleich barauf suchte Baben ben Baffenstillstand, gablte 2 Millionen bafur, ichloß einen geheimen Tractat mit abnlichen Sacularisationsbebingungen. Dann folgte ber Baffenftillstand bes ichwabischen Kreises, erkauft für 12 Millionen, ber geiftlichen Berrichaften bort noch besonders für 7 Millionen, bann Baiern für 16 Millionen, ber frankische Rreis mit Musnahme bes preußischen Gebietes fur 10 Millionen; uberall baneben noch ungebeure Lieferungen, fo von Burtemberg 4000 Pferbe, 100.000 Centner Getraibe, 50,000 Paar Schube. Batte man fich entschließen konnen, nur ben vierten Theil fur die Rettung bes Baterlandes zu opfern, es ware nie so weit gekommen. Bas half es, bag ber Erzherzog Karl bas Contingent bes schwäbischen Rreises entwaffnen und feiner Fahnen berauben ließ, und bag er auf die Beschwerde bes Rreises "in ber Sprache einer hoberen Bahrheit und ber richtig gefühlten Pflicht fur bas gange Baterland" ermiberte: "bag fie, uneingebent ihrer gegen Raifer und Reich tragenden Pflichten, Stande und ganber, Die nicht in ber Gewalt bes Reindes feien, burch abgeschloffene Tractate bem Feinde ginebar

gemacht und hierdurch vor bem Baterlande ein ewig schimpfliches Denkmal ihrer voreiligen Zaghaftigkeit hinsterlaffen håtten, welche die bei Bertheidigung des Basterlandes gezeigte Energie in einem auffallenden Contrast überwiege".

Und biefe Beit hielt bas Berliner Cabinet geeignet, mit ber Republik eine neue Convention (vom 5. August 1796) ju fcbließen, in der Preugen feine Befigungen jenfeits bes Rheines befinitiv aufgab, sich auch verpfliche tete, gur Abtretung bes gefammten linten Rheinufers mitzuwirken, bafur bas Princip ber Sacularisation annahm, ingleichem bie Entschädigung bes Erbstatthalters - er war bes Konigs Schwager - mit ben Soche fliftern Bamberg, Burgburg und ber Churwurde, auch bie Bergroßerung ber heffischen Saufer, fo wie bie langft erftrebte Churwurde fur Beffen-Caffel u. f. w. ausbedang. Schon zuvor hatte Preugen Gigenmachtigfeiten begonnen, welche zeigten, bag man ben Untergang bes Reiches und seines Rechtsschutes schon fur vollbracht hielt. In ber Nacht vom 3. jum 4. Juli ruckten 3000 Mann Preugen gegen Rurnberg, befetten bas Gebiet und die Borftadte, erzwangen beren Sulbigung; und ber moblweise Magistrat mahnte die Burger, die fich jur Behre feten wollten, burch ein Decret jur Rube. In abnucher Beise murbe gegen bas Bisthum Sichstädt, gegen die Grafschaft Thurnau, gegen Die

<sup>\*</sup> Schreiben vom 3. August 1796.

Commenthurei Ellingen verfahren. "Ge. Ronigl. Das jeftat", hieß es in der betreffenden Erklatung über die Landeshoheiteirrungen in ben frantischen Rurftenthumern, "babe fich die ganze Staatsgeschichte Ihrer frankischen Fürstenthumer mit authentischen Beweisen vortragen laffen und baraus erseben u. f. m.; Ge. Majestat feien nicht-gemeint, alle von ben Nachbarn mit ben vorigen Regenten geschlossenen Bertrage unbedingt aufheben zu wollen, aber Sochftdieselben burfen nach ben Brandenburgifchen Sausgeseten biejenigen Bertrage nicht anerkennen, wodurch . . . . Bestandtheile ber Aurstenthumer veraußert ober wefentliche Hobeiterechte nachlaffig verschleubert worden feien." Auch als Graf von der Mark begann ber Ronig alte Rechte geltend zu machen, fo namentlich über die Abtei Berben. Umfonft schickten bie Gefahrbeten Rlageschriften an Raifer und Reich; bie kleineren Reichsftande in Preugens Rachbarschaft waren in außersten Menaften, benn wer mochte fagen, wo die Anspruche aufhoren wurden, wenn ein mehr als hundertjähriger Befit und Unerkennung nicht mehr ichuste? Und von ber andern Seite ergoß fich nun bie Rriegsfurie ber fiegenden Frangofen; wer fah nicht, bag bes Reiches Enbe ba mar? Im Enbe mar Preugen boch eine Macht, die bie Ihren schüten konnte; bie Reichsstädte Beigenburg und Windsheim, ein Theil ber frankischen Reichsritterschaft unterwarfen fich ber preußischen ganbeshoheit; auch Nurnberg bat um bie gleiche Gunft, warb aber zurudgewiesen, ba man nicht

gewillt war, die 16 Millionen Gulben Schulden, die auf der Reichsstadt hafteten, mit zu übernehmen. Doch genug von diesem Unsegen im Schooß des deutschen Reiches; es war Graf Hardenberg, der diese preußischen Maaßnahmen mit Umsicht und Consequenz leitete. Nur der Gerechtigkeit halber sei noch beigefügt, daß im Mai und Juni der kaiserliche Hof wieder mit Baiern. vershandelt und namentlich für die Abtretung eines Gesbietes zwischen dem Innviertel und der Isar eine Entsschädigung — um Landau her — versprochen hatte, ein Plan, der an dem Protest des Zweibrückner Herzogs scheiterte, der zu Regensburg erklärte, nöthigenfalls die Garants des Teschener Friedens aufrusen zu wollen.

Mit bem Anfang Septembers wandte sich das Kriegssspiel in Deutschland; der Erzberzog Karl, durch den Rudzug, der die getheilten kaiserlichen Corps vereinte, gestärkt, ergriff die Offensive; sein Sieg bei Burzburg (3. September) zwang Jourdan zur hastigen Umkehr; in seiner linken Flanke bedroht, vermochte auch Moreau sich nicht zu halten, begann den berühmten Rudzug. Die kleinen deutschen Territorien taumelten wieder einsmal aus tiesstem Jammer zu hohen Hoffnungen empor; in Masse kamen Gedichte auf den Erzberzog, und man sang im Reich den entzückten Wienern nach: "Frieden betteln, Frieden kausen, ziemt dem Desterreicher nicht".

Der Bauersmann im Spessart, in Franken und Schwaben erhob sich in Masse, sich auf bie republicanischen Plunderer und Blutsauger zu sturzen; mit Sensen, Dreschstegeln und Heugabeln fuhren sie — scelerats, brigands hießen sie in ben französischen Proclamationen — unter die Flüchtenden. Fürwahr, erschlafft war der Kern unsers Bolkes mit nichten; auch "ihre Pflicht an Kaiser und Reich" \* war in den vorderen Kreisen nicht ganz vergessen; aber die Fürsten hatten ihre Tractate geschlossen; der gemeine Mann mußte sich zur Rube geben.

Um bieselbe Zeit schien auch sonst die Sache ber Coalition gunstigere Wendung zu nehmen. Bon der Kaiserin war eine Armee gen Gallizien auf dem Marsch, wie es schien, um demnächst die Destreicher zu unterstützen. In Italien rüsteten der Papst und Neapel, bei dem nächsten siegreichen Bordringen Wurmser's im Anfang September sich gegen die Republicaner zu ersheben, deren Nähe überall die bedrohlichste Einwirkung auf die gebildeten Stände zu haben schien. Und nach den schweren Gesechten von Roveredo und Bassano (4. und 8. September), die Wurmser nöthigten, sich mit dem Rest seiner Armee nach Mantua zu ziehen, war auch Buonaparte's geschwächtes Geer außer Stande, durch bedeutende Unternehmungen die Niederlagen der Republik in Deutschland auszugleichen.

So ftanden die Berhaltnisse, als Spanien — ein bourbonischer Thron — gedrängt burch die drohende

<sup>°</sup> So in ber "Anfrage ber ihr Eigenthum ju fcugen entschloffenen Burger bes Bisthums Bruchsal am rechten Ufer bes Rheins". Dropfen Freiheitstriege. II.

Alternative, entweber mit England ober mit Frankreich Rrieg zu haben, mit ber Republit ein Schuts und Trutbundnig ichlog und in Rurgem bemfelben eine Rriegserklarung gegen England folgen ließ (5. October), bie nach einer langen Aufzählung von Berletzungen und Beschimpfungen, bie man von Seiten bes englischen Cabinets habe bulben muffen, mit ben Borten ichließt: "burch fo unerhorte und wiederholte Beleidigungen bat biefe herrschfüchtige Nation ber Belt immer neue Beweise gegeben, daß fie tein anderes Gefet ertennt als bas ber Bergrößerung ihres Sanbels burch einen allgemeinen Despotismus auf bem Meere". Bie bods fahrend auch die Antwort bes englischen Ministeriums war und mit wie ficherem Blid baffelbe auch bie großen Bortheile erkannte, bie eben jest bei ber entschiedenen Ueberlegenheit ber englischen Marine ein Krieg gegen bie bochft unbehulfliche Colonialmacht Spaniens gemabren mußte, - bennoch machte biefer neu brobenbe Rrieg in England felbft bie ichon ichwierige Stimmung noch bedrohlicher. Dazu tam, daß man fich genothigt fah, bie Krone Corfica, fo wie bas furglich besette Elba aufzugeben; bagu tami, bag in Breft eine bebeutenbe Truppenmacht zusammengezogen wurde, um eine ganbung in Irland ju machen, wo ber Aufruhr bereits in vollem Gange mar.

Da fanbte bas englische Cabinet ben Lord Malmesburn nach Paris, Friedensunterhanblungen anzuknupfen. Wie wenig waren sie aufrichtig gemeint; es bedurfte

furmahr nicht erft jenes glanzenben Pamphlets Burte's, um bas Gouvernement von bem "fonigsmorberischen Frieden" abzuhalten; in ber Bahl bes Gesandten ichon - es war berfelbe, ber ein Jahrzehent früher die hols landischen Angelegenheiten so verschmitzt geleitet hatte tonute man die Absichten des Londoner Cabinets er-Pitt erreichte, mas er wollte, eine Beschwichtigung ber aufgeregten Stimmung babeim, nabere Runde über die Plane jener irischen Erpedition, neue Unfnupfungen mit ber royalistischen Partei. Allerdings ging bie Klotte von Breft am 15. December unter Doche's Fuhrung in Gee; ein Sturm gerftreute fie; bie vereinzelten Schiffe magten bie ganbung nicht. Irland war, in welchem Buftand auch immer, fur ben Augenblick vor bem Schicksal Hollands bewahrt. Balb barauf (14. Rebruar 1797) marb ber erfte große Schlag gegen Spanien ausgeführt; bei St. Bincent bewaltigte Admiral Jervis die spanische Alotte vollständig. Wenn ber kurg guvor in Rufland erfolgte Thronwechsel eine Menderung in dem dortigen politischen Suftem hervorbrachte, so war bamit fur England in ber That wenig verloren; mochte bie Staatsschulb machsen, mochte bie augenblickliche Berlegenheit ber Bant bie Denge erfcreden, mochte ber Raifer immer neue Berlufte in Stalien erleiben, Pitt ging unverwandten Blides ben einmal eingeschlagenen Weg weiter.

Im November 1796 hatten die Destreicher einen dritten Bersuch gemacht, von Tyrol hinab vordringend

Mantua zu entsehen; bie schweren Kämpse um Arcole hatten ben Versuch vereitelt. Die Unterhandlungen, die das Directorium in Vicenza anknüpste, zerschlugen sich; weder der Kaiser noch Buonaparte wünschte den Frieden. Eine neue, stärkere Küstung kam im Januar von den Bergen herab. Unter dem Schutz einer engslischen Flotte glaubte auch der Papst sich endlich ersheben zu dursen; man hielt unter ungeheurem Zulauf Processionen; man erzählte Wunder und Zeichen, Masdonnenbilder hatten geweint und Erucistre geschwigt. Aber in einer Reihe glänzender Gesechte, deren Krone die Schlacht von Rivoli, hatte Buonaparte die Kaiserslichen völlig bewältigt; Mantua ergab sich, der Papst mußte mit neuen schweren Opfern den Frieden von Volentino erkausen.

Seht galt es, ben Kaifer zum Frieden und zur Anserkennung des Berlustes von Italien zu zwingen. Destreich sandte seinen besten Mann, der surchtbaren Gesahr zu wehren. Aber Erzherzog Karl ward am Tagliamento (16. Marz) zurückgedrängt; die Straße durch's Gebirg lag offen; Buonaparte drang durch die steirischen Alpen vor, gerade auf Wien los.

Schon waffnete sich die Wiener Bevolkerung, das flache Land; es sammelte sich die ungarische Insurrection, zu der sich die letzten Stande verpflichtet hatten: ibit gens contra gentem. Das Bolk in Tyrol war unter Baffen, in den Thalern von Krain und Karnthen begann man dem Beispiele zu folgen; im Venetianischen

erhob sich bas Landvost in ben Bergen von Brescia und Bergamo, immer weiter griff ber Ausstand um sich, schon wurden einzelne französische Commandos überfallen und ermordet; zugleich brachte ber Senat ein Heer von 11,000 Slavoniern unter Wassen. So im Rücken und in beiden Flanken war Buonaparte bestroht; seine Lage war äußerst gesährlich; ein unglückliches Gesecht, und er war verloren. Er hatte den starken Muth, nach Klagensurth vorzurücken; dann bot er dem Erzherzog Unterhandlungen an (31. März); auf bessen Antwort, gen Wien zu berichten, ward der Marsch weiter sortgeseht; am 7. April kam aus Wien der Anstrag zum Wassenstillstand.

Warum brach hier ber Muth bes Wiener Cabinets? war nicht bas Bolk auf bes Kaisers Ruf zu ben Wassen bereit? konnte man sich nicht auf bessen Patriotismus verlassen? Es stand übel um die Leitung des Reiches; seit Kaiser Joseph dahin war, hatte ber alte Unfug der Hierarchie, des Abelthums, der Beamtenwirthschaft mit boppelter Dreistigkeit Platz gegriffen: gegen den Geist der Josephinischen Zeit kampste man mit allen Wassen der Heimlichkeit und der Gewalt. Nur Dunkeles und Abgerissenes weiß man von dieser geheimen Policei, wie sie in Wien und von Wien aus geübt worden. Im Ansang des Jahres 1795 schreckte man das Publicum mit Berschwörungsgerüchten; der unglückliche Hebenstreit ward hingerichtet, sein Hauptverbrechen, wenigstens nach der Blutsentenz, war ein aufrührerisches sogenanntes

"Eipeldauer Lieb". Blutiger verfuhr man in Ungarn; ben infulirten Abt von Savar, einst Kaiser Leopold's Liebling, ben Grasen Sigray, noch andere Edelleute übergab man dem Henkerbeil. In Masse solgten weistere Versolgungen, geheime Verhaftnahmen; mehr denn hundert Manner sollen damals verschollen sein. Und doch, wie in Ungarn so überall in den kaiserlichen Staasten, war das Volk fromm und treu; aber hatten die Leitenden das gute Gewissen, die Rettung des Baterslandes dem Volke anzuvertrauen? wie mochten Staatsmanner wie Saurau, Thugut, die Lehrbachs mit ihrem ganzen Anhang von Lieferanten und Spionen und Hofrathen den Gedanken ertragen, das Volk in Wahrheit wehrhaft zu sehen? Lieder den Frieden, was auch England sagen mochte, als solche Rettung.

So bat man um Waffenstillstand in Leoben; am 17. Upril kamen die Praliminarien zu Stande. Den Artikel über die Anerkennung der Republik strich Buo-naparte: "deren bedarf es nicht, die Sonne sieht Jeder scheinen, der nicht blind ist". Der Kaiser verzichtete auf Belgien, auf die Lombardei, anerkannte die Grenzen Frankreichs, wie sie die Gesetz der Republik bestimmt hatten, und die Gründung und Unabhängigkeit einer Republik in der Lombardei; auch über Entschädigungen sur Destreich waren Bestimmungen getrossen; alles Weistere ward einem allgemeinen Friedenöschluß vorbehalten.

Benedige Schidfal mar entschieben; die republicanisichen Aussichten im Combarbifchen hatten, wie überall

in ben gebilbeten Stanben, so namentlich in benen bes Benetianergebietes ben lebhafteften Unflang gefunden; aber wahrend fich in Bergamo, Brestia, Crema Clubs bilbeten, mit ben Republicanern in Berbinbung traten, ja Ende Mary 1797 die Freiheit proclamirten und bie Benetianer Besatungen verjagten, erhob fich in ben Bergen bie ermabnte Insurrection bes Landvolkes, bie, vom Senat begunftigt und organifirt, Buonaparte's Lage ungemein gefahrbete. Nun hatte Buonaparte freie Sand; follte ber Senat von Benedig in feinem Beginnen beharren? befag er nicht Gelb und Rriegematerialien? bot nicht Saugwig, ber ben Frieden zwischen Frankreich und bem Raifer zu vermitteln fich umfonft erboten hatte, vielversprechenbe Unterhandlungen ? war nicht Die Inselftabt mit ihren 200 bewaffneten Kahrzeugen in ben gagunen unangreifbar? Aber man hatte nicht ben Muth bes guten Gewiffens; bie Glavonier waren meuterisch. Schmachvoll, wie man Alles nachgab, erft bie Bebietstaufche, bann bie Berhaftung und Bestrafung ber Behorben, bie ben Aufstand organisirt, endlich bie Aufhor ber taufenbjahrigen Berfaffung; mit 512 gegen 20 Stimmen ging im größeren Rath ber Befdlug burch, die Demokratie einzurichten; bas golbene Buch marb verbrannt. Der neu eingerichteten Munitipalität von Benedig weigerten fich bie bisher unterthanigen Stabte bes Restlandes ju gehorchen; bas Bebiet ber Republit lbi'te fich formlich auf. Der Raifer aber ließ feine Truppen einruden : "ber aufruhrerischt

Geist im Benetianergebiet bebrohe die Nachbarn und nothige auch ihn, sich vor ben unseligen Folgen zu sichern, die daraus entstehen könnten; auch sei jett, wo mehrere Landschaften sich von der Herrschaft Benedigs losgesagt, für ihn der Augenblick gekommen, alte Rechte wieder geltend zu machen". \* Man blieb in den Phrassen der polnischen Theilung; bald sollte die schließliche Entscheidung offenbar werden.

Dem Reichstage in Regensburg notificirte der Kaiser am 1. Mai, "daß er den Waffenstillstand auch für das Reich abgeschlossen habe und daß er die Integrität des Reiches und seiner Versassung zur dasi des kunftigen Friedens legen, keinen eigenen Vortheil für sich dabei suchen und von diesem Grundsat auch in der Folge nie abgehen werde". Und der Reichstag dankte "für Kaisserlicher Wajestät über allen Ausdruck erhabene Denkungsund Handlungsweise, Seelengröße und Herzensgüte".

Bon keiner Seite beschleunigte man ben Abschluß des definitiven Friedens; die Unterhandlungen mit England zerschlugen sich später ganz; ja Destreich verstärkte seine Armeen aufs Neue. Man erwartete eine Umkehr der innern Berhältnisse Frankreichs; man deutete révolution française anagrammatisch: la France veut son roi.

Allerdings waren bort die Royalisten in Bewegung; ber 13. Bendemiaire hatte sie nicht entmuthigt. Baren

<sup>\*</sup> Proclamation vom 21. Juni 1797, publicirt burch ben Grafen Thurn.

während bes erften Jahres noch Zweidrittel ber gesetz gebenben Korper aus bem fruberen Convent und bamit bie Majoritat republicanisch geblieben, so schied jest im Rai 1797 verfassungsmäßig ein Drittel aus; die Royas liften fetten Alles baran, bie neuen Bablen zu bestimmen und es gelang jum Theil. Wie aber? waren nicht bie von ber republicanischen Majoritat ernannten funf Directoren burchaus republicanisch, und hatten fie nicht in diesem Sinne ihre Beamteten ernannt? biente nur bazu, die Spaltungen zu mehren, bag auch bon ben Directoren einer ausschied; bie neue Legislation wahlte Barthelemp, ben Diplomaten bes bafeler Friebens; und langst schon mit bem gewaltsamen und habgierigen Barras gespannt, naberte fich ihm Carnot. So war Zwiespalt, wie in ben Rathen so im Directorio. Bo war benn Einheit? Die Armee war republicanisch, bie fiegreiche italische am tropigsten; und Buonaparte an ihrer Spite ordnete bie Berhaltniffe Italiens mit imperatorischer Entschiedenheit; nicht babeim in bem Gouvernement, in ben Berathungen, in ben Gemeinden, wohl aber im gager war Ordnung, Ginheit, Rraft.

Freilich, es war ein kunstvolles System, die ausübende und gesetzgebende Gewalt so in sich zu vervielsachen und gegen einander abzuschtießen, daß überall Gleichgewicht war; nur daß, so lange es erhalten war, sich alle Kräfte gegenseitig banden, und je kunstlicher es war, besto leichter war es gestört. Während Carnot und Barthelemy balbigen Frieden wunschten, mißbilligten bie brei anbern Directoren selbst die Praliminarien von Leoben; der Obergeneral handelte so gut wie nach eigenem Ermessen. Ze glanzender sein Ruhm, desto bestimmter wandte sich der Ehrgeiz anderer Besehls-haber den Ansichten zu, denen man ihn seind glaubte. Dichegru war in geheimen Unterhandlungen mit Ludwig XVIII.; er theilte sie Moreau mit, seinem Nachsfolger im Besehl der Rheinarmee. Auch Buonaparte kannte die Plane der Royalisten; der Graf d'Antraigues, der in Benedig ergriffen war, hatte sie dem Obergeneral enthüllt; er schwieg wie Moreau.

Je entschiedener bie Bewegungen ber Legislation waren - im Rath ber Funfhundert war Dichegru gum ersten Prafibenten ermablt - besto unvermeiblicher murbe es, ber überschwellenben Reaction zu wehren; icon mar bie Ruckehr ber beportirten Priefter, Die Rudfehr ber Emigranten gestattet; reißend verftartte sich bie Reaction. Den Bastilletag hatte Buonaparte bei seiner Armee feierlichst begehen laffen; fie fandte in Menge republicanische Abbreffen nach Paris, voll Drohungen gegen die Ronalisten; Lavalette, ber fie überbrachte, fügte Seitens bes Dbergenerals Anerbietungen von Geldsummen hinzu, über bie er in Italien bisponire; bald barauf tam Augereau nach Paris und warb jum Commandeur ber 17. Militarbivision ernannt, bie Paris und die Umgegend begriff. Die Magnahmen ber Reaction machten enblich die entscheibenbe Gewaltthat nothmendig, mit ber bie Triumvirn bie Republit au retten

vorgaben. Um 18. Fructidor (3. Septembet) fruh Morgens ließ Augereau von feinen Truppen die Bruden, bie Sauptstraßen, bie Bugange zu bem Berfammlungs. faale ber Rathe fperren; Die Bache ber Rathe vereinte fich mit feinen Truppen; Pichegru, Barthelemy murben verhaftet, Carnot entfam. Dann versammelte man bie Rathe; es ward ihnen über die große ronalistische Berfcmbrung, bie man entbedt und welche namentlich burch Bahlumtriebe bie Legislation vergiftet habe, Mittheilung gemacht; es gelte, "ben vaterlandischen Boben au reinigen". Namentlich wurden bie Bablen von 53 Departements bernichtet, es murbe bas erneute Bes fet ber Nationalgarbe, bas Gefet über bie Priefter und bie Emigrirten gurudgenommen; es wurden, von andern Bestimmungen zu schweigen, Carnot, Barthelemy, 51 Abgeordnete und die Gigenthumer, Redactoren und Mitarbeiter von 41 Journalen gur Deportation verurtheilt.

Es war ein völliger Sieg — nicht bes Directoriums, wenn auch die Triumvirn für Besehung ber zwei teeren Plate sorgten, — nicht ber Bersassung, wenn es auch eine Conspiration war, die man mit Gewalt nieders geschlagen; es war eine Dictatur, die gesiegt hatte, nur daß sie selbst die Kraft, mit der sie gesiegt, nur durch den guten Willen derer besaß, denen die Herzen der Armee gehörten.

Aber eins hatte fich entschieben; jenes funftliche Gleichgewicht ber Gewalten war auf immer vernichtet;

bie Legislation, einst bie Siegerin über bas Konigthum, verfank in Bedeutungslosigkeit vor ber Regierungssgewalt.

Aber welche Regierung! Freilich, fie hatte bie graus senhafte Erbschaft einer Uffignatenmaffe von 45 Milliarben in ihrem Anfang mit 3 Milliarben Manbaten vermehrt; die machsende Reaction der gesetgebenden Rorper ichien gefliffentlich bie Noth ber Regierung fteis gern zu wollen. Dan half fich burch ein Ersparunges fpftem abscheulichster Art; man bezahlte die öffentlichen Beamteten nicht, nur die Directoren und ihre nachste Umgebung erhielten reichlich bas Ihrige; man ließ alle öffentlichen Unftalten, man ließ bie Strafen, Die Canale verfallen; man ließ bie Armeen fur fich felber forgen; man ließ bie Staatsglaubiger klagen und jammern. Und boch erhielt fich bas Directorium ftets bei Gelb; alle laufenden Einnahmen bis zu den Theatern und ben Taren ber Spielhollen hinab behielt man zu ben taglichen Musgaben; alle großen Staatsrevenuen maren in ben Banben sveculirender Entrepreneurs und muchernder Lieferantencompagnien. Dazu verschleuberte man in ber Stille, was von ehemaligen Reichthumern ber Krone übrig mar, Schloffer, Juwelen, Mobilien, Garberoben; bazu allerlei heimliche Gelboperationen, in benen bie Directoren ihre Dividende zogen, bazu die Contributios nen aus Deutschland und Italien, - fo half man fich von einem Tage jum andern. Der 18. Fructidor vollenbete biefe icheugliche Birthichaft. Gleich folgenben

Tages brachten die Directoren ihre neuen Finanzvorsschäge; neben der Herstellung der Loterie, Gerichtsgebuhren, Wegegeld, Papiersteuer u. s. w. war die Hauptsache: die Reduction der gesammten Staatsschuld auf ein consolidirtes Drittel; "die Republik musse so gut wie Privatpersonen das Recht haben, mit ihren Gläubigern einen Concurs zu machen"; \* man schaffte sich so 200 Millionen jährliche Rente vom Halse. Der Staatsbankerot war die erste Kolge des 18. Kructidor.

Die zweite Folge war, baß bas Directorium — bie Manner bes Friedens waren ja gestürzt — auf Fortsetzung bes Krieges brang und wenigstens bie Unsterhandlungen mit England rasch abbrach.

Benden wir dorthin den Blid. Fur England brachte das Jahr 1797 ungeheure Gefahr; bewundrungs, wurdig, wie der Staat fie bestand.

Das Jahr begann mit einer ungeheuren Gelberifis. Die vergeblichen Unterhandlungen im Herbst 1796 und bie irische Gesahr brachten solchen Schrecken, daß die 3procentigen Annuitaten, die 1793 auf 98 gestanden, von 56 auf 50 wichen; man überstürmte die Bank mit Forderungen nach baarem Gelbe; sie erklärte den Misnistern ihre Gesahr. Nach einer kurzen beangstigenden Debatte in beiden Hausen erschien der Besehl zur Einstellung der Baarzahlungen; eine Commission überzeugte sich und das Publicum von dem gesunden Stande

<sup>\*</sup> Clauzel im Rath ber Funfhunbert.

ber Bant. Darauf folgte ber vorläufige Befehl, Bantnoten an allen Caffen, fo wie zwischen Mann und Mann in jeglichem Geschäft anzunehmen, eine Maaßregel, bie bann "bis jum allgemeinen Frieben" ausgebehnt murbe. Bon bem an beginnt jenes Spftem bes Papiergelbes, mit bem bas englische Creditmefen ben Gipfel seiner Bollenbung erreichen follte; von bem an fann England alles baare Gelb, benn es ift ibm nur noch Baare, jur Ausfuhr verwenden; es ist im Stande, fortan jene immer neuen Rriege zu bezahlen, ju benen es ben Continent reigen wird; es beginnen jene coloffalen Speculationen, jene maaklofen Gewinne, jene überschwenglichen Capitalanhaufungen, Die, vereint mit bem Steigen aller Preife, Die Daffe um fo fcwerer bedruden und bie Gelbherrichaft um fo bespotischer machen.

Der Bankerisis gleichzeitig kam eine zweite größere Gefahr. Die schon hier und ba sichtbare Disstimmung der Marine brach plohlich in bedrohlichster Weise aus. Grund genug zu klagen hatte das englische Schiffsvolk, selbst wenn es nicht an die oft schmachvolle Weise ersinnerte, wie es "gepreßt" worden. Die Löhnung war trot der steigenden Preise seit Karl's II. Beit nicht ershöht, an den Prisengelbern hatten die Officiere den besten Theil; die Disciplin war von grausenhafter Strenge, das Benehmen der Officiere in der Regel hochmuthig und brutal; der höchste Glanz britischer Herrlichkeit barg zugleich die ärgsten Schäden. Nun

brach bie Buth bes Schiffsvolfes los; auf fieben verschiedenen Flotten emporte es fich; am Cap und in Indien kam es zu blutigen Scenen. Bor ber Themses munbung sammelte fich unter ber rothen Aufruhrflagge eine Alotte von 11 Linienschiffen und 13 Fregatten unter bes Matrofen Richard Parter's Ruhrung, ber fich Prafident ber fcwimmenben Flotte nannte. Richt eben Unerhörtes mar es, mas die 8 Artifel ber Emporer forderten: Erhohung bes Solbes, Erlaubnig im beimifchen Safen ans Band ju burfen und Freunde und Ungeborige zu befuchen, Bezahlung ber Rudftanbe vor neuer Ausfahrt, gleichmäßigere Bertheilung ber Prifengelber, Abanderung einiger Puncte ber bisberigen Disciplin, bamit ber Schreden und bas Borurtheil gegen ben Dienst aufhore". \* Go bie Forberungen; einmuthig, fagen fie, feien fie entschloffen, bei biefen zu beharren. Die Gefahr war furchtbar; bie 3 procentige Rente fant Dit großartiger Festigkeit trat bas Ministes rium auf; die Opposition schloß sich ihm an; Sheridan fagte: "follen wir Emporern nachgeben? follen wir ben Ruhm dreier Jahrhunderte in einem Augenblick bingeben?" Dan mar eines Ginnes, benn es galt bas

<sup>\*</sup> And if moderate ones (articles of war) were held forth, it would be the means of taking of that terror and prejudice against his Majesty's service, on that account too frequently imbibed by seamen from entering voluntary into the service.

3rt. 8. bes correct statement of the demands of the sailors.
30. Mai 1797.

Baterland. Aber ben April und Mai hindurch war bie Seemacht Englands gelahmt; erst Mitte Juni wurde man ber Gefahren Herr.

Aber die Bewegungen in Irland bauerten fort; sie waren bebroblicher benn je. Die in Lille angeknupften Unterhandlungen mit Frankreich zerschlugen fich, obicon England gemäßigt genug nur Trinibab, bas Cap, Ceplon zu behalten forderte, und am Ende auch wohl ben Titel Ronig von Frankreich, ben feit Eduard III. Die Konige führten, aufgegeben batte. Mit bem 18. Fructibor mar jede Kriebensaussicht babin. Jest eilte die batavische Flotte unter be Winter nach Breft, um von ba, mit ber frangofischen vereint, sich auf Irland zu fturgen. Abmiral Duncan erreichte fie unter bem Strand von Camprebuin; er hatte meift Schiffevolt, bas ben Aufruhr mitgemacht; fie schlugen sich nun mit ungeheurem Muth (11. October). Die völlige Bernichtung ber Batavier war ber Erfolg bes Tages.

Bor Allem auf die inneren Berhaltnisse hatten die gludlich bestandenen Gefahren dieses Jahres nachhaltigen Einsluß. Nicht daß die Opposition verstummt ware; aber das Uebergewicht des Ministeriums in der Meinung des Landes war entschieden; der Krieg war in dem Maaße popular, als die Forderungen Frankreichs bei den Friedensverhandlungen den englischen Stolz besleidigt hatten. Die Gefahr, die der Krieg den engslischen Kusten drohte, diente nur dazu, die Nation sich desso aufrichtiger der Leitung dieser Minister anvertrauen

ju laffen. Mit ber Beruhigung Irlands enblich, bie bie nachsten zwei Rriegsjahre brachten, vollendete fich biefe merkwurdige Ministerialgewalt, die bas britische Reich beherrschte, - in gleichem Schritt mit ber Umwandlung Frankreichs aus ber Haltlosigkeit ber Directorialregierung zu einem festen und einheitlichen Gous pernement.

Die Friedensschluffe von 1797 vollendeten bas Uebergewicht Frankreichs auf bem Restlande. Satte Deftreich in Soffnung auf die ronalistischen Umtriebe mahrend bes Sommers die Friedensunterhandlungen verzögert, fo war nach bem 18. Fructibor bas Directorium gur Kortsebung bes Rrieges geneigt; aber Buonaparte wollte ben Frieden, er schloß ihn zu Campoformio (17. October 1797). Definitiv verzichtete ber Raiser auf Belgien, Mantua, Die Combarbei, erhielt bafur Die Stadt Benedig und beren Gebiet auf bem Restlande; er willigte in die Bereinigung ber jonischen Infeln mit Kranfreich; in geheimen Artikeln gab er, ber Raifer, nicht bloß bas linke Rheinufer und Maing preis, indem er nich verpflichtete, wenn bas Reich nicht einwilligen werde, fich von einem weiteren Reichstriege gurude augiehen, sondern er gab auch bem Princip ber Gacularifation feine Buftimmung, indem er fur fich Salzburg und ein Stud bairisch gand forberte, fur ben Rurften von Modena sich Entschädigung in Deutschland zufichern ließ. Die Berhandlungen mit bem Reich follten in Raftatt vor fich geben; ein faiferliches Sofbecret vom 1. November forderte ben Reichstag auf: "unverrückt getreu das Wohl und gemeinsame Interesse bes beutschen Vaterlandes mit edlem Pflichtgefühl und deutscher Standhaftigkeit wirksam zu unterstüßen und also verseint mit dem Reichsoberhaupt den längst gewünschten, auf der Basis der Integrität des Reiches und seiner Verfassung zu gründenden billigen und anständigen Frieden bestens zu befordern und zu beschleunigen".

So hatte Deftreich ben Frieden geschlossen - und einen recht portbeilhaften; wie schon hatte es sich arronbirt, welche treffliche Meerebtufte gewonnen, und bas nach foldem Kriege! Ober mar biefer Friede ein Deifterftuck Buonaparte's in der diabolischen Runft ber Berlodung? Richt als batte bas Wiener Cabinet je früher Anstand genommen, um bes Bortheils feiner Gesammtmacht willen bie eigenen ober fremde Bolker und beren Rechte ju opfern; aber ber Revolution gegenüber batte es keinerlei Rraft ober Berechtigung, wenn nicht ben bes legitimen Bestanbes, - und nun nahm man Benedig aus ber Sand ber Revolution! Ja noch mehr: jene Bugestandniffe in Betreff Deutschlands vernichteten bie Bedeutung bes Raiferthums, ftreuten über bas unfelige Baterland eine Radmeische Drachensaat, bie nur zu schneu emporfchoß.

Der Rastatter Congress warb am 9. November ersöffnet mit ber Seitens bes kaiserlichen Prafibialgesanbten Grasen Metternich seierlichst erneuten Erklarung ber Reichsintegritat, die um so mehr mit freudigem Erstaunen

aufgenommen wurde, ba bereits am 4. November franzöfischer Seits bas Patent wegen Departementseintheis fung des ganbes zwischen Rhein und Maas erlaffen und damit dem furzen Bahn einer cierhenanischen Republit ein Ende gemacht war. Sleich nach Eroffnung bes Congreffes erfolgte burch ben Grafen Cobengl bie Unzeige: "in Kolge bes Friedensschluffes muffe ber Raifer feine Truppen zurudziehen"; es galt namentlich, bie Somach ber Uebergabe von Maing zu verhullen. Und als man mit allgemeinem Entfeten vernahm, bag biefer Schluffel zu Deutschland ben Franzosen überlassen und fcon von ihnen besett fei, trat der britte offreichische Sefandte, Graf Behrbach, "mit bitteren Thranen" \* auf, um bei bem Allerhochsten Reichsoberhaupt auf Interceffion anzutragen, "bamit biefe Uebergabe guruds geftellt und die großmuthig ausgewirkte Integritat bes Reiches gewahrt werbe". Es war ein zuvor verabrebetes Spiel, bag am 19. Januar 1798 bie frangofische Befandtschaft ben Rhein als Grenze erklarte; sofort wurde ber lette überrheinische Punct, ben noch beutsche Truppen inne hatten, die Mannheimer Rheinschanze, genonis men und fur bie versuchte Gegenwehr ber Befatung obenein Genugthuung geforbert. "Die einzige Soffnung", fcreibt ein Beitungsartifel im Unfang Rebruar's, "beruht noch auf bem immerfort bauernben guten Ginvernehmen zwischen ben frangofischen Gefandten und

<sup>\*</sup> Worte bes Ritters von gang.

ben kaiserlichen Ministern, Grafen Cobengl und Metternich, die oft ftundenlange Unterredungen haben." Urmes Deutschland! aber die Integritat bes Reiches mar ja ausbrudlich verheißen, wie follte man bie mit ber Rhein-Man fann und fpann, protocollirte grenze reimen? und projectirte her und hin; man fand endlich, die Integritat bes Reiches sei nicht so eine robe forperliche, fondern eine feinere und bestehe wefentlich barin, bag bas Allerhochfte Reichsoberhaupt mit Sochftseinen getreuen Churfürsten , Kurften und Stanben bei einander Aber ehe sich die Reichsbeputation fur die Unbleibe. nahme ber Rheingrenze entschieb - umsonst mar Pfalzbaierns Berfuch einer neuen engen Berbindung unter Deutschlands Stanben, "um eine übereinstimmenbe, ftanbhafte Sprache ju führen" - trat bie frangofifche Gefanbtichaft mit ber zweiten Korberung bervor: ..man muffe an Entichabigung ber bepoffebirten gurften benten und als Bafis bazu schlage die Republik die Gacularisation vor". Der Knoten mar zerhauen, bas Signal ber Plunberung gegeben; nun galt es ben Bettlauf ber Fursten flein und groß, einen fetten Biffen geiftlich Land zu erschnappen. Jeber, ber so gludlich mar, am linken Rheinufer verloren zu haben, übertrieb nun feinen Berluft fo weit wie moglich, auch Erpectangen, Ditbelehnungen u. f. w. wurden mit in Rechnung gebracht; "es regnete Liquidationen ber Berlufte" und Dentichriften über die einzig entsprechenden Entschädigungen. Umfonst jammerten bie geiftlichen Berren: "es fei ja eine

Gewiffensfache, es mußten bie Entschädigungen in gleis chem Maage auf Roften ber weltlichen Reichoftanbe gemacht werben; es feien bie Berlufte am linken Rheinufer übertrieben, wenigstens ben Erbstatthalter von Dranien in Teutschland zu entschädigen fei gar kein Grund". Aber als bas Alles nichts half, - nun ba begann unter ben geiftlichen herren felbft ber Abfall; bie Bischofe maren bereit, bie Reichsabteien zu opfern; bie Erzbischofe meinten, bag bie Reichsbisthumer entbehrt werben fonnten; die geiftlichen Churfursten fanden, nur fie feien wichtig und mußten bie entsprechenben Bergroßerungen erhalten; endlich Churmaing ließ merten, bag es zu Allem in Gottes Namen ja fagen werbe, wofern man bafur forge, bag ber Churfurst von Maing als ein teutscher Patriarch und Primas übrig bleibe, benn ohne einen Archicancellarius imperii per Germaniam werbe man bas liebe Baterland boch nicht wollen befteben laffen. Go wurde bort verhandelt, intriguirt und bestochen, verlaumdet und verrathen; es war bas wuftefte Raftnachtospiel ber alten Jammerbiplomatie ber fleinen Dynastien, bas bort getrieben wurde und mit folder Offenheit getrieben murbe, bag bie beutschen Bolter mit Jammer und Etel inne wurden, wie man über sie und bas Baterland feilschte. Und immer wieber war es bas falte, ftolge Wort ber Republif und ihrer burgerlichen Gefandten, bas die fich frummenden und windenden Reichsftande in ihr Nichts gurudflieg. fagten: "unfere Forberungen find einfach und auf ben

gemeinsamen Bortheil beiber Nationen gerichtet; es ist hinreichend, sie nur anzugeben, um die Schicklichkeit berselben fühlen zu lassen". Sie forderten auch noch auf dem rechten Rheinuser Kehl: "man muß es sühlen, daß die Republik nicht aus Bergrößerungssucht sich diese Gegenstände anmaaßt, sondern für ihre Sicherheit, ihre Ruhe und um in Zukunft jeder Gelegenheit zum Bruch zuvorzukommen". Dann forderte man Schleissung der Festung Ehrenbreitenstein, "deren Dasein mit dem der Stadt Coblenz unverträglich sei; man spreche natürlich nicht von der Festung Castel und was dazu gehöre, das sei nur ein Theil der Befestigung von Mainz". Schließlich wird gesagt: "man erwarte eine schleunige Antwort, die Zeit der Berzögerungen sei vorbei". \*

Bahrend so in Rastatt verhandelt, der lette Rest kaiserlicher Beziehungen in Deutschland abgenutzt wurde, eilte die französische Diplomatie, alle die Bortheile zu benutzen, die ihr auß den Fehlern der Gegner entspranzen. Schon im Sommer 1797 war die Gründung der cikalpinischen Republik vollbracht; der Friede von Camposormio bestimmte ihren Umfang und ihre Anzerkennung, auch die Legationen umfaste sie; sie war ganz nach der Analogie der französischen Republik gezordnet und verwaltet. In die Mitte der verschrobeznen und verwälterten italischen Berhaltnisse trat so

<sup>\*</sup> Rote vom 14. Florial bes Jahres 6 (3. Mai 1798).

plohlich eine Reubildung von verständlicher und überzeugender Einfachheit, eine völlige Neugrundung aller communalen und politischen Beziehungen, deren Zwedzmäßigkeit unzweifelhaft allen Denen einleuchtete, welche in der rationellen Bildung der letten Decennien aufzewachsen oder durch die Aussicht auf eine allmählige Bereinigung ihres zerrissenen schonen Baterlandes bezstochen waren. Was von Erpressungen und Anmaaßzlichkeiten, von Ueberwachung, Willkühr und Sewaltzmisdrauch mit unterlief, ward still bejammert oder mit Lobpreisungen und Verheigungen zugedeckt.

Das Borbild ber cisalvinischen Revublik wirkte nach allen Richtungen bin. Auch in Genua fant fie Bewunberer. Diefer alten Republik war arg genug mitgespielt; meber Frangofen noch Englander achteten ihre Meutralität; im Berbft 1796 hatte Relfon auf ihrer Rhebe ein franabsisches Schiff genommen, und als die Hafenbatterien auf ihn schoffen, ihre Insel Caprajo occupirt. Geitbem fcolog fich Genua enger an Frankreich an; Die franabsischen Ginfluffe begannen ihre Wirkungen auf bie Burger. Im Mai erhoben fich tumultuarische Bewegungen; bas Berfprechen ber Staatsregierung, bie Berfaffung zu andern, beruhigte die Tumultuanten nicht, aber bas Landvolf und bie Truppen trieben fie ju Paaren. Da mischte fich Buonaparte ein; in ben Berathungen von Montebello (4. Juni 1797) warb entschieben, aus ber genuesischen Aristofratie eine bemos tratische Berfaffung werben ju laffen mit zwei Rathen

und einem Directorium von funf Mannern; am 1. Januar 1798 trat diese neue Verfassung der ligurischen Republik in Geltung. Auch hier wurden die Kirchengüter vom Staat eingezogen; auch hier traten an die Stelle der alten schwerfälligen und hemmenden Verhältnisse alle jene Neuerungen, die troß aller Wilkuhr und habzgier der französischen helser nicht bloß für die materielle Körderung der Masse ungemein ersprießlich waren.

Wie follte ber Kirchenstaat ruhig bleiben? Es mar nicht bloß ber Geift ber Auffatigkeit in ben Unterthas nen, ber hier Umwandelung forberte; bas Josephinische Zeitalter hatte die geistliche Autoritat bes Papstthums im Tiefften erschuttert; im Bereich ber Katholicitat mar eine Bildung erwachsen, die fie felber vollig verlaugnete, und in ber Revolution hatte biefe ben vollenbetften Sieg bavon getragen. Wie febr bie beutschen Cabinete in eben diesem Standpuncte maren, zeigten jene Fries bensschlusse von 1796 und 1797, in benen ber Untergang ber geiftlichen Staaten Deutschlands eine Sauptbedingung mar. Bas sprach benn für bie papftliche Landesherrichaft? bochftens daß fie bestand. Der Friede von Tolentino hatte fie verfurzt und tief gerruttet; man begann im Rirchenftaat inne zu werben, in wie klaglichen Buftanden man lebte; ba und bort begannen Emporungen; Uncona proclamirte fich als unabhangige Republit, revolutionirte Sinigaglia und Pefaro. Rom felbst tam es zu nachtlichen Conflicten; als wieber einmal papstliche Dragoner bewaffnete Republicaner bis

in ben hof bes frangbfifchen Gesandtschaftshotels, wohin fie fluchteten, verfolgten, warb bort unter ben Mugen bes Gefandten Joseph Buonaparte ber frangofische General Duphot von ben papftlichen Solbaten erschoffen. Grund genug, gegen bas "theofratische Gouvernement von Rom" gewaltsam einzuschreiten; ichon am 10. Februar 1798 ruckten frangofische Truppen bis Rom ohne Biberftand zu finden. Um 15. stromte viel Bolt auf bem alten Forum zusammen, rief die Freiheit aus, jog auf bas Capitol. Dorthin tam Berthier mit feinen Grenadieren, empfing ben Delzweig: "Manen bes Cato, bes Brutus, bes Pompejus", rief er, "empfanget bie Bulbigungen ber Sohne ber Gallier, bie gekommen find, bie Freiheit Roms zu erneuen". Man ichrie: "es lebe die romische Republik!" Inzwischen gingen Commissarien in ben Batican und die anderen papfts lichen Palafte, fie auszuleeren, gingen zum Papft felbft - es war ber 23. Jahrestag feiner Inthronisation forberten, mas er fonft noch an Rleinobien und Schaten ber breifachen Krone habe; er hatte nichts mehr als ben heiligen Ring, ber bie Jahrhunderte hinab von Papft zu Papft vererbt mar; auch ben zog man ihm vom Kinger. Dann warb nothwendig gefunden, ihn aus Rom ju entfernen; vergebens bat er, ihn fterben zu laffen, wo er gelebt, schon sei er über 80 Jahr. Unter Escorte führte man ihn nach Siena, fpater nach Frankreich. So war auch eine tiberinische Republik gegrundet; grundlichst wurde sie ausgesogen; die Emporung des Landvolkes gab nur Anlag zu weiteren Gewalts maagregeln; die neue Verfaffung ward nach dem birectos rialen Schnitt gemacht.

In berfelben Beit fturate auch die Schweig in ben Strudel der Neuerungen. Schon im Krubling 1797 hatte fich Buonaparte nach bem Schabe von Bern erkundigt. Aber in ben ichweizerischen Berbaltniffen felbst lag die Unmöglichkeit ihres langeren Beftanbes. Bill man die gange Unerträglichkeit ber guten alten Beit in Einem emporenben Bilbe bei einander feben, fo beschaue man biefe Schweiz bes 18. Jahrhunderts. Alles in volliger Auflosung, voll Intriguen, voller Gewalt, voll Eleinburgerlichsten Uebermuthes ber Berrichenben gegen bie Unterthanen, ber Patricierinnen - dames souveraines - gegen bie Plebejerinnen, ber harten gegen bie Linden in Appensell; man erinnere sich an bie emporende Unterdrudung Uri's gegen "bie lieben getreuen Landleute" vom Livinenthal, an bas "fraftige Beifpiel", \* bas ber Magistrat von Burich an bem Pfarrer Bafer wegen einiger Auffage in "Schlozer's Briefwechfel" statuirte - er ward mit bem Schwert gerichtet, an den "frohlichen gandammann Sepli" (Suter von Appengell), ber, weil er, um 1500 Gulben geachtet, fich zu ben Seinen einmal heimvagte, breimal gefoltert und bann hingerichtet warb. Bahrlich, ba that Banbel noth. Sobald einmal in ben unterthänigen Orten und

<sup>\*</sup> Meyer von Knonau II. p. 483.

Landschaften bas Schmachgefühl ihrer Unterbrudung er- . wacht war und wie jest Aussicht hatte, die oft vergeblich erflebte ober gewaltsam geforderte Erleichterung ihrer politischen Erniedrigung zu erringen, mußte ber alte Unfug ausammenbrechen. Als fich Beltlin gegen seine drei bundnerischen Herren erhob und man Buonas parte's Bermittelung anrief, rieth biefer gur Aufnahme ber Beltliner Berrschaften als vierten Bund; wie hatte man ben Balfchen, bie obenein fatholisch maren, gleis des Recht zugestehen follen; und ber Relbherr entschieb, "ein Bolt fonne nicht Unterthan eines anbern fein", nahm ben Beltlin in die cisalpinische Republik auf. Schon tam von Seiten bes frangbfischen Directoriums Mengaud mit Beschwerben über bie Aufreigungen und Umtriebe, die namentlich von Bern aus burch ben enge lifden Gesandten Bitham gemacht seien; man fuchte nur einen Unlag gu weiteren Maagnahmen. Umsonft waren bie Bemuhungen einiger wohlbenkender Danner aus ben regierenden Familien, burch eine fchnelle und aufrichtige Reform ber eidgenoffischen Berhaltniffe frember Einmischung zuvorzukommen und die innere Rraft bes Bundes neu ju beleben. Die erneute Beschworung ber über zwei Sahrhunderte unbeschworen gebliebenen alten Bunde, die am 25. Januar 1798 in Marau, freilich ohne Bafel, vorgenommen wurde, half zu nichts. Schon zwei Zage barauf rudten bie Krangosen in bas emporte Baadtland. Kurz und frampfhaft mar ber Rampf ber alten Schweig; am langften, bis in ben

Herbst hinein, wehrten sich die funf alten Cantone; die neue Constitution der helvetischen Republik — das holslische Buchlein nannte man es — ward am 29. März proclamirt; sie brachte Gleichheit aller Staatsgenossen in 18 Cantonen, Urversammlungen, Municipalitäten, Directoren u. s. w.; in ihrem Gefolge dann die französischen Räubereien und Bedrückungen, dagegen verzgebliche Klagen, — von Anfang her ein friedloser Zustand.

Ueberschauen wir Rranfreichs Lage; fie ift erstaus nenswerth. Die Praponderang ber Republik auf bem Continent ift entschieden; Die Umgestaltung Staliens bat ben Ginfluß Deftreichs bort fo gut wie vernichtet und nach bem Krieben von Campoformio konnen bie Rastatter Berhandlungen nur noch bazu bienen, auch in Deutschland Deftreichs Ginfluß ju gertrummern und ben kleineren weltlichen Kurften einleuchtend zu machen, bag ihr Bortheil sie an Krankreich verweiset. tavische, die helvetische, die italischen Republiken sind bie gewaltigen Baftionen, die Frankreich vorgeschoben; es hat die Rheingrenze, es hat Mainz, ben Schluffel jum Bergen Deutschlands, ben Reil, Rords und Guds beutschland für immer ju zerspalten; felbft unangreifbar, hat die Republik eine allezeit brobende Stellung gegen ben Often. Dazu befitt es eine Centralisation militarischer Rraft und abministrativer Befugnisse, wie fie nur aus ben ungeheuren Ummalzungen, bie man burchgemacht, hat hervorgeben fonnen.

Bohl hatte bas alte Europa vor funf Jahren sich erhoben, mit Feuer und Schwert jene Revolution gu vertilgen, bie, in welchen Bergerrungen auch immer, Gebanten aussprach und bethatigte, welchen ber alther= fommliche Bestand und Unbestand ber alten Staaten nicht gewachsen mar. Wo find nun die ftolzen Drohungen ber Fürsten und ihrer Sofe? wo der gelehrte Sochmuth ber alten Rriegskunft und bie hochtonenden Salbheiten ber hochgeruhmten Ministerweisheit? Das alte Europa hat allen halt verloren; auch nicht mehr ben Schein ber Aufrichtigkeit, ber Bunbestreue, ber Unselbstfüchtig= feit sucht man ju retten; nun eilen bie Machtigeren, bie Beute mit eben ber Revolution ju theilen, gegen bie zu fampfen einst Beschönigung für jede Gewaltfamteit und Rechtstranfung mar; nun betteln bie Rleis neren um die Gnade eben biefer Republik und erkaufen mit ungeheuren Summen ihre tropigen Bertreter; nun ift biefe Revolution im machtigften Siegeslauf und ubt ein furchtbares Bergeltungerecht, wenn fie erbarmunges los biefe Legitimitaten mit Rugen tritt, Die fich ju ihrer Bertilgung verschworen hatten.

Das nicht allein. Der Schrecken ber Revolution ift vorüber; wie unklar und ungeordnet noch Frankreichs innere Berhaltniffe find, das Wichtigste, sieht
man ja, ist gewonnen, die völlig neue Grundlage aller
burgerlichen und politischen Ordnung. Und eben diese
ist hervorgegangen aus den rationellen Ideen, die das
18. Jahrhundert allgemein verbreitet, aus den socialen

Bedurfniffen, die es allgemein vorbereitet bat. Richt umsonft find die Principien ber Tolerang, ber Gebankenund Gemiffensfreiheit, ber Gleichheit vor bem Recht, bes bem Menschen angebornen Rechtes Gemeingut aller Gebildeten geworden. Die Revolution hat das riefenhafte Beispiel gegeben, wie sie aus ber Theorie in die Birtlichkeit überzuführen find. Run, ba ber Schmut bes Sansculottismus schwindet und bas Blut der Buillotinen verrinnt, nun fieht man ja, wie ichlicht, überfichtlich, handhablich, alles Thun erleichternd biefe neuen focialen und burgerlichen Formen find. nur ber allgemeine Friede, fo scheint es, fehlt noch, um diefer Republik bie Dictatur entbehrlich zu machen, bie fie jest noch leitet, um in biesem schon werbenben Staat ber Freiheit bie Unspannungen schwinden ju machen, die noch feine burgerlichen Segnungen vertum-Boll hoffnung und mit wachsenbem Staunen feben die Gebildeten aller Bolfer auf ben Belden der italischen Rriege, ben Friedensstifter, auf die Dacht, welche die Freiheit entwickelt, auf den Stolz ber allsiegenden Republicaner; sie empfinden nun doppelt ben Druck ber alten legitimen Berhaltniffe, Die weber fich noch fie ju ichugen vermogen. Freilich, fcharf webt biese Krubluft eines neuen Tages über bie ganber baber, aber fie gerreißt die grauen Rebel des Vorurtheils, ber Tragheit und Dummheit, und bie Gulen und Flebermaufe fliehen scheu in die Spalten und Winkel alter Burgen und Riofter. Der Enthufiasmus ber Jugend, ver ift für den Staat, der sich aus der Aevolution zu klaren beginnt. "Sie haben", sprach ein preußischer Minister zu dem französischen Sesandten, "Sie haben nur die Adligen gegen sich, der König und das Volk sind offen für Frankreich; die Revolution, die Sie von unten nach oben gemacht, wird in Preußen langsam von oben nach unten erfolgen; der König ift Demokrat nach seiner Art; er bemühet sich unablässig, die Vorzechte des Adels zu beschränken, aber durch langsame Mittel; nach wenigen Jahren wird es kein Feudalrecht in Preußen mehr geben."

Richt die Directorialverfassung ist es, die das Borsbild Frankreichs so nacheiserungswurdig macht. "Ales, was der Revolution Dasein, Wachsthum, Rahrung gesgeben hat, vergeht um uns her; die Springsedern unsserer Größe zerdrechen in unsern handen; nachdem wir der Energie die hochste Spannung gegeben hatten, sind wir wieder zu einer gemeinen Nation herabgesunken; es scheint, daß wir es nicht verstehen, das heilige Feuer lebendig zu erhalten, und daß es für und nichts als ein Wertzeug der Zerstörung geworden ist." \*\* Wie weit hinweg ist man von jenen Gedanken der Freiheit, bes Patriotismus, der republicanischen Tugend, welche

<sup>\*</sup> Rach einem Bericht Otto's vom 26. Thermibor 7 (13. August 1799).

<sup>&</sup>quot; Briot im Rath ber Funfhunbert am 29. August 1799.

einst ben tiers état im Ballbause vereinten? wie weit hinmeg von jenem Kanatismus, ber Danton entflammte, wenn er, bas wilbe Lodenhaupt ichuttelnb, bas Rluchwort über die Freiheitsmorder ichleuderte! Freilich, noch immer gehoren jene großen Worte jum Kangleiftyl ber Republik, aber fie find nichts als Phrasen und Rragen; freilich republicanifirt man die Bolter, aber um fie gu plunbern; freilich fampft man gegen bie Tyrannen, aber um die Armeen in fremdem gand ju nahren und babeim selbst zu tyrannisiren. Dictatorisch, wie die Runf seit bem 18. Fructidor herrschen, bilden sie mit ihren Dis niftern, ihren Beamteten, allen Denen, die Ehrs und Geldgier in ihren Rreis führt, ein bicht verklettetes Syftem von Befugnig, Anspruch und Willfuhr, bas nichts anders als ber Staat felbst fein will. baben fie benn bem Bolte, mas ber Legislation Bedeutung gelaffen? becimiren fie nicht die Rathe nach Belieben? hemmen und ftoren fie nicht die communale Autonomie, wie und wo es ihnen gut bunkt? ganze Berfaffung ift eine Illufion.

Und bann wieder, was ist benn die Kraft dieser Dictatur ohne Dictator, dieser strengen Machteinheit, die boch nur in abstracter Beise, in einem stets wechsselnden Personal vorhanden ist, dieser Allgemalt im Namen des Staates und der Freiheit, die doch trot ihrer rucksichtslosen und unverantwortlichen Unumschränktsheit unfähig ist, der Nation irgend etwas zu gewäheren, was für solche Entbehrungen und solchen Druck.

entschädigen konnte? welche sittliche Macht lebt in dieser Herrschaftsform, welche innere Berechtigung sichert ihre Dauer? Freilich, sie hemmt die immer wieder brohende Aussehnung der Jacobiner, der Royalisten, sie neutraslistet die Parteien, aber ohne sie wahrhaft zu überswinden und zu versohnen.

Und diese hohle Macht bewältigt Italien, schreibt bem Continent Gesetze vor? Richt boch, die wahre Racht ist im Heere, in den Feldherren, in jenem Feldherrn, der schon siegend und Frieden gewährend seines eigenen Weges zu wandeln begonnen hat. In Mitten seiner republicanischen Soldaten schuf er sich Zucht, Gehorsam, seste Drdnung; er erweckte ihr Pslichtgesühl, ihren Wetteiser; er hat ihre Liebe, ihren Enthussasmus, ihm persönlich gehören sie an. Es sind nicht, wie dasheim, abstracte, sondern lebendige, sittliche Gewalten, die Tausende an diesen Einen knüpfen. Hier ift in Wahrheit Macht: dort, wo die Directoren stehen, ist nur die leere Stelle für dieselbe.

Jett kehrt ber Feldherr aus Italien heim, ben Frieden von Campoformio zu überreichen. Mit hochstem Glanz wird er empfangen, Alles drangt sich um ihn, lauscht auf seine Worte, auf seine Plane; auf Tallensrand's seierliche Anrede im Luxemburg antwortet er: "dieser Friede sichert die Freiheit, das Glück und den Ruhm der Republik; wenn Frankreichs Wohlsahrt durch die besten organischen Gesetz gesichert sein wird, dann wird ganz Europa frei sein".

Also nicht die Versassung, wie sie nun ift, hat bes schon zu Machtigen Beifall; soll man ihn Plane schmieden lassen? Der Krieg gegen England mag ihn ablenken.

Bur guten Stunde, scheint es, hat man die Untershandlungen in Lille abgebrochen: "ein überzeugender Beweis", sagt die englische Declaration, \* "von dem unverschnlichen Haß und dem unersättlichen Ehrgeiz Derer, mit denen England zu kämpsen hat und denen allein die Folgen des endlos verlängerten Krieges zuszuschreiben sind"; .— "in London ist es", antwortet das Directorium, \*\* "wo alles Elend Europa's geschmies det wird und eben da muß es geendet werden; es gilt, die Treulosigkeit des Cabinets von London zu strafen, das verblendet genug ist, alle andern Bolker zu Sclaven seiner Seetyrannei machen zu wollen".

Noch ist Irland im Aufruhr; borthin wird Buonaparte geben, "das stolze Albion im Mittelpunct seiner Macht" zu treffen; \*\*\* borthin werden jene trotigen Armeen geben, die "daheim keine Nahrung für ihre Thåttigkeit sinden und das Baterland durch ihre unbefriedigte Sehnsucht nach Beschäftigung beunruhigen wurden". † Mit Gepränge werden die Vorbereitungen zu dem großen

<sup>\*</sup> Declaration vom 25. October 1797.

or Proclamation an bas frangofifche Bolf vom 5. Brumaire.

<sup>\*\*\*</sup> Botschaft bes Directoriums an bie Rathe vom 1. Rivose (21. December) 1797.

<sup>†</sup> Worte bes Ministers Ramel an bie Deputation ber Kaufmannschaft.

Buge getroffen; im Februar bereif't ber General bie hafen ber Norbkufte; ber Enthusiasmus für bie Lansbung in England steigert sich fort und fort.

Allerdings, Buonaparte municht ben Rrieg gegen England; icon aus Pafferiano bat er bem Directorium gefchrieben : "lagt une England gerftoren und Europa liegt zu euren Rugen". \* Aber mas foll ihm Irland? fein Sinn ift nach bem Often gerichtet, "wo allein fich bie großen Namen machen". Schon hat er bie jonifcen Infeln bis Cerigo binab fur Franfreich erworben, icon bem tapfern Bolt ber Maina, "bas allein vom alten Griechenland die Freiheit gerettet hat", \*\* bie erbetene Sendung frangofischer Schiffe in Aussicht geftellt; noch muß Malta in Besit genommen werben, mit Corfu und Malta find wir Berren bes Mittelmeeres". \*\*\* Gein Plan ift auf Aegypten gerichtet; fcon von Italien aus schreibt er: "bie Zeit ift nicht mehr fern, wo wir lernen werben, bag wir, um England in Bahrheit zu zerftoren, Zegypten nehmen muffen; bas weite Osmanenreich, bas mit jebem Zage mehr binftirbt, fest uns in die Nothwendigkeit, gur rechten Beit an die Rettung unseres levantischen Sandels zu benken". + Das reiche Nilland wird eine Entschädigung

<sup>2</sup> Brief vom 18. October 1797. Corr. ined. de Nap. IV. 212.

<sup>\*\*</sup> Brief vom 12. Thermibor (30. Juli) 1797. An. Reg. Stat. pap. p. 349.

<sup>933</sup> Brief an bas Directorium vom 13. September 1797. Corr. ined. IV. p. 174.

<sup>+</sup> Brief vom 16. August 1797.

sein für den Verlust von Domingo; Frankreich wird bort eine Colonie ohne Sclaven haben; es wird von dort aus seiner Industrie den Markt von Syrien, Arabien, Afrika öffnen; vor Allem, es wird den nächsten Weg von Europa nach Indien in Besit haben; es wird von diesem großen Wassenplatz aus 60,000 Mann an den Indus senden, die Mahratten zu den Wassen rusen, mit dem schon wieder kämpsenden Tippo Sahib und der ganzen Bevölkerung Indiens, die des britischen Ioches mude ist, sich vereinen, der Macht Englands am Ganges den Todesstöß geben!

In biesem Sinne, das tiesste Geheimnis barg ihn, betrieb man die Rustungen zu "Buonaparte's Expedition", wie das Bolk sie erwartungsvoll nannte. Bohl sah man neue Verwickelungen auf dem Continent sich vorbereiten; ja in Wien ward am Jahrestag der Freiswilligen die dreisarbige Fahne beschimpst und Bernasdotte, der Gesandte, nahm seine Passe; aber man ließ sich das nicht kummern, um nur das große Unternehsmen nicht zu stören.

So ging benn "ber linke Flügel ber Armee von England" am 19. Mai 1798 von Toulon aus in See.

Deffelben Tages gewann England bas Wiener Cabinet zu einem geheimen Bundesvertrag, ben Constinentalkrieg zu erneuen, sobalb bie Umftanbe reif maren.

Es galt ben Rampf um bie Weltherrichaft.

## Der Rampf um die Weltherrichaft.

"Der Genius ber Freiheit, ber, seit er geboren ift, die Republik zur Schiederichterin über Europa gemacht hat, will, daß sie es auch über die Meere, über die fernsten Bolker sei." So schloß Buonaparte's Prosclamation vom Tage ber Ginschiffung in Toulon.

Bir haben gesehen, wie das Directorium seiner Seits diese Mission der Republik zu erfüllen verstand. Richt genug, daß es in Batavien, in der Schweiz, in den neuen Republiken Italiens, in den Unterhandlungen von Rastatt das Schiedsrichteramt zu immer neuen unsgeheuren Bereicherungen benuhte, eben jeht, da es sich ganz auf den Kampf mit England wenden zu mussen, streckte es zugleich seine habgierigen Hände nach Rordamerika hinüber. Den Anlaß zum Hader mit der Union gab deren Handelstractat mit England; das Directorium hatte Genugthuung gesordert, dem amerikanisschen Gesandten seine Passe übersandt, Kaperbriese gegen amerikanissen Gebiffe ausgegeben; zugleich suhr man sort, in Amerika selbst Unfrieden zu nähren, der in dem

Bahlkampf zwischen Abams und Jefferson eine bedrohliche Sohe erreichte. Der neue Prasident Abams trat mit eben so viel Restigkeit wie Friedensliebe auf; er ließ gleichzeitig zum Kriege ruften und eine neue Befanbtichaft nach Paris gehen. herr von Talleyrand war bamals auswartiger Minister: "allerbings fei bas Directorium fehr aufgebracht über bie Rebe bes Prafibenten; es verlange, bag bie Gefandten Abbitte leis fteten; boch murben fie fich von biefer Ceremonie burch ein Geschent von 50,000 Pf. Sterl. befreien, fo wie für jene Beleidigung burch ein Darleben von 32 Millionen hollanbische Gulben, fur bie man ihnen hollanbische Rescriptionen geben wurde, Genugthuung leiften; wenn bieg geschehen, follten von Seiten bes Directos riums Bevollmachtigte ernannt werben, um bie Forbes rungen ber vereinigten Staaten an Frankreich ju untersuchen; ferner werbe es bem frangofischen Gouvernement fehr angenehm fein und ben Gang ber Unterhandlungen nicht wenig beforbern, wenn bie Staaten bie Entschabigungesummen, welche amerikanische Burger von Frankreich forberten (man schätte bie schon genommenen Guter auf 50 Millionen Dollars), junachft felbst und zwar an Frankreich bezahlten". herr Talleprand fügte bingu: "Amerita ertauft mit Gelb ben Krieben von Algier. von ben Indianern, warum follte es ben mit Frank, reich nicht ebenso erkaufen? andere Monarchien und Republiken haben baffelbe gethan"; und bei einer fpateren Conferenz (Anfang Januars 1798) wies er bin auf die Alles überwältigende Macht Frankreichs, auf die furchtbaren Ruftungen gegen England, auf die wahrsscheinliche Eroberung dieses Landes: "die Verweigerung eines mäßigen Tributs unter der Form eines Darlehens werde von dem Bolk der vereinigten Staaten nicht gesbilligt werden, und das Directorium besitze hinreichende Macht in Amerika und einen Anhang, zahlreich genug, um sowohl die Gesandten als die Regierung der Union dem unverschnlichen Haß ihrer Mitdurger preiszugeben".\* Amerika konnte nicht länger den Frieden zu erhalten hoffen; noch einmal wandte man sich an Washington und er übernahm den Oberbesehl der amerikanischen Truppen, nur bemüht, einen ehrenvollen Frieden herzusstellen; er erlebte ihn nicht mehr.

So umfassend war die Politik dieses Directoriums; während es Wilkführ in der cisalpinischen Republik übte und die Insurrection der Republicaner in Piemont unterstützte, ließ es die zur Unterstützung der Iren bestimmten Expeditionen durch Saumniß oder Geld, mangel so gut wie verkommen; die irische Bewegung ward völlig unterdrückt. Das Directorium schien zustrieben, unter dem Vorwande der großen englischen Expedition Buonaparte mit dem Kern der Armee in weitester Kerne zu wissen.

Und nun aller biefer Erbarmlichkeit, Planlofigkeit, Gelbgier und Cabale ber Machthaber Frankreichs

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> State papers. Vol. III. p. 451-499.

gegenüber der Helbenzug Buonaparte's in das alte Bunderland Aegypten.

Dhne Mube ift Malta genommen, ungehindert wird bie Rufte von Alexandrien erreicht, die Stadt genoms men; die Schlacht an ben Pyramiben vernichtet bie Mameluken, giebt Aegypten in Buonaparte's Sand; er fundigt fich bem Bolte ber Aegypter als Befreier an: "zu lange icon haben biefe Sclavenbanben, im Rautasus und Georgien gefauft, bas iconfte ganb ber Belt tyrannisirt; aber Gott, der Alles lenkt, bat aewollt, bag ihr Reich enbe; - Sheits, Imams, Khabis, fagt bem Bolt, bag wir mahre Muselmanner find". \* Mun endlich hat Relfon, nachbem er her und hin bas Mittelmeer suchend burchjagt, die Feindesflotte bei Abufir erspaht; wiber Buonaparte's Befehl liegt fie noch bort; sie wird ihm vollig vernichtet. Es war ein ungeheurer Schlag, die hoffnung jur heimkehr war dabin; "fo muffen wir hier bleiben ober groß, wie die Alten, von bier geben". Defair marb gen Oberagnpten gefandt, ein anderer Bug ging gen Suez; bie versuchte Emporung in Rabira ward blutigst gestraft; man begann fich heimisch einzurichten, fich mit wiffenschaftlichen Forschungen zu beschäftigen, mabrent ber Dbergeneral ben Reldzug nach Sprien ruftete. Unermegliche Plane beschäftigten ibn; er fab fich auf Alexander's Begen.

<sup>\*</sup> Proclamation vom 13. Messibor 6.

Die Schlacht von Abukir wirkte mit ber gangen Gewalt eines "großen" Ereignisses auf die Gemuther, wie auf die Berhaltniffe; England empfand nicht blog, baß es gerettet, fonbern baß es geracht fei; "mein Berg will fpringen vor Freude, Dankbarkeit und Stolg und allen ben Gefühlen, bie je eines britischen Beibes Bufen burchgluhten bei ber Kunbe vom Ruhm ihres Baterlandes", fo fprach fich - um ein Beispiel von ungahligen zu nennen - bie Grafin Spencer über Abutir aus; nie ift ein Helb mehr ber Mann seines Bolkes gewesen und verdienter gewesen als Relson, und bas palmam qui meruit ferat, bas ihm ber Konig in fein Bappen gab, traf bie allgemeinfte Ueberzeugung. Mit ber Schlacht von Abufir hatte England jene Sis derheit gewonnen, Die bas Creditspftem Ditt's erft vollendete; es fliegen bie Courfe ploglich und außerorbentlich; bem Staat ftanben fortan alle Gelbfrafte ju billigen Preifen ju Gebot.

Nicht minder bedeutsam war eine andere Birtung jener Schlacht; sie brachte ploglich die geheimen Plane ber europäischen Machte dur Reife.

Bor Allem, es trat Rußland zum Kampf auf. Es war boch nicht allein die autokratische Ueberspanntheit Paul's, noch seine romantische Zuneigung für die Maltheser, die diese Wendung brachte. Sollte man Frankteich in den Bereich der hohen Pforte übergreisen lassen? Der Großvezier Mehmed Pascha, der bisher die Plane Frankreichs gefordert hatte, ward gestürzt,

einer russischen Flotte die Fahrt durch die Dardanellen geöffnet; bald folgte die Kriegserklärung des Großherrn an Frankreich; "die Republik habe kein anderes Borshaben als das, die Ordnung und den Zusammenhang der ganzen Welt zu verwirren und die Bande zu zerssidern, welche alle Bolker unter einander vereinigen; — wie nur Corsaren können, habe sie Aegypten überssallen; — darum sei beschlossen worden, daß es die religiöse Pslicht eines jeden Muselmannes sei, gegen Frankreich zu kämpsen". \* Die türkische Flotte vereinte sich mit der russischen; das vereinte Geschwader eilte nach den jonischen Inseln, besetze Cerigo, Zante, Santa Maura und Corsu, während der wilde Pascha von Janina die einst venetianischen Küstenorte den Franzosen entris.

Länger vermochte das Cabinet von Neapel nicht an sich zu halten; endlich besiegte das Anschüren des engslischen Gesandten Hamilton, die Leidenschaft der Königin und des ihr sehr ergebenen Ministers Acton alle versständigen Einwendungen, die namentlich der Marchese de Gallo machte. Mit maaßlosem Entzücken hatte die Königin und ihr Hof — der mehr als beschränkte König bedeutete wenig — den Helden von Abukir im Hasen von Neapel begrüßt. Schon standen 60,000 Mann unter Wassen, — freilich, "die Cavalerie war unaushörlich mit Einholen der Ausreißer beschäftigt; zu

<sup>\*</sup> Türkifche Kriegserklärung vom 10. September 1798.

Sunberten, an Striden jufammengekoppelt, brachte man fie in bie Sauptstadt, und um bie guden ju ergangen, fcmiebete man viele Galeerensclaven los unb machte fie zu Golbaten"; \* mit foldem Beer ftanb ber Ronig bereit, die romische Republik anzugreifen; Dack batte ben Kriegsplan entworfen, ber wesentlich barauf berechnet war, "fich über die Formalitat einer Kriegserklarung hinwegzuseben, um ben Reind in ben Cantonnirungen zu überfallen". Championnet mit kaum 10,000 Mann wich jurud: "in 20 Tagen werbe er wieder in Rom fein". Um 29. November hielten bie Reapolitaner, einen Capuziner mit bem Crucifir voran, ihren Einzug in Rom: "man bringe die Freiheit und ben Glauben"; arger als je bie Frangofen mighanbelten und plunderten biefe Meapolitaner, und ber Pobel von Rom wetteiferte mit ihnen. Schnell manbte fich bas Rriegsglud; was halfen Mad's funftlichfte Plane. was bie ganbung in bem' neutralen Livorno, - bie Reapolitaner hielten nirgends Stand, überall gab es Meuterei, grenzenlose Defertion, neben flaglichfter Reigheit die scheußlichste Grausamkeit; im Relbhospital von Otricoli erschossen die Calabresen die verwundeten Krangofen, gundeten bas Stroh, barauf bie Rranken lagen, an. Am argiten warb in Rom felbft gewirthichaftet. Als man am 12. December Rom raumte, wurde fcnell noch von ben Juben eine halbe Million Gulben erprefft.

<sup>&</sup>quot; Pahl, Gefchichte ber parthenopaifchen Republit p. 41.

Den Abziehenben folgten die Kranzosen, auch über Rom binaus, icon überschritten fie bie Grenzen Reapels; bas überaus fefte Gaeta mit 4000 Mann Befatung capitulirte als 400 Kranzosen erschienen und mit ber einen Saubige, bie fie führten, ju feuern begannen. In Neapel war ein vollig anarchischer Buftand; Lazzaroni, gandvolf, Banbiten, Pfaffen, Alles fchrie und schimpfte burcheinander. Den Konig glaubte man mit feiner Kamilie und bem Schat bes heiligen Januarius retten zu muffen; unter Bermunichungen bes Bolkes fuhr er babin. Nun gar ichloß Mack ben Bertrag von Capua, ber biefe Restung ben Reinden übergab, Reapel ju 10 Millionen Contribution verpflichtete. Man glaubte nicht anders als verrathen zu fein; am 13. Januar brach die vollige Emporung in Neapel los: die Lazzaroni ichrieen, fie wollten ben Staat retten, alles jusammengestromte Gefindel hinter ihnen her; bie Caftelle murben ihnen preisgegeben, bie Beughaufer geleert, viele Solbaten erstochen, viele Saufer geplunbert, allen bisherigen genkern bes Staats ber Tob gedroht; Dack rettete fich zu ben Frangofen. Eine nachtliche Pros cession mit bem Kopf und Blut bes heiligen Januarius gipfelte ben Kanatismus; bie Neapolitaner, ohne Disciplin, ohne Fuhrung, schlecht bewaffnet, fturgen fich auf bie geschloffenen Reihen ber Frangofen; mit immer neuer Buth, drei Tage lang, von dem Seinde felbft bewunbert, fampfen fie. Schon haben fich die Republicaner von Reapel zusammenrottirt, bas Fort St. Elmo befett ;

Championnet ist in ben Straffen ber Stadt, er wird von ben wohlhabenben Burgern als Retter begrußt; er stellt einen Posten vor die Rirche bes beiligen Sas nuarius; über Nacht verhandelt er mit einem der gefangenen Rerle, verheift vollige Schonung; bald ift man einig; nun jubeln und jauchzen die Lazzaroni, umarmen fich mit ben Frangofen, rufen: "es lebe bie Freiheit!" und bie Frangofen erwiedern: "es lebe ber heilige Januarius!" Go marb bie parthenopaische Republit verfundet; nicht blog ber Besuv, ber vier Jahre geruht hatte, feierte bas große Ereigniß mit einem prachtvollen Ausbruch, ber Erzbischof verfundete, bag am Tage bes Einzuges ber Frangofen bas Blut bes beiligen Januarius gefloffen fei; er lud bas Bolk zu einem Tebeum in bie Kathebrale, "um bem Allerhochsten fur ben glorreichen Gingug ber Frangofen gu banten, welche, von ber gottlichen Borfehung auf besondere Art beschütt, bas Bolf von Reapel wieber geboren haben und gefommen find, beffen Glud zu grunden".

Es war ein unbeschreiblich großer Gewinn ber franzosischen Baffen. Schon war auch Piemont gewonnen; fortbauernbe Begunstigungen ber Republicaner durch die Franzosen, dann ihre Besetzung der Citadelle von Aurin, endlich das deutlich ausgesprochene Mißtrauen in die Gesinnung des Königs veranlaßten diesen, am 9. Descember Piemont aufzugeben und sich nach Sardinien zurückzuziehen. Während Frankreichs Uebergewicht in Italien für ben neuen Feldzug völlig entschieden war, wurde in Deutschland nicht bloß in Rastatt her und hin verhandelt und intriguirt, um die unglückselige Zerrüttung und Zerreißung des Vaterlandes zu vollenden, in der das neue Frankreich gleich dem alten seine Uebermacht zu sichern gewiß war. Damals war es, wo der Plan, Deutschland nach der Mainlinie zwischen Destreich und Preußen zu theilen, "sehr ernsthaft besprochen und ins Detail ausgearbeitet ward", wie man denn schon seit dem Baseler Frieden von einem "indirecten Preußen" hatte sprechen können.

Seit bem Krubjahr 1798 hatte fich Rugland in die deutschen Unterhandlungen gemischt; Kürst Repnin, ber icon beim Teschener Frieden thatig gewesen, erfcbien in Berlin: "es gelte bie Aufrechthaltung bes ja von Rugland garantirten Reiches beutscher Nation"; nicht ohne Drohungen - zwei Beerhaufen unter Korfatow und Pahlen wurden an ben Grenzen gusammengezogen - forberte man Preugens Beitritt. Gin Grengcordon Preugens, angeblich wegen ber in Bolhynien herrschenden Seuche, führte bie Sache nicht gur Rube; man mußte fich entschließen, am 29. December 1798 eine Defensivallianz mit Rugland einzugeben, aber Thugut fing eine preußische Depesche auf, die, vielleicht absichtlich, ben naben Abschluß eines Schutz und Trutbundniffes mit dem Directorium merten ließ; ober war Sienes' Sendung nach Berlin boch von Erfolg gewesen?

aber man merkte in Raftatt beutlich, bag Deftreich von Frankreich Busicherungen beunruhigenoster Art erhalten habe. "Es fei bereit", erklarte bas Berliner Cabinet, "auf alle Entschädigung ju verzichten, wenn Deftreich baffelbe thate"; man fublte fich von ben Wiener Diplomaten überholt; man unterhandelte mit Churmaing über eine confédération germanique. Gegenüber lief eine zweite Intrique; in Selz verhandelte im Juni 1798, nachbem fich schon langst bas Wiener Cabinet wieder mit England verständigt hatte, Graf Cobengl mit bem frangofischen Gesandten: Deftreich sollte Baiern bis jum Lech erhalten, Rarl Theodor bafur Franken und die Pfalz vereinen, Preugen fur die frankischen Lande Munfter, Silbesheun, ja felbft Sannover erhalten. Angeblich mit biefen Untragen ging Cobengl nach Berlin und Petersburg, und im Berbft marschirte ein ruffisches heer unter Sumarow gen Deutschland, im November betrat es bas oftreichische Gebiet. Auf bie Runde bavon forderte die frangofische Gefandtschaft in Raftatt, baß fich Raifer und Reich bem miberfeben follten, weigerten bis zur entscheidenden Untwort jede Fortsetzung ber Unterhandlungen, erklarten, bie Weigerung werbe als Rudtehr zu ben Berhaltniffen, in benen man fich vor ben Praliminarien von Leoben befunden, angesehen werben". \* Schon hatten die Deftreicher Graubunden befett; auch barüber murbe Erklarung geforbert. Die

<sup>\*</sup> Erklärung vom 2. Januar.

1

eine erfolgte so wenig wie die andere; am 28. Januar hatten die Frangosen Chrenbreitstein burch Absperrung aller Lebensmittel fo weit gebracht, baß fich die Refte ihnen ergab. Um biefelbe Beit ließ ber ruffische Raifer bem Reichstag feine Bereitwilligkeit erklaren, "ben teutfchen Stanben Beweise feiner Geneigtheit zum Beften bes Reiches zu geben". Eben jest (16. Februar 1799) war Karl Theodor gestorben, von bessen Gutmuthigkeit bas Wiener Cabinet fo oft und furglich noch zu Gelz guten Gewinn zu machen versucht hatte; ihm folgte ber Bweibrudner Maximilian, von bem und beffen Minifter Montgelas man mit Sicherheit ein gang anderes Berhalten gegen Destreich erwarten konnte. Er begann bamit, bie Guter ber 1782 fur bes Berftorbenen naturlichen Sohn, Fürsten Bregenheim, gegrundeten bairifche englischen Bunge bes Maltheferorbens im Betrag von 4 Millionen Gulben einzugiehen, die bereits ber Bollziehung nahe Bereinigung ber bairifchen Truppen mit ben taiferlichen ju suspendiren; ber frangbfifche Gefandte Alquier hatte sichtlich Ginfluß. Erzherzog Karl als Reichsfeldmarichall befahl ihm, in 24 Stunden Dunchen zu verlaffen; benn ichon Ende Rebruars hatten bie faiferlichen Truppen die bairifche Grenze überschritten. Dieß und das Nahen ber Ruffen gab bem Directorium Bormand, "biejenigen Positionen einnehmen zu laffen, Die die Umftande forberten". Bei Bafel, bei Rehl rudten bie Republicaner über ben Rhein, Mannheim ward ihnen übergeben. Um 4. Marz erließ Erzherzog Rarl bei seinem Uebergang über ben Lech eine Proclamation, in der er als Frankreichs Absicht bezeichnete: "durch einen plohlichen Ueberfall gegen Deutschland die Schweizer-Republik bis an die Donau vorzurücken, ihr diesen Strom und den Lech zur Grenze zu geben und so diesem zusolge weiter und weiter zu greisen". Schon sah man im Schwarzwald Cocarden der schwäbischen Republik und in der Mannheimer Zeitung vom Ende März ließ Bernadotte eine Proclamation einrücken, die mit den Worten beginnt: "Teutsche, freie Menschen, wir sind eure Brüder, wir wollen die Bande heiliger Brüderschaft sest machen (eimenter les liens) durch die Niederlage unseres gemeinsamen Feindes, des Hauses Destreich". Die Kriegserklärung Frankreichs (12. März) lautete nur gegen den König von Böhmen und Ungarn.

Am 6. April theilte Graf Metternich der Reichsbepustation in Rastatt ein kaiserliches Decret mit, das seine Absreise befahl: "Raiserliche Majestät könne durch dergleichen subile Ideen, deren der französische Revolutionsgeist schon mehrere erzeugt habe, — die natürliche Gutsmuthigkeit des teutschen Bolkes nicht länger mißhandeln, nicht länger der Burde, Freiheit und Unabhängigkeit des teutschen Reiches hohn sprechen lassen". Die übrigen deutschen Gesandtschaften beschlossen (23. April), "daß die Reichsfriedensdeputation nach der ihr ertheilten Gesneral-Reichs Bollmacht und Instruction mit der französischen Gesandtschaft die Friedensunterhandlung sortzusen nicht vermöge". Als dann am 28. Abends die

brei frangofischen Gefanbten abreiften, murben fie von Szedler Sufaren überfallen, zwei von ihnen getobtet, ber britte, Debry, entkam, rettete fich nach Raftatt, machte bie Unzeige von bem geschehenen Frevel bei bem preußischen Gefandten Dohm. Mit Recht fprachen bie noch anwesenden Gesandtschaften ihre außerste Entruftung über bas Geschehene aus. Bon wem mar bie abscheuliche That ausgegangen? Man fand bie Leichen nicht weiter beraubt, nur alle Papiere waren verschwunden. Satte wirklich bas Wiener Cabinet ein fo großes Intereffe, die geheimen Correspondengen deutscher Rurften, namentlich Baierns, fennen zu lernen? Allerdinas. auch Raiser Paul mar feit bem Decret wegen ber Daltheserguter auf Mar Joseph erbittert; "nach Einverftanbnig und Einigung mit bem Biener Sofe, in allen Kallen in biesem Sinn" ward Sumarow mit bem Churfursten zu verfahren beauftragt; fant man Beweise, bie ben Churfürsten in Berbindung mit bem Reichofeind zeigten, fo mar man, auf Rugland und England geflutt, im Stande, ben alten Plan ber bairifchen Ginverleibung auszuführen. Go war die Politik Thugut's - wahrend ber Raifer erklarte, "bag er fein hochft emportes moralifches und rechtliches Gefühl und bie Starte bes Eindruckes von Abscheu burch Worte nicht ausaudruden vermoge" - und Lehrbach, ber vor Rurgem noch am durpfalgischen Sofe Mes Bermogenbe, ems pfing die nothigen Bollmachten, - freilich, ber Erzherzog Rarl enticulbigte bas Gefchehene als geine

Unordnung, wie fie von militarischen Greigniffen unsgertrennlich find".

Bas gewann man mit jener scheußlichen That? Die brei Gesandten hatten vor ihrer Abreise alle wichtigen Papiere verbrannt, die minder wichtigen an die preußische Legation abgegeben. Die Destreicher fanden nichts von Bedeutung; nur ein Aergerniß hochster Art hatten sie gegeben, so daß sich der Wiener Hof gemüßigt sah, dem — Reichstage die weitere Untersuchung über das Geschehene zu übertragen.

In Paris benutte bas Directorium biefen "unserhorten Gefandtenmord" zu maaßlosen Oftentationen; es suchte ben alten Fanatismus "zum Kampf gegen die Eprannen" zu weden, und damit zu ersetzen, was es an Ausruftung und Berpflegung zu erübrigen wunschte.

Aber der Krieg von 1799 begann schlecht und wurde immer schlechter.

Das Unglud bes Jahres ward eröffnet mit Buonas parte's sprischem Feldzug; die englische Flotte vereitelte alle seine Angriffe auf Acre; der furchtbare Rudzug durch die Buste wurde noch grausenhafter durch die Pest, die im Lazareth von Jaffa wuthete. Kaum nach Aegypten zurückgekehrt, sah man sich von einer neuen Gefahr, einer englisch turkischen Landung, mit überslegenen Truppenmassen bedroht.

Im Marz entbrannte ber Krieg in Deutschland und Italien. Die "zahmen Siege" \* von Offrach und

<sup>.</sup> Ausbruck von Claufewis.

Stockach, die Erzherzog Karl gewann, bruckten Jourdan bis Zurich zurück; er nahm, über die hemmenden Instructionen des Directoriums erbittert, seinen Abschied; Bernadotte am Oberrhein that dasselbe.

In Italien brangen bie Raiferlichen von ber Etich aus vor; Die Schlacht von Magnano marf Scheerer mit seiner geschwächten Armee hinter ben Mincio, ben Dalio zurud. Schon fturmte ber wilbe Suwarow mit feinen Ruffen beran, gegen "bie Feinde Gottes und feines Raifers" ju tampfen; fein Sieg bei Caffano befreite die Combardei; seit bem Ruffeneinzuge in Dais land, in Turin erhob fich aller Orten in Italien bas Landvolt, Rauberbanden überfielen bie vereinzelten franzosischen Posten; schon hatte Cardinal Ruffo den Aufruhr ber Calabrefen organisirt, mahrend Macbonald mit bem frangofischen Beere Reapel verließ, um an ber Trebbia von ben Ruffen vernichtet zu werben. Das Directorium mar in größter Verlegenheit, ernannte ben jungen Joubert jum Oberbefehlshaber; in ber furchtbaren Schlacht von Novi (15. August) — er felbst fiel - fiegten bie Ruffen.

Schon war das Königreich Neapel wiederhergestellt; an der Spitze der zügellosen Calabresen, von dem rasenden Pobel der Hauptstadt unterstützt, hatte Carbinal Russo gemeinsam mit der russischen Flotte die Befreiung der Hauptstadt vollbracht; eine Convention sicherte den Republicanern Amnestie; aber die Königin Caroline war nicht gemeint, sie zu halten;

damilton unterstügt, leitete die Königin eine Reaction der schauderhastesten Art; es galt ja, das schöne Land von Jacobinern zu säubern; es war als räche die Tochter Maria Theresia's in Neapel das Blut ihrer Schwester Marie Antoinette. Das Land verlor viele seiner besten Männer durch Tod oder Flucht; der edle Enthusiasmus der Freunde Filangieri's hatte die Resvolution von Neapel geadelt; mit vollster Wahrheit ist gesagt worden: "in die kurze Zeit der Eristenz der parthenopäischen Republik drängt sich mehr Tugend und Bravheit zusammen, als in Jahrhunderten früherer Gesschichte Neapels zu sinden ist". \* Run war Alles das din; nun wurde Cardinal Russo zum Generalcapitän und Vicekönig von Neapel ernannt.

Bunachst walzte sich die Insurrection weiter in die romische Republit, schon belagerte die russische kurkische Plotte Ancona, englische Truppen landeten in Civita Becchia, Fra Diavolo brach aus der Terra di Lavoro ein. Ende September capitulirte der franzosische Beseschlähaber auf freien Abzug für seine franzosischen, polsnischen und italischen Truppen; — welch ein Schickal! englische und russische Keher und die ungläubigen Türsten stellten den Stuhl des heiligen Vaters wieder her. So wahnsinnig verworren war diese Zeit. Der alte

<sup>\*</sup> Bachsmuth, Gefcichte Frankreichs im Revolutions-

Papft Pius VI. ftarb; in Benebig versammelte sich ein Conclave von 34 Carbinalen, ber Eingebung bes heis ligen Geiftes zur neuen Wahl zu harren.

So überall schwanden die neufrankischen Grunbungen, die dreifarbigen Fahnen; bis über den Bar zurud wurden die Republicaner getrieben. Nach Toscana, nach Mantua, nach Turin, überall kehrten die abgesetzten oder gestüchteten Fürsten zurück; am Ende des Jahres war nur Genua noch in den Handen der Republicaner.

Auch in ber Schweiz, namentlich im Graubundner Banbe, hatte sich das Bolk zu bewaffnen begonnen; schon war unter Korsakow ein russisches Corps zur Berstärkung ber Destreicher gekommen, jeht brach Suswarow aus Italien auf, den St. Gotthard zu übersteigen.

Und gleichzeitig landete die große englisch russische Erpedition auf dem Gelder, Holland zu befreien; "nicht als Feinde", sagte die Proclamation des Herzogs von York, "kommen die Armeen, sondern als Freunde und Erlöser"; und des Draniers Proclamation lud "alle braven Hollander zur herstellung des Gottesdienstes und der Freiheit" ein, verkündete Amnestie. Wie die Flotte mit oranischer und englischer Flagge dem Terel nahte, brach unter den batavischen Matrosen Meuterei aus; sie zwangen die Befehlshaber, die oranische Flagge aufzuziehen; 10 Linienschiffe und 20 Fregatten und armirte Oftindiensahrer wurden unter russischer und englischer Bededung nach England geführt.

Unterbrechen wir ben rafchen Sang ber Begeben-Bie war burch bas machtige Eintreten ber beiten. Ruffen biefer Coalitionskrieg von bem fruberen unterfcbieben; jum erften Dale erschien bie Baarenmacht in ben westeuropaischen Berhaltniffen, und ploblich, mit riesenhafter Ueberlegenheit wirkte ihr Gintritt. Allerbings, sie mar in bem gewaltigen, fast achtzigiahrigen Sumarow auf eine Beife reprasentirt, die nicht bloß bie Biener Staatsmanner mit offenem Munde ftaunen machte; wie mar er fuhn und bevot, wie voll Genialität und Grimaffe, wie eigenfinnig und ein "Sclav feines allergroßmachtigften Raifere"; bazu feine taufend Bonmote und Geschichten, bagu Armeebefehle wie jener: "man muß angreifen! blankes Gewehr, Bajonnet, Gas bel! feinen Augenblick verlieren, Alles ju Boben werfen, Mues gefangen nehmen, auf ber Ferse verfolgen, bis auf ben letten Dann Alles, gang Alles zu Grunde richten!" - und zu ben Worten bie Thaten, unerhorte Siege, unglaubliche Bagniffe, wie fie nur je ber Kanatismus ber Jacobiner-Zeit hervorgebracht. Und führte nicht die ruffische Diplomatie an ben Sofen Europa's bereits die gleiche, felbst Danton und Barras übertropende Sprache autofratischen Uebermuthes? Hamburg schreibt ber Raifer: "ba wir feit einiger Beit bemerkt haben, bag bas Gouvernement von Samburg einige Reigung zeigt für bie Grunbfate ber Anarchie, fo befehlen wir, bag auf alle hamburgischen Schiffe Embargo gelegt werben foll"; erft als hamburg ben

bort Zuflucht suchenben Iren Napper Tanby an England ausgeliefert, erklart ber Raifer: "bie Stadt habe bie Rudfehr feiner Gute verbient, bas Bergangene folle vergeffen fein". \* Dann wieber gilt es Danemart: "weil in Kopenhagen und im ganzen Konigreich Danemark Clubs und Gefellichaften mit ben Grundfaten ber frangofischen Emporungen sich gebildet haben und weil bas vom banischen Gouvernement erlaubt ift, fo foll allen banischen Schiffen und Unterthanen ber Gintritt in bie ruffischen Bafen verboten fein". \*\* Spanien ward ber Rrieg erklart, nicht weil es sich "mit ber von Gott verworfenen, jest in ben letten Bugen liegenden Regierung Frankreichs" verbundet habe, fonbern ber Raifer fagt: "vergeblich wenbeten Bir alle Mittel an, um biefer Macht ben mahren Beg zu Ehre und Ruhm zu zeigen und in Bereinigung mit Uns zu eroffnen; sie blieb halbstarrig bei ben für sie selbst verberblichen Berirrungen, und so saben Wir Uns am Ende genothigt, ihr Unferen Unwillen burch Burudfenbung ibres Gefandten von Unferem Sofe ju erkennen ju geben; ba Bir aber vernommen haben, bag bas Cabinet von Madrid daffelbe mit Unferem Gefchaftstrager gethan, fo nehmen Bir bieß allerdings fur eine Beleidigung Unserer Majestat auf und erklaren hiermit ben Krieg". \*\*\*

<sup>\*</sup> Schreiben vom 21. März und 14. Rovember 1799.

<sup>44</sup> Orbre vom August 1799.

<sup>\*\*</sup> s. d. 11. September.

An den Reichstag richtet der Raiser ein Schreiben demuthigenofter Art: "Gott habe seine Wassen gesegnet, habe die Russen über die Feinde der Throne, der Resligion und der gesellschaftlichen Ordnung siegen lassen; darum lade er alle Glieder des Reiches ein, ihre Wassen mit den seinen zu vereinen und in der Vernichtung jenes Feindes Ruhe für sich und ihre Nachkommen zu gewinnen; geschehe es, so werde der Raiser nicht eher sein Schwert in die Scheide steden, als die er den Sturz des Ungeheuers gesehen habe, das alle gesetzliche Autorität zu vernichten trachte; aber lasse man ihn allein, so werde er seine Heere zurückrusen und eine Sache, die so schlecht von Denen unterstützt werde, die an ihrem Triumph das nächste Interesse hätten, ausgeben."

Freilich, seit bem Mai bisputirte man in Regensburg, ob der Reichskrieg zu erklaren sei; mit tapserem Botum hatte Schwedisch-Pommern dazu ausgesordert: "da wir Regenten von unsern Unterthanen Treue und Sehorsam fordern, so ist es unsere Pflicht, ihnen durch Erfüllung unserer eigenen Berbindlichkeiten und durch Sehorsam gegen das Reichsoberhaupt ein Beispiel zu geben". Die geistlichen Herren Stande, vor der nahenben Sacularisation besorgt, stimmten wohl für den Krieg; aber die altsurstlichen Hauser, namentlich Brandenburg, Hannover und andere nordbeutsche, meinten,

<sup>\*</sup> s. d. 29. September.

man musse in der segensreichen Reutralität verharren. Um 16. September beschloß die Majorität den Krieg; wieder war der Norden und Suden völlig geschieden. Und wieder erhob sich, zuerst im Churmainzischen, das Bolk als Landsturm "zur Shre und Beledung des alten teutschen Muthes"; \* im October und November versteitete sich die "teutsche Wassenverbrüderung" mehr und mehr; im Breisgau allein standen 70,000 Mann unter den Wassen, der Spessart, der Odenwald und der Schwarzwald blieben nicht zurück. Das Volk war da, es bedurfte nur der Kürsten.

Eben jett, da die Coalition im besten Siegen war, begann sie sich innerlich zu losen. Wie sollte man den Uebermuth dieser Russen, dieses Kaisers Paul ertragen? zu der völligen Uebermacht bei der hohen Psorte kam nun auch seine entscheidende Stimme in Italien, ja in Deutschland schien er sast Herr. Man war in London und mehr noch in Wien mißtrauisch, eisersüchtig, ersbittert. Man hatte keineswegs gemeint, Italien einsach auf den ehemaligen Bestand zurückzusühren, — am wenigsten den König von Sardinien mochte man zurück haben; zu Venedig und zur Lombardei wäre Piemont eine trefsliche Erwerbung gewesen. Da entspann sich das Zerwürssis. Erzürnt schon ging Suwarow über

<sup>\*</sup> Worte in bem kaiferlichen Ratificationsbecret vom 31. October, bas freilich erst am 8. November in Regensburg überreicht wurde.

ben Gotthard; nach ben schlauen Anordnungen bes hoftriegerathes hatte Erzherzog Karl sich nach "drei Monaten völliger Unthätigkeit" \* gen Schwaben wenden, ben Ruffen unter Korsakow ben Kampf in den Alpen allein überlassen mussen, "um den Franzosen die kleine Anzahl Russen preiszugeben", meinte man russischer Seits. Schon hatte sich Suwarow durch den furchtsbaren Kampf bei der Teuselsbrucke den Weg gen Altorf gebahnt, aber desselben Tages entschied Massena's Sieg bei Zürich (25. September) über das Schicksal der Schweiz.

Begreiflich, daß Suwarow "wie ein eigensinniger Kartarenkhan mit seiner Horde ploglich ablenkte und nach Hause ritt". \*\* Sein Kaiser schrieb ihm: "ich habe beschlossen, das Bundniß mit dem Wiener Cabinet ganzlich aufzugeben, — da ich, so lange Thugut Misnister bleibt, nichts glauben, also auch nichts thun werde". Er ging über Baiern, wo er mit seinem Heere freundlichste Aufnahme sand. Noch im März hatte Kaiser Paul "jede Verbindung mit dem Chursfürsten als gegen Uns seinblich gesinnt zu achten" aufz gegeben und Suwarow besohlen, ganz nach Einverständsniß und Sinigung mit dem Wiener Cabinet gegen denselben zu versahren; jest schrieb er bitter von der "Willführ der schlauen Minister der Regenten, welche

<sup>\*</sup> Schreiben Woronzoff's an Suwarow vom 28. September 1799.

<sup>\*\*</sup> Borte von Claufewis.

bie Ruhe Europa's so leicht herstellen konnten", von ben "nichts Gutes versprechenden und bisher beharrlich verfolgten Eroberungsplanen bes Wiener Cabinets, die von seiner Seite keine weitere Neigung zur Mitwirkung erfahren sollten". \*

Much mit England war bas gute Ginverstandniß gestort; unter ber wenig geschickten gubrung bes Berjogs von Dork ftocte, wie die batavische Flotte abgeführt mar, die hollandische Erpedition; fatt der erwarteten Insurrection fab man die bewaffneten Bürger von Solland und Utrecht jum Kampf gegen bie Unglos Nach bem Gefecht von Alkmar Ruffen ausruden. fcolog ber Bergog jene Convention, Die, fo glaubten ble Beitgenoffen, unter preußischer Bermittelung einige ben bemnachstigen Frieden vorbereitenbe geheime Artikel festfette. Offentundig mar nur, bag bie fo machtig begonnene Unternehmung fein anderes Resultat hatte, als baß England bie batavische Rlotte, bie fich für ben Dranier erhoben hatte, ber eigenen Marine einverleibte; es mar in diefer Beit, daß England die reichen batas vifchen Colonien Surinam und Gunana nahm.

Balb barauf verließ Kaifer Paul völlig die Sache ber Coalition, in ber er, wie er fagte, nicht ben ihm gebuhrenden Rang einnehme.

Satte die Coalition, fich fo innerlich zerruttend, ben unwiederbringlichen Moment, Entscheidendes zu gewinnen,

<sup>&</sup>quot; Briefe vom 1. und 4. December 1799.

vorüberfliehen laffen, so burchschritt eben jeht Frankreich mit glucklichster Kuhnheit das gefahrvollste Stadium seiner inneren Entwickelung.

Wir baben früher gesehen, wie sich bas Directorium burch ben Sieg über bie royalistischen Umtriebe eine Dictatur grundete. Aber wie unbehulflich und unertraglich war diese Dictatur; ihre ganze Arbeit mar, sich felbst gegen die immer neuen Gefahren zu erhalten, bie fich in Rraft ber Berfaffung gegen fie erhoben; Unterbrudung ber Preffe, Unterbrudung ber fogenannten constitutionellen Birkel, willführliche Berhaftnahmen, mannichfache Berlebungen ber Berfaffung erweckten in ben Rathen wie in ben Burgern eine Opposition, Die in ben Bahlen von 1798 zu bedrohlichen Resultaten ju führen schien. Wie im Jahre zuvor gegen die Ropalisten, fo marb jest gegen bie "Unarchisten" - fo nannte das Directorium die Manner ber Berfaffung ein Staatsftreich geführt. Der 22, Aloréal (11. Mai) vernichtete bie Bablen von etwa 60 Anarchisten.

Richt als ob damit die Opposition in ben Rathen verstummt ware. Das Directorium hatte ben Staats-bankerot gemacht, aber umsonst; es mußte die verhaß-teste aller Steuern, eine Salzsteuer in Antrag bringen. Schon ward in ben Rathen von Bergeudungen und Unterschleifen gesprochen; die Befehlshaber klagten über Berwahrlosung aller Art, über scheußliche Betrügereien der Lieferanten; aus den Töchterrepubliken erschosen bie bittersten Beschwerden, nicht bloß über grausenhafte

Plünderungen hatte man zu klagen, es geschahen Gewaltsamkeiten gegen die Repräsentation und Verfassung, die man als Vorspiel zu ähnlichen Vornahmen in Frankreich betrachten mußte. "Man musse", sprach Lucian Buonaparte, "dem Strom der Desorganisation, die sie bedrohe, an seiner Quelle Einhalt thun."

Bunachft boch wieber in ber Geftalt bes ernften und eifrigen Republicanismus trat biefe Opposition gegen bie Directorialbictatur auf. Und eben biefem Princip bes Republicanismus mußte ja das Directorium felbft in bem Daage beiftimmen, ja Borfcub leiften, als es in Italien, in ber Schweiz, in Deutschland mit bem Namen ber Republik Bucher trieb; in ben überschwenglichsten Phrasen, in ber Grimasse ber Freiheit und Gleichheit fant fich bann scheinbar bie ausübende und gesetgebende Gewalt zusammen, und man beclamirte und grimaffirte von beiben Seiten um fo arger, je sicherer .man bie Luge empfanb, bie man aufführte. Dichts bezeichnenber als bie Scene ber Rriegserklarung gegen bie Konige von Sarbinien und Reapel. "Beide Ronige haben bie Reihe ihrer Berbrechen, ihrer Treulofigfeiten gefront", fagt bie Botichaft bes Directoriums; "fo bient die beispiellose Langmuth ber frangofischen Republit nur, die Frechheit ihrer Feinde zu mehren." Im Rath ber Alten fpricht unter Anbern Borbas: "nichts febe ihn mehr in Erstaunen, als daß nach dem letten Rreugzuge ber Freiheit auf bem Boben Italiens noch ein Berr von Sclaven ju finden fei; die Beit ber

Schonung fei vorüber; nicht mehr genuge es, die Konige zu überwinden; man durfe es nicht langer verschieben, bie Bolter gur Natur gurudguführen, bie Egrannen gu fturgen, ibre Scepter ju gerbrechen". Gin allgemeines Frohloden der Versammlung, ein Freudengeschrei ber Galerien folgt biefer Rebe. Man sendet bie Beflatigung in ben Rath ber Kunfhundert; wie fie kommt, erheben fich alle Mitglieder von ihren Siten: vive la république! bie gefüllten Galerien antworten mit Applaudiffements; bie Seitenthuren offnen fich; aus ben Rebenfalen ertonen mit Sanitscharenmusik. vom garm ber Trommeln begleitet, die republicanischen Melodien von der Marfeillaife an; beim ca ira erhebt fich bie begeifterte Berfammlung der Legislatoren von Reuem und trampelt ben Tact zu biefer Musik. Endlich schafft fich ber Prafibent Rube, man ichreitet gur Berathung; herr Bigonnet spricht: "bie Konige, benen man ben Rrieg zu erklaren im Begriff ftebe, feien nicht treulofer als alle andern Konige"; ein furchtbarer garm bes Bis berspruchs, bes Beifalls erhebt sich, Niemand kann zu Bort kommen, auch der Prafident nicht, er bebt die Situng auf und "bie Trommeln und Pfeifen und Schlachtgefange haben wieder bas Bort".

Der üble Anfang bes Krieges von 1799 biente nicht bazu, die öffentliche Stimme für bas Directorium zu gewinnen; die neuen Bahten verstärkten die Opposition. Die weiteren Riederlagen der republicanischen Heere, die allgemeine Erbitterung gegen das Gouvernement, heftige Abbreffen gegen die bestehende Ordnung der Dinge brangten ju entschiedenen Daagregeln. erledigte Stelle des Directoriums ward Sienes gewahlt, und er nahm dieß Dal bie Bahl an im Ginverståndnig mit Lucian Buonaparte, dem Rubrer ber Republicaner. Dan begann bamit, die Berftellung ber Preffreiheit zu erzwingen; Die Rathe erklarten fich bis zum Eingang der Antwort in Permaneng; wegen eines Formfehlers bei ber Bahl mard Treilhard, ber feit einem Jahre im Directorium war, abgesett. 3m Buge, wie man war, fturmte man weiter; "bie Majoritat bes Directoriume", fprach Bertrand, "ift ein Triumvirat, welches die Nationalreprafentation entwurdigt, die maderften Patrioten moralisch gemorbet, die trefflichften Benerale vor Gericht gestellt hat; ihr seid nicht mehr im Stande, Gutes zu thun, ihr habt fein Bertrauen mehr; nichts Dankenswerthes mehr konnt ihr thun als eurem Umte entsagen". Dem gewaltigen Sturm mar nicht mehr zu trogen; es ichieben zu Treilhard noch Merlin und Lareveilliere aus bem Directorium. Damit mar bie Dictatur burchbrochen; ber 18. Fructidor und 22. Aloréal war mit bem 30. Orgirial (18. Juni) aeracht; beibe Gewalten hatten, fich gegenseitig miße handelnd, die Conftitution jum Gespott gemacht.

Aber was nun?

Man hatte bas volle Gefühl ber Unerträglichkeit bes bisherigen Buftandes; in bem hochft trefflichen Ausschußbericht über Regeneration ber Berfassung, ben François von Nantes ausgearbeitet, heißt es: "unter ben Sanden einer gewaltthätigen Abministration, die keinen Jügel und keine Schranke kannte und die sich stark genug fühlte, um selbst auf eine gewisse Scham, womit bescheidnere oder geschicktere Usurpatoren ihre Anmaaßungen zu bedecken pslegen, Berzicht zu thun, mußte nothwendig Alles in Berfall, Alles in Faulniß übergehen"; er weist dann nach, daß es keine politische, keine burgerliche Freiheit, keine Sicherheit der Person und des Eigenthums, keine religiose und Gedankensfreiheit mehr gegeben.

Bie bas Alles berftellen?

Die Directorialverfassung hatte gezeigt, daß sie mit ihrem fünstlichen Balanciren ber gesetzebenden und vollziehenden Gewalt nichts als eine Maschine war, beren ganze Kraft barin aufging, die Störungen und hemmungen, die sie selbst immer wieder erzeugte und erzeugen mußte, aufzuheben. Indem sie nur eine vollziehende Gewalt wollte, kam man zu keiner Regierung, deren Frankreich um so mehr bedurfte, je schwicziger seine inneren und außeren Lagen waren.

Und boch, man fand nicht über die mechanische Trennung der Gewalten, über das Directorium und die zwei Rathe hinaus: man stellte an Siepes' und Barras' Seite drei unbedeutende Manner. Man hatte keine neue Idee; einige Personalveranderungen, einige Machtsbeschränkungen war die ganze Wandelung, die der 30. Prairial brachte. Im besten Falle mochte sich die Propsen Freiheitstriege. II.

übergreifende Gewalt der Legislation, die sich eben burchgeseht hatte, in dem Maaße fortsehen und ausbehnen, daß sie, wie einst die Nationalversammlung, auch die ausübende Gewalt subsumirte; dann waren die Zeiten des Convents, der Ausschüsse, des Schreckens von Neuem zu erleben.

Die freie Presse, die im Club der Reitbahn verseinten Republicaner, die Majorität der Fünshundert sorderten vor Allem erneute Energie gegen das Aussland, Sicherungen der Freiheit. "So müßt ihr der Regierung Kraft geben und die Parteien bannen", sagte Lucian Buonaparte im Rath der Fünshundert; aber dem Zurus: "schaff und denn einen Dictator!" entgegnete er mit dem emphatischen Wort: "es ist keiner unter uns, der nicht bereit ware, dem den Dolch durch die Brust zu stoßen, der Frankreichs Dictator zu sein wagte". Hatte er Washington's hohes Bild vor Augen? er verständigte sich mit Siepes.

Allerdings war Siepes nichts weniger als der Meinung, daß die Verfassung, wie sie nun war, Bestand haben könne; er trug sich mit neuen Verfassungsplanen. Aber wie sie hinaussühren? Vor Allem, er muß jene zu hestigen Republicaner stille haben, die die grausige Inschrift: "Freiheit und Gleichheit oder der Tod" wieder an die Hauser zu sehen beschließen und die Acten des Processes Baboeuf revidiren. Frankreichs Stimmung ist nicht mehr für diese Jacobiner: der Rath der Alten, die große Menge zwischen dem Jacobinismus und dem

Royalismus ift es, auf die Siepes rechnet. Er entläst Bernadotte und seht Fouché in seine Stelle; am Jahrestag des 10. August spricht er als Präsident des Directoriums auf dem Marsselde: "das Directorium kenne Alle, die gegen die Verfassung conspirirten, es werde sie ohne Schwäche, rastlos bekämpsen". Drei Lage darauf schloß Fouché den Jacobinerclub; aber weiter zu gehen gegen den Schemen der bestehenden Versassung vermochte Siepes nicht; "ich brauche einen Degen", sagte er.

Es war klar, daß Frankreich, in welcher Form auch immer, Einigung gewinnen muffe. Wieder schlich sich ber Royalismus heran; Barras trat, den Sturz der Republik erwartend, mit Ludwig XVIII. in geheime Unterhandlung; schon regte sich die Chouanerie von Neuem; an der unteren Garonne und um Limoges rotteten sich große Haufen von Royalisten zusammen. Der Burgerkrieg brohte sich zu erneuen.

Und gleichzeitig machte die Coalition reißende Fortsichritte; es war in den glanzenden Tagen Suwarow's; immer weiter wurden die Heere der Republik zurudsgeworfen, Italien war verloren, die batavische Flotte ward abgeführt, die Schweiz schien nicht mehr zu retten. Test erhob sich auch Preußen, seine alten Gebiete Gelsbern und Cleve wieder zu besehen, die ja die Republik doch nicht mehr behaupten könne; "wir können nicht zugeben", erklärte Haugwis dem französischen Gefandsten im August 1799, "daß unsere Provinzen den

Berwüstungen einer russischen Armee ausgesetzt werben"; — "die Republit", fügte er hinzu, "liegt in den letten Bugen, sie halt sich keinen Monat mehr".

Man war in ber gefahrvollsten Lage; Niemand, ber Sulfe gewußt hatte; ber Einzige, von bem man sich immer bas Unerhörte versah, von bem man auch jest allein noch Rettung erwartet hatte, er war ja fern im Orient, ohne Flotte, durch die Flotten Englands dort abgesperrt; laut beschuldigte man das Directorium, es habe Buonaparte nach Aegypten "deportirt". Benigsstens jest wandte es sich an ihn: "das Directorium bedauert Ihre Abwesenheit, wunscht sehnlichst Ihre Rudkehr".

Eben jett tam er, man tann fagen wie burch ein Bunder, heim.

Er hat wohl gesagt: "ohne St. Jean d'Acre ware ich Kaiser bes Morgenlandes". Das Mißlingen an jener sprischen Kuste verschloß ihm den Euphrat und den Taurus, zwang ihn nach Aegypten zurück, — in eben der Zeit, da in Indien Tippo Sahib erlag. Schon landete ein Kurkenheer von 20,000 Mann auf der Küste bes Delta, — der glanzende Tag von Abukir (25. Juli) gab 6000 Republicanern den Sieg über jene Uebersmacht; sie wurde völlig vernichtet. Mit dem Antrag zu unterhandeln, sandte Sir Sidney Smith dem

<sup>\*</sup> Schreiben vom 28. September, mitgetheilt von Mignet in bem Auffat: Sieves.

Obergeneral Zeitungen, aus benen er, seit lange ohne Kunde von Frankreich, staunend die Lage Europa's und der Republik ersah. Er entschloß sich nicht, wie Sir Sidney zu bewirken gehofft hatte, Aegypten zu raumen, wohl aber allein heim zu eilen.

Mit zwei Fregatten - fie trugen Cafar und fein Slud - in wunderbar gludlicher Gile erreichte er am 9. October ben Safen von Frejus; auf die Runbe, wer ba fei, fuhren Sunberte von Boten an die Schiffe, ben Erfehnten einzuholen; bas Gefet ber Quarantaine fdwieg. Unenblicher Jubel, Glodengelaute, wo es noch Gloden in ben Thurmen gab, Freubenfeuer auf ben Bergen begleiteten die weitere Reise; fie mar ein ununterbrochener Triumphzug bis Paris. Der Obergeneral eilte fofort jum Palaft ber Directoren; Die Thormache - Leute, die bei Arcole gekampft - erkannten ihren petit corporal; ihr Jubelgeschrei verkundete ben Directoren feine Untunft. Paris war in bochftem Entzuden; die Funfhundert ernannten ihm zu Ehren seinen Bruder Lucian jum Prafibenten im Brumaire; Alles blickte auf ibn, jebe Partei suchte ihn zu gewinnen; man empfand, bag in feiner Sand Frankreichs Gefchicke lagen.

Richt lange, und fein Plan mar gefaßt.

Durch Talleprand's Bermittelung naherte er sich Siepes; bem warb ja nun ber Degen, ben er brauchte. Der General war ber Truppen, war bes Bolkes gewiß; es galt nicht bloß, die bestehende Berfassung aufzuheben, sondern von ihren Organen die Besugnisse formell

übertragen zu erhalten, benen fie felbft nicht mehr ges wachsen maren.

Das war bie Aufgabe ber unblutigen Revolution vom 18. und 19. Brumaire. Den Bormand gab bas Gerücht von Gewaltplanen ber Jacobiner; vor ihnen ficher ju fein, beschloß ber Rath ber Alten bie Berlegung ber Rathe nach St. Cloub, beauftragte Buonas parte mit ber Ausführung und ber nothigen Sicherftellung ber Berfammlungen. Go marb ihm Gelegenheit, bie Militarmacht von Paris unter fich zu vereinen; ber erfte Schritt mar, bag zwei Directoren, Gienes und Roper Ducos, ihre Entlaffung nahmen; ben brei andern weigerte ihre Garbe ben Geborfam; Barras reichte feine Entlaffung ein, bie erecutive Gewalt mar aufgeloft. Der Rath ber Funfhundert versuchte Biderftanb; burch jene Gewaltscene in St. Cloub marb er momentan gersprengt, um, unter Lucian's Prafidents schaft wieder versammelt, 61 Mitglieder auszustoßen, Buonaparte mit Siepes und Roper Ducos ju Confuln ju ernennen, fich felbst bis jum Rebruar ju vertagen; "in brei Monaten", fagte Lucian, nachbem er ben Schwur ber Confuln empfangen, sin brei Monaten erwartet euch bie offentliche Meinung".

Freilich, es war eine Luge, eine Usurpation, mit ber ber 18. Brumaire gemacht wurde; wie, wenn ber kluge Spruch bes Italieners auch hier sich bestätigen sollte, daß jede Herrschaft mit den Mitteln erhalten wird, die sie gegründet haben. Als im Rathe ber Alten

nach den Beweisen für jene Conspiration gefragt wurde, die so unerhörte Maagnahmen rechtsertigen sollte, hieß es: "sie sollten einen andern Zeitpunct abwarten, um diese Beweise zu sordern". Freilich, man beschuldigte die Jacodiner einer Verschwörung gegen die Constitution und man erklärte eben diese Constitution für vollstommen undrauchdar; man zerstörte sie, um Andere dasur zu strasen, daß sie sie hatten zerstören wollen. Lügenhaft, wie alle Verhältnisse der Republik geworden waren, verwickelten sie den Feldherrn in ein Labyrinth von Lügen und Fictionen, mit denen er die Wahrheit der sactischen Gewalt schlecht verhüllte.

Nichts bezeichnender als die Meußerungen Buonaparte's im Rath ber Alten am 19. Brumaire (10. November); "Reprafentanten", fprach er, "ihr befindet euch auf einem Bulcan; erlaubt mir, mit ber Freimuthigkeit eines Solbaten, eines für bas Bohl bes Baterlandes beforgten Burgers zu fprechen. Ich mar ruhig in Paris als mich euer Decret von ber Gefahr ber Republit unterrichtete. Ich fuchte augenblidlich meine Baffengefahrten auf; wir famen, euch beigusteben; wir kamen, euch die Arme ber Nation anzubieten, ba ihr ber Ropf berfelben waret. Unfere Abfichten maren rein und uneigennütig, aber ichon beute werben wir von Berleumbungen überhäuft; man spricht von einem neuen Cafar, einem neuen Cromwell; man verbreitet, ich wolle eine militarische Regierung errichten. Wenn ich die Freiheit bes Baterlandes hatte unterbruden, die Gewalt

ufurpiren wollen - mehr als einmal unter ben gunfligsten Umftanben bin ich aufgeforbert worden, mich ihrer zu bemachtigen - ich murbe mich nicht unter euren Befehl gestellt haben. Reprafentanten, ich schwore es euch, das Baterland hat keinen eifrigeren Bertheis biger als mich; ich gebe mich gang bin, jest eure Befehle zu vollziehen, von euch allein hangt jest bie Rettung bes Baterlandes ab; es giebt fein Directorium mehr. Beugt großen Spaltungen vor, lagt uns forgfaltig machen, bag wir bie beiben Gegenstande nicht verlieren, benen wir fo viele Opfer gebracht haben, bie Rreiheit und bie Gleichheit .... " Sier unterbricht ihn bie Frage: "und die Constitution?" - Der General antwortet: "die Constitution! ihr habt sie am 18. Fructibor verlet, verlet am 22. Floreal, am 30. Prairial! Die Constitution! fie wird von allen Kactionen anges. rufen und fie ift von allen verlett worden, fie wird von allen verachtet; fie fann fur uns fein Rettungsmittel mehr geben, weil sie Riemand mehr respectirt; ba es nicht mehr in unserer Gewalt steht, dieser Conflitution die Achtung, die fie genießen follte, ju schaffen, fo muffen wir wenigstens bie Grundpfeiler, worauf fie ruht, Freiheit und Gleichheit, retten; wir muffen bie Mittel fuchen, einem Jeben bie Freiheit zu fichern, bie ihm gebührt und die die Constitution ihm nicht mehr au garantiren vermag." Rach einigen Zwischenreben fahrt er fort: "ich wiederhole, Die Constitution bietet ben Burgern feine Garantie mehr bar; fie fann bie

harmonie nicht mehr erhalten, weil es ihr am Diapason Ich führe nicht biefe Sprache, um mich nach Bernichtung ber conftituirten Autoritaten ber Berrichaft zu bemächtigen. Gie ift mir noch nach meiner Rucktehr angetragen worden, bie verschiebenen Factionen haben an meine Thur geklopft; aber ich gehore zu keiner Coterie, ich gebore ju ber großen Partei bes frangofischen Boltes. Auf ben Rath ber Alten habe ich gerechnet, nicht auf ben ber Funfhundert, in welchem Spaltungen herrschen, in welchem sich Menschen befinden, welche ben Convent, die Ausschuffe, die Blutgerufte wieber einführen mochten, ja von welchem Emissare nach Paris geschickt worden find, ben Aufruhr ju organisiren. Erschreckt nicht über biefe gefährlichen Plane; umringt von meinen braven Baffenbrubern, werbe ich euch schuten; ich gelobe es bei eurem Duth, brave Grenadiere, beren Bajonnette ich erblicke, bie ihr fo oft jur Schmach ber Reinde, jur Demuthigung ber Ronige gebraucht habt, mit benen ich Republiken geftiftet habe. Und follte irgend ein vom Ausland begahlter Redner mich zu achten beantragen, fo mag er fich huten, bag er nicht bas Urtheil über fich felber fpreche; ich murbe an euch appelliren, brave Golbaten, brave Bertheidiger ber Republit!"

Klar genug war bie Militardictatur. Sie hatte nun die Austosung der bisherigen Berfassung vollbracht; der 18. Brumaire hatte, wie kein Tag der Revolution seit dem Schwur im Ballhause, die allgemeine Stimme für sich. Setzt galt es, ein Neues zu grunden. Wirb man wieder durch eine außerlich angebrachte Maschine ein Problem zu lofen suchen, bessen Wesen darin besteht, organisch gestaltendem Leben Raum zu schaffen?

Charafteristisch ift diese Consularcommission, welche die neue Berfassung entwersen wird. Dem Mann der That gegenüber der Verfassungökunstler, zwischen Beiden ein rechtschaffener, aber wenig bedeutender Mann aus der Provinz. Er begrüßt gleich in der ersten Sitzung den General als Prassidenten der Berathung. Siepes nimmt es hin; er denkt nun, wo es auf die Intelligenz ankommt, seine Rolle zu spielen; er sühlt in sich die Ueberlegenheit politischer Ideen, doctrinarer Erfahrungen, eben jenes kunstelnden Rationalismus, der seit den Cahiers von 1789 Frankreich zu beherrschen versucht hat.

Fest stehen muß vor Allem das Princip der Bolkssouveranetat; aber eben so gewiß ist, daß man den
immer wieder besorganisirenden Einstuß, den sie durch
die Wahlen ausübt, hemmen muß; richtiger: es gilt
nicht mehr die ausübende und gesetzebende Gewalt, es
gilt den tieferen Inhalt beider, die Macht der Regierung
und den Willen der Regierten, die Idee des Staates
mit dem Wesen des Bolkes in Gleichgewicht zu setzen
und die Erhaltung dieses Gleichgewichts in einem besonderen Institut zu organisiren. Ein wunderseines
Runstwerk war Siepes' Entwurf, ein Staat wie der
homunculus im Faust. Die Grundlage der Verfassung
ist die Wahl von Notablen, das heißt Derer, die von

ben Bablern als befähigt für die Reprasentation, die Res gierung und bas Gericht ber Gemeinden, ber Departements und der Republik bezeichnet werben. Die vollziehende Gewalt besteht aus bem Grofwahlherrn, bem Staats, rath und ben verantwortlichen Ministern. Der Großwahlberr erhalt 6 Millionen France Gehalt; er reprasentirt Kranfreich nach Außen bin; er bilbet bie Regierung, obne felbst zu regieren; er ernennt aus ben Notablen ber brei Reihen die verwaltenden und richterlichen Beborben vom Friedensgericht bis jum Caffationshof, von ber Begirtsverwaltung bis zu ben Ministern. Die offents liche Gewalt wird vom Staatsrath geleitet, von zwei Confuln (bem bes Krieges und Friedens) und ben Dis niftern ausgeübt, von bem Erhaltungssenat überwacht, ber für die Abministration das ift, was für die Justig ber Caffationshof. Diefer Erhaltungsfenat mit lebenslanglichen Mitgliedern ift ber rechte Areopag biefer Berfaffung; er erwählt aus ben Notablen bes Staates bie beiden gesetgebenben Korperschaften. Das Tribunat biscutirt über die von den Ministern vorgelegten Gefete und fendet bann brei Rebner an bas legislative Corps, von bem ohne irgend weitere Debatte in geheimer Abstimmung angenommen ober verworfen wird. Die Legis, lation ift somit eine Art processualischen Berfahrens geworden, in dem Ministerium und Tribunat als Parteien und bas legislative Corps als Jury agirt. Schließlich war jener Erhaltungsfenat bestimmt, ju machtige Das giftrate zu absorbiren.

So bas kunftvolle System von Gegengewichten, hemmungen und Controlen, welches biefe "Berfaffung bes organisirten Diftrauens" auszeichnet. Und zum Großwahlherrn hatte Siepes Niemand anders als Buonaparte erseben, ber eben sein breißigstes Sahr erreicht hatte; lachend sprach ber: "wie er benten konne, baß ein Mann von Ehre fich bagu bergeben werbe, biefe Rolle eines Mastschweins, bas auf einigen Millionen liege, ju fpielen". Nach Buonaparte's Willen marb ftatt beffen ein erfter Conful junachst auf zehn Sahre gefett; in ben Befugniffen, die ihm zugewandt murben: Ernennung bes Staatbrathes, ber Minister, Gefandten, Officiere ber gand, und Seemacht, ber Abministrations, beamteten, aller Criminal = und Civilrichter mit Ausnahme ber Friedens= und Caffationsrichter - in biefen Befugniffen lag bie Summe monarchifcher Gewalten.

Sienes fagte: "wir haben einen Herrn, er vermag Alles, er versteht Alles und er will Alles". Bor Ausgang Decembers war die Consularversassung fertig; sie ward ber Nation zur Annahme vorgelegt und von mehr als 3 Millionen Burgern angenommen, während die Directorialversassung 1,800,918, die Conventsversassung nur 1,057,380 Stimmen gehabt hatte.

So entschieden bem Berlangen bes franzosischen Boltes entsprechend war fie. Und boch, sie hob bie ganze Fulle politischer Thatigkeiten auf, die seit 1789 in die Sande bes Bolkes übergegangen waren; sie ließ bemselben keinerlei Selbstregierung, keinerlei Sandhabung

entscheidender Wahlen, keinerlei Theilnahme an der Eesgislation; die Annahme der Consularconstitution und der mit ihr zugleich in Antrag gebrachten drei Consuln, Buonaparte, Cambaceres und Lebrun, war der lette Act der Bolkssouveranetat. Indem es noch keine Nostablenlisten gab, wurde der Senat nach dem Willen des ersten Consuls besetzt, und indem dieser Senat die Mitglieder des Tribunats und des legislativen Corps ernannte, war die ganze Legislation mittelbar an die Allgewalt des ersten Consuls geknüpft.

Er war Monarch; freilich nicht in ber bequemen Beise der Könige bes alten Europa; er war Monarch der Republik, ber Revolution; auf der tabula rasa der Revolution, aus den staatlichen Rudimenten, welche die Republik geschaffen, hatte er eine Monarchie zu gesstalten, die, nicht getragen durch ein altes und heiliges Herkommen, nicht befugt durch irgend einen Borgang überirdischer Beihe, keine andere Legitimität hatte und haben konnte als sich durch Kraft, Burde, Ersprießlichkeit, Entwickelungsfähigkeit in jedem Augenblick von Reuem zu rechtsertigen.

Bundervoll, wie Buonaparte biefen monarchischen Staat organisirte; nie in der Geschichte hat sich menschlicher Berstand in umfassenderer und durchgreisenderer Beise ordnend und formend gezeigt. Denn hier galt es, eine völlig neue Ordnung der Dinge zu schaffen, aus todten Bruchstücken ein wieder Lebendiges, aus verwilderten und zerstörten Eristenzen eine neue Zuständ, lichkeit, — man konnte fagen einen Staat ohne hiftos rische Basirung, ganz bem hier und Setzt zugehorend, wenn nicht die nivellirende Revolution selbst seine Bors aussetzung gewesen ware.

Bas ift es benn, bas biefen neuen Staat als Princip bestimmt? Gegen bie Souveranetat feubalen Ursprungs, gegen bie ben verwandelten Bebanten ber Beit vollig fremb geworbenen Formen bes alten Staates hatte fich bas Princip ber Bolksfouveranetat erhoben, - aber die volonté de tous war nimmermehr der ents fprechenbe Ausbruck fur bas, mas ben Sieg errungen. Man hatte ben vernünftigen Staat gesucht und war jur herrschaft ber Majoritaten, jur Anarchie, ju einem Chaos gefommen, bem nur bie Befahr von Außen eine Art außerer Krufte bereitete. In immer neuen Ummaljungen und Ufurpationen hatte fich bas Beburfnig bes Bolkes, regiert zu werben, zu befriedigen gesucht. Jest endlich trat eine Machtsouveranetat mit Rubnbeit, Entschiedenheit, Selbftgewißheit in die Mitte und frystallisirte um fich ber ben neuen Staat.

Die Hellenen pflegten die Idee ihres Staates und bessen Borbilblichkeit sich in der Gestalt eines stiftenden Heroen zu vergegenwärtigen. So ein Gründer Frankreichs ist Buonaparte; er selbst, der noch mit den Jascobinern geschwärmt, der Italien republicanisirt und dann seinen Namen in den Wunderglanz morgenländischen Ruhmes getaucht hat, er identificirt sich und sein persönliches Wesen mit dieser neuen Ordnung der Dinge;

er ift der Heros dieser neuen Weltordnung, dieses neuen vernunftgemäßen Staates, und in diesem Princip hat er die Gewißheit seiner Herrschaft, seiner Siege; er weiß sich und macht sich geltend als den Inbegriff des allgemeinen Willens, als die Allgewalt der leitenden, herrschenden, sich selbst und nur selbst sich bestimmenden Gesammtvernunft.

Und ausgerüftet ist diese Monarchie mit allen ben Gewalten, welche die Revolution erweckt und entbunden hat; alle Kräfte, alle Mittel, alle Unsprüche sind nun in vollkommenster Concentration in dieser einen imperatorischen Hand; sie bewältigt die Parteien, sie erzwingt und sichert den innern Frieden, sie subsumirt die civilen Gewalten, sie ist allmächtig.

Mit einem Wort, hier ist die Vollendung der Mosnarchie, wie sie seit dem Zeitalter der Resormation sich zu erheben versucht hat, — ein l'état c'est moi, vollsständiger und energischer als es je Ludwig XIV. mögslich gehalten haben mochte. Die Nation mit allen ihren alten Unterschieden und Gliederungen war ja absorbirt worden in jene Republik der Einheit, Freiheit und Gleichheit, die nun eben so vollkommen der neue Mosnarch absorbirte, beginnend in der Form eines collesgialischen Consulates, bald als einziger lebenslänglicher Consul, endlich als Raifer — ein Casar im vollsten Sinne des Wortes.

Betennen wir es, es mußte ber volltommenfte Absfolutionus werben, ben bie Welt noch gefeben, nicht

ber ber ungeglieberten morgenlandischen Despotie, nicht ber ber historisch herausgebildeten Territorialgewalt, sonbern ber Absolutismus, der im Namen des Staates alle lebendigen Kräfte des Bolkes, der Gesellschaft, des Burgerthums, die offentlichen und privaten Berhältnisse in straffter Ordnung, widerstandslos, in jedem Augenblick zur alleinigen Berfügung hat, — der Despotismus der Staatsidee.

Und eben barin lag die Kraft und bas Recht biefer neuen revolutionaren Monarchie, die friedlosen Throne bes alten Europa's ju fturgen. Bisher hatte bie Republit, sobald fie über die Bertheibigung hinausgegangen mar, in ben Bolfern Bunbesgenoffen gegen bie Burften gehabt; jest mar fie in bem Stadium, diefelbe monarchische Gewalt zu grunden, mit ber jene ihre Bolfer fich entfrembet hatten, nur in unendlich vollkommnerer Beise; sie überholte sie in ihrem eigenen Princip. Much diese neue Monarchie unterdruckte in ihrem Innern bie nationalen Organe ber Mitregierung; ber Senat, bas Tribunat wurden zu bloger Berathung, bie Summe ber Legislation ward bes Monarchen. Gleich ben alten Monarchien verschlang fie bie Organe nationaler Selbstregierung; die Prafecten, die Unterprafecten, die Maires der 48,000 Gemeinden murben Beamtete, Die ber Chef bes Staates ernannte. Es bilbete fich die vollkommenfte Beamtenhierarchie, und ihre Befähigung mar teineswegs eine felbstftanbige miffen-Schaftliche Bilbung, sonbern nur Singebung und Geschick, und wer beibes befaß, bem ftanben alle Ausfichten offen.

Richt ftark genug kann man hervorheben, bag biefe neue Monarchie recht eigentlich Frankreich wieber ge-In ber Revolution waren wie in einem grundet hat. ungeheuren Bankbruch alle materiellen und fittlichen Berthe untergegangen; burch ben Staat und aus ber Ibee bes Staates hervor marb nun Alles neu erzeugt. Bohl hatte ichon bie frubere Monarchie Aehnliches erftrebt; aber theils widerstanden ihr die noch in fich gegrundeten ftandischen Autonomien, theils migverftand fie ihre Mittel und ihre Biele, und in bem einen wie andern Kalle hatte fie kein Recht auf bas Bertrauen Derer, fur bie und wiber bie sie im Namen eines boberen Rechtes Rechte zu verleten unternahm. aber ift ein Staat, ber bas Gesammtvertrauen im vollften Maage hat, haben muß, benn er ift nach so vielen gehlgeburten ber einzig mogliche; er ift nicht die wills führliche Ausweitung landesherrlicher Rechte, fonbern bas Refultat einer vollig allgemeinen Bolksbewegung. Mit mahrem Betteifer bat man ibm alle Machtvollfommenbeiten anvertraut, die irdischer Beise benkbar find; benn er ist die volonté générale, die Bernunft, die Gerechtigkeit, Die Beisheit, beren in allen Gingelnen nur Karbenbrechungen, nur Moglichkeiten vorhanden find, in einiger Rlarbeit, in lebendiger Rraft.

Wir sprechen hier noch nicht bavon, welche unends liche Verarmung barin liegt, baß nur aus ber Staatsibee Dropfen Freiheitstriege. II.

alles Untergegangene wieber geboren ward. Bor Mem, es ward nun und ward mit Ruhnheit und Entschiebenbeit bie Summe aller Daseinsformen erneut. Stagt greift bis in bas feinste Beaber ber gefelligen, ber Privatverhaltniffe binab; er forgt fur Alles in umfaffendfter Bevormundung; "er weiß Alles, er fann Alles und will Alles". Er grundet die Rirche wieber, aber er beherrscht fie auch; er schafft eine neue Erziebung, aber er bestimmt auch ihr Biel, ihre Mittel, ihre Methobe; er bereitet ber Biffenschaft bie glanzenofte Reprafentation, die ftolzeste Anerkennung, aber auch in bas kille Beiligthum ber Bahrheit ftellt er feine unis formen Unspruche und felbst die Ideen durfen nicht mehr ein Reich fur fich bilben wollen; er grundet bas Gewerbe, die Induftrie, den Ackerbau von Neuem und großen Theils in neuer Beife, aber nicht um ihnen bann ein moglichst weites Relb eigenen felbstaefuchten Bebeihens zu überlaffen, fondern alle Beit von Perfonen und Sachen blinde Aufopferung fur feine boch über ber Maffe schwebenben 3mede gebieterisch forbernb.

Erinnern wir uns jenes Gegensates zwischen Staat und Bolk, zwischen Privatem und Deffentlichem. Er ist überwunden und zwar so überwunden, daß nur der Staat, nur das Deffentliche ist und gilt, — aber nicht wie in dem Preußen Friedrich's des Großen nur das Private als gleichgültigen Bodensatz liegen lassend, — noch wie in dem Frankreich der beginnenden Revolution es verzehrend, hinwegnivellirend, — sondern der Staat

bier seht es erst, schafft es erst wieder, in jedem Angenblick darüber Herr zu sein. Und damit kommt es eben boch nicht zu seinem Recht, gewinnt es kein eigenes Leben, keine Autonomie; es wird der ihm eigenthumlichen Sphare der Sittlichkeit nimmermehr theilhaftig.

So feltfam hatte fich ber Berlauf ber mit ber Revolution erwachenden ober fie erweckenden Ibeen um-Es hatte fich gegen bas ancien régime und deffen feubales Geruft bas Bolt erhoben, fich, fo unklar immer biefe Borftellung war, als Souveranetat conftituirt, als Staat ausgepragt, hatte mit blutigfter Consequent dieß Princip nach Außen bin vertreten, im Innern burchgefett, - und bas Resultat war nun, baß von aller ben Freiheit, Gleichheit und Ginheit nur ber Staat und beffen Trager übrig war, bag bas Bolt nur ein statistisches Material, nur eine Fiction mar, bie beibehalten wurde, um biefe Monarchie zu legalifiren, bie sich bald die einzige Reprasentation des Bolkes Die Belt ichien um feinen Schritt weiter namnte. getommen, um feinen Gebanten reicher geworben gu fein; alles Blut ber Revolution, alle Gunbenschuld bes entfeffelten Bahnes und ber felbftfuchtigen Bethorung - fie fcienen nur als ein neuer Beweis bes alten und bemuthigenden Sages ba ju fein, bag eine gute Regierung die beste Berfaffung ift.

So die Bandelungen, die der 18. Brumaire über Frankreich brachte und zu bringen möglich machte. Es bedarf in dem Zusammenhang unferer Besprechungen

schon nicht mehr ber Frage, warum Frankreich nicht zu jener soberalistischen Gestaltung hat kommen können, die nach nordamerikanischem Vorbilde einst der Gironde als ein Herrlichstes vorschwebte. Die Revolution ist doch nur eine Bethätigung eben berjenigen Gedanken, eben derjenigen Bildung, die seit einem Jahrhundert Frankreich erarbeitet hatte; nun erst in der erneuten Monarchie kam die Revolution zu dem vollen Besitz und zu der wahren Deconomie ihrer ungeheuren Kräste; nun erst ward sie fähig um die Weltherrschaft zu ringen.

Gegen England zu ringen. Beachten wir wohl, wie sich England in eben der Zeit, da in Frankreich die Monarchie des 18. Jahrhunderts zu ihrer Bollendung geführt wird, in seinem Princip parlamentarisscher Allmacht vollendet.

Wir haben von bem unglücklichen Irland zu sprechen. Freilich, es war Verschwörung und Empörung, was Irland seit drei, vier Jahren durchschütterte; es gesschahen blutige, entsetliche Verbrechen in Masse; aber Empörungen gegen welchen staatlichen Zustand, gegen welche Regierung, gegen welche und wie lange geübte Schmach? Das ist der schwerste Fluch solcher Missverhaltnisse, daß sie, altes Unrecht zu Recht und unverzgängliches Recht zu Unrecht verkehrend, auch redlichstes Streben verwirren und verwildern und der haltlosen Masse nun die Wahl lassen zwischen stumpssinnigem Dulden und sinnbethörendem Frevel. Freilich, seit dem amerikanischen Siege hatte die Regierung mannichsache

Bugestandnisse gemacht; daß sie keine Ruhe brachten, war nur ein Beweis von den tiesen Schaden, an denen die Insel krankte. Wir haben sie nicht noch einmal aufzuzählen. Die Summe war, daß es hier ein Bolk gab, das, fort und fort unterdrückt, immer wieder und endlich stärker denn je eine staatliche Eristenz sorderte, ein Bolk, das sich seinem Ursprung, seiner Religion, ja seiner Sprache nach noch immer unterschied von seinen Unterdrückern, dem freien Bolke Britanniens. Wohl mochte Canning sagen: "die jetzige Generation sei glückslich genug, daß sie von der Schuld dieser Unterdrückung nur wenig zu verantworten habe"; \* aber nicht bloß dieß Benige war ohne Rechtsertigung.

Seit der "Morgenstern der irischen Freiheit", wie Wolfe Tone die franzosische Revolution nannte, aufsgegangen war, hatte Irland auf zwei Fragen unverrückt den Blick gerichtet: die katholische Emancipation und die Reform des Dubliner Parlaments. Ginen Augenblick in Figwilliam's Gouvernement schien man der friedslichen Losung nahe zu sein; seine plogliche Abberufung hatte alle Hoffnung vernichtet; es begann der Bursgertrieg.

Gegen das Gouvernement stand eine Berschwörung von machtiger Organisation und volligster Berschwiegensheit. Ueber das gange gand bin waren kleine Gesellsschaften von 12 bis 36 Personen verbreitet, jebe mit

<sup>.</sup> Canning in ber Parlamenterebe vom 30. Januar 1799.

ihrem Secretar und Schahmeister; die Secretare von je funf biefer Urversammlungen, wie man sie nennen konnte, bilbeten einen nieberen Ausschuß, der bie Thatigkeit ber Berfammlungen birigirte; er empfing feine Befehle von bem Diftrictsausschuß, gebilbet aus ben Delegirten ber nieberen Ausschuffe; über beiben ftanben bie Grafichaftsausschuffe, über biefen die vier Provinaialbirectorien Irlands; bas Bange leitete endlich bas Directorium ber Union, bestehend aus funf Personen. Es war ein formlicher revolutionarer Staat; Die Befammtheit feiner Theilnehmer mar in entsprechenber Beise militarisch organisirt, bie Union verfügte über große Streitfrafte, in Ulfter allein gablte fie ber maffenfabigen Theilnehmer 150,000 Mann; fie ftand in lebhafter Berbindung mit der frangofischen Republik. Der Schweizer Busammenkunft bes Borb Ribaeralb und Arthur D'Connor's mit General Soche folgte bie franzosische Ervedition von 1796. Als sie miggludt mar, eilte Dr. James M'Nevin nach Paris; er forberte Unterstützung an Baffen und Gelb, so wie daß Frankreich bei ben bamals schwebenben Unterhandlungen von Lille bie Trennung Irlands von England jur Friedensbedingung machen folle. \* Diefe Unterhandlungen zerschlugen fich; die Iren batten namentlich eine Beibulfe von 10,000 Mann geforbert; Frankreich wollte 50,000 Mann binübersenden, um fatt Englands über bas

An. Reg. 1798 p. 158.

republicanifirte Irland zu berrichen. Duncan's Geefieg vernichtete biefe hoffnungen. Bugleich waren einige niebere Ausschüffe burch bas Gouvernement aufgeboben worben; man begann ju ahnen, welche furchtbare Berbreitung bie Conspiration habe, aber bas hartnadigfte Dunkel verbarg ihre weiteren Raben, ihre Dragnisation, ihre Leiter. Noch einmal, am 19. Februar 1798, warb im irifchen Parlament ber Berfuch gemacht, eine friebliche Bofung einzuleiten; in einer ergreifenden Rebe foilberte Bord Moira bem Dberhause bie Grausamfeiten, mit benen Seitens bes Gouvernements verfahren fei : man habe Baufer niedergebrannt auf blogen Berbacht gegent ihre Bewohner, man habe Menfchen gefoltert, um Ausfagen gegen ihre Nachbarn von ihnen zu erpreffen; an allem Elend Irlands feien bie Irrthumer ber britischen Regierung allein Schuld; unzweifelhaft fei eine Berschwörung vorhanden, aber mas fie gu eramingen ftrebe, fei nichts als bie Forberung ber Berechtigkeit; nur burch Emancipation und Reform tonne man Irland retten". Gein Untrag fiel burch.

Deffelben Sages ward in ben Ausschuffen ber verseinten Iren beschloffen, sich auf teine weiteren Untershandlungen einzulassen, sie brachten benn vollige Trensnung Irlands von England. Man ruftete sich zum entscheidenben Kampfe.

Che er losbrach, marb ber Plan burch Thomas Reynolds, einen Seibenhandler von Kildare, ber Beborbe verrathen: am 12. Marz wurden die Saupter

ber Berschworung in Oliver Bond's Saus in Dublin bei einander sein. So gelang es, D'Connor, M'Nevin, Kitgerald und Andere festzunehmen. Nach einer kurzen, furchtbaren Stille begann ber Musbruch ber Emporung im Monat Mai. Entfetlich, mit welcher Buth und Unmenschlichkeit von beiben Seiten geraft murbe; am entseblichften ber Rampf um Binegar Sill unter bem Priester John Murphy auf ber einen und General Lake auf ber anbern Seite. Es war ber lette Rampf, mit ihm die Emporung erstickt; man rechnete 50,000 Iren, Die theils in Gefechten gefallen, theils hingerichtet Nun freilich fandte Pitt einen ober ermorbet worben. neuen Vicekonig in ber Person bes Marquis Cornwallis, ber Umneftie verkundete; es war icon Rube im Innern, als bie frangofische Ervebition unter Beneral Humbert erschien (August 1798), Dieselbe, Die mit ber agnytischen Expedition Buonaparte's im Busammenhange hatte operiren follen; aber fie fo gut wie eine zweite, im October versuchte gandung ward leicht gurudgewiefen; Irlands Rraft mar gebrochen.

Ob für immer? mit kluger Umficht benutte bas englische Gouvernement ben Augenblick, eine Maagregel burchzuführen, welche aller Erneuerung ber Gefahr vorbeugte.

Diese Maaßregel war bieselbe, bie man fast hundert Jahre früher auf Schottland angewendet hatte, bie Union Irlands mit Großbritannien.

So lebhafte Billigung bieser Antrag im englischen Parlament fand, eben so hestig mard er im irischen Unterhause angegriffen und mit einer Majorität von fünf Stimmen verworsen (25. Januar 1799); im folgenden Jahre wurden die Verhandlungen in Irland und England wieder ausgenommen; das Gouvernement hatte für einen bessern Ausfall der Debatten gesorgt; das irische Unsterhaus nahm die Union mit 161 gegen 115 Stimmen an.

Es mar ein Ereignig von größter Bebeutsamteit. Kortan gab es feinen eigenen Staat Irland, fein iris fches Parlament mehr; 100 Gemeine und 32 Peers und Pralaten fagen fortan in dem vereinten Parlament ber brei Reiche. Allerbings gewann bie Regierung an Einheit, ber Gefammtstaat an Sicherheit; Irland nahm an allen Sanbelsvortheilen Englands Theil, ohne beffen Staatsichuld mitzuübernehmen. Aber - und bas ift es besonders, mas ben Zusammenbang unferer Betrache tungen angeht - einem Bolfe mehr ichwand bie Soffnung auf staatlich felbststanbige Entwickelung. Und wenn bie Ratholiken Irlands hatten hoffen mogen, von bem einheimischen Parlament nach fo vielen Bugeftanbniffen auch noch bas ber politischen Gleichstellung und Ditberechtigung zu ertroten, fo maren fie nun unter bie burch die Bereinigung boppelt ftarte Regierung und unter ein Parlament gestellt, in bem bie Stimmen Irlands taum ben fechsten Theil ausmachten. es nicht Pitt's ausgesprochene Absicht, ber Union bie Emancipation folgen ju laffen? gab er, als er im Mary 1801 feine Entlaffung nahm, nicht eben als Grund an, bag er bes Ronigs Bebenten gegen bie Emancipation nicht zu überwinden im Stande fei? Man hat doch nicht hinreichenben Grund, an ber Aufrichtigkeit biefer Absicht zu zweifeln, obschon Pitt weber bei seinem Biedereintritt ins Ministerium die Emans cipation jur Bedingung gemacht, noch ben beshalb an ihn gerichteten Forberungen Gebor geschenkt bat. Es ift nicht zu zweifeln, bag er unter ben frischen Einbruden bes irischen Burgerfrieges bie Emancipation für eine Rothwendigkeit bielt, welche nur burch die Union moglichft unschablich gemacht werben tonne; und vielleicht hat diefe Betrachtung mehr als irgend eine andere ihn veranlagt, eine Maagregel ju beschleunigen, mit ber er bie britische Macht an ihrem verletbarften Puncte vor ben Planen Frankreichs ficher zu ftellen hoffen konnte.

So im Innern gesichert, burch Tippo Sahib's Fall (Juni 1799) um neue große Gebiete in Indien reicher, burch Sinnahme von Minorca und Godzo im Mittelsmeer der dauernden Uebermacht, die bei Abukir entsschieden war, gewiß, war England entschlossen, den Krieg gegen Frankreich fortzusehen, bessen Jammer der wohl bezahlte Continent tragen mochte.

So stehen die beiden gewaltigen Kampfer gegen einander, "zu ringen um der Welt alleinigen Besite", wie unser Dichter, das neue Jahrhundert begrüßend, sagt: "aller Bolter Freiheit zu verschlingen, schwingen sie den Dreizack und den Bag".

Bohl haben wir ihre gegenseitige Stellung, ihre inneren Rachtverhaltniffe kennen lernen; aber es bleibt auf Seiten Frankreichs noch ein Etwas übrig, das von eigenthumlichster Bedeutung gewesen ist, ploylich, unswiderstehlich gewirkt hat.

Es war nicht bloß, daß sich Frankreich monarchisch verwandelte; vergegenwartigen wir und das wundervoll imposante Auftreten des "großen Mannes"; "wie ein Gott unter Menschen", fagt Aristoteles, "ift ein solcher".

Umftrahlt von bem Glanze bes Sieges an ben Pyramiden und ber Turkenschlacht bei Abukir, landet er unerwartet in ber Beimath; er erfcheint ihr als ein Retter; fein Rommen ift wie ein Sonnenaufgang über Mit einem Male ift gang Frankreich voll Frankreich. Ruth, Freudigfeit, Kampfluft, Siegesgewiffheit, einig. Begeisternd wirkt, mas er spricht und mas er thut; ftatt ber alten schwulstigen Phrasen nun ber bobe Schwung großer Gebanten, fühner Plane, ungeirrter In bem Sauptorte jedes Departements verewigen Saulen die Namen ber im Rampf fur bas Baterland gefallenen Rrieger; die Freiheit ber neuen Belt und bas Gedachtniß ihres großen Grunbers ehrt jener Tagsbefehl bei ber Nachricht von Bafhington's Tob, "zehn Tage bie Fahnen ber Republit mit bem Trauerflor ju umhullen". Der Saber ift abgethan; nach allen Richtungen bin bereitet ber erfte Conful Berfohnungen; jener Schwur : "Sag bem Ronigthum" hort auf; die Leiche Dius' VI. - feit fechs Monaten fteht sie ohne die Ehren des Grabes in Balence — wird seierlichst zur Gruft gebracht; die in Rhé und Oleron verhafteten Geistlichen werden entlassen; in wenigen Wochen solgt der Befehl an alle Behörden, den freien Gultus zu gestatten. Welche Männer hat die Verwilsderung Frankreichs ins Elend getrieben? nicht jene Cavaliere, die nach dem 4. August mit Artois die Sache des Baterlandes verließen, wohl aber die Opfer späterer Versolgungen ruft der erste Consul heim; unter den etwa 20,000, die in nächster Frist wiederkehrten, war auch Latour Maubourg, auch Lasapette.

So überall; nie hat eine Regierung mit mehr Einssicht und großem Sinn begonnen als die des ersten Consuls; oder war es Klugheit, Berechnung, Absicht, mit der er versuhr, so erschien er nur um so bewunsdrungswürdiger; und sein Interesse, mit dem Frankreichs sich völlig verschmelzend, war eine Bürgschaft mehr, daß er das kühn Begonnene glücklich hinaus führen werde. Wohl mochte Europa mit Staunen auf den Helben blicken, der Frankreich wie mit Zaubergewalt umschus, dem sich der Stolz der Stolzesten beugte, der mit dem Winke seines Blickes die Verwilberten zügelte, die Zagenden entstammte, Alle beherrschte. "Er ist", sagte der preußische König, da er Duroc seinem Hose vorstellte, "er ist der größte Mann, den ich kenne".

Und nun, um das Erstaunen ber Belt zu voll= enden, bot er ben Frieden in London, in Bien an.

Er selbst schrieb ben Brief an Konig Georg (26. Des cember 1799); "foll diefer furchtbare Krieg ewig mahren ? tonnen bie aufgeklarteften Nationen Europa's ben Bebanten eitler Große ben Sanbel, bas innere Bohl, bas Glud ber Kamilien opfern wollen? bas Schidsal . aller civilifirten Bolfer ift an das Ende biefes Rrieges, ber bie ganze Belt umfaßt, gebunden". Im Ramen bes Konias antwortete Lord Grenville an Talleprand: "Se. britische Majestat tonne teine freundschaftliche Berbindung mit Frankreich anknupfen, fo lange baffelbe unter ber Berrichaft einer, jebe gefellichaftliche Ordnung umftogenden Regierungsgewalt ftebe; bie befte und ficherfte Garantie murbe bie Berftellung jenes Rurftengeschlechts fein, bas fo viele Sahrhunderte lang ber frangofischen Nation im Innern Glud und nach Außen Achtung und Große bewahrt hatte". Dann forberten bie Minister vom Parlament eine Dankabbreffe an ben Ronig fur biefe ichnobe Burudweisung; so erbittert sprachen fie, als galte es ben großen Ginbrud, ben Buonaparte's Maagnahmen hervorgebracht, auszutilgen. "Benn wir aufhoren", fagte Grenville im Dberhause, eine Nation zu bekampfen, welche allem Gultus, jeder Moralitat und jeder Regierung feindselig ift, so arbeiten wir nicht fur bas allgemeine Glud ber Belt, fonbern wir werben lag, bem Bofen Biberftand zu leiften; wie fann man biefem General trauen, ber fo viele Proben feiner Unaufrichtigkeit gegeben, fo oft bie Rechte ber Meutralen emporend verlett hat? fo lange ber Reind

keine verschnlicheren Grundsate zeigt, fo lange werde ich mich, bas erklare ich vor biefem gante und gang Europa, fur ben Krieg und alle feine Grauel enticheis Bobl entgegnete Lord Solland: "Aranfreich zeige ja seine friedliche Gefinnung offen genug; die Animositat ber englischen Minister sei es, die ben Rrieg . forbere; in Mighandlung ber Neutralen habe England und beffen Berbundete mit Franfreich gewetteifert". Der Schlug mar, bag bas Oberhaus mit 79 gegen 6 Stimmen die beantragte Abbreffe beschloß. 3m Unterhause wiederholten fich biefelben Debatten; Ditt fagte unter Anberm: "bas frangofische Bolt murbe zu großen Bortheil vom Rrieben haben; fein Sanbel murbe wieber aufleben, feine Seemacht fich wieber grunben, feine Macht, die bisher fo glorreich auf bem ganbe getampft, murbe balb auf bem Meere furchtbar merben; welchen Bortheil konnte ber Friede England bringen? find unfere Bafen blodirt, unfere Berfte gefahrbet, unser Sandel unterbrochen? haben wir nicht mabrend bes Krieges ein unwiderstehliches Uebergewicht auf ben Meeren gewonnen? ift nicht ber Sandel ber Belt volliaft in die Sand unserer Kaufleute übergegangen?" Das Scharffte und Bitterfte fprach Canning: "wo ift bie Garantie biefer neuen Gewalt - eines Despotismus ohne die Sanction der Berjahrung und die Linberung burch feste Gesete, Sitten und Gebrauche, eines Militarbespotismus, ber fich burch einen allgemeinen Frieden erhalten will, - ober maltet über bas Beichick

Buonaparte's irgend ein hohes, geheinnisvolles Princip ber Erhaltung, das der Pobel und die Uneingeweihten nicht zu begreisen vermögen? wird, weil er seine Krone, wie Macbeth die seinige, "dem Schickal und metasphysischer Hulse" verdankt, auch erwartet, daß die mestaphysische Hulse des Sieves, die ihm die Krone gebracht, sie ihm auch unter allen Berhältnissen ausseinem Haupte sichern werde und daß dieser Herensmeister von Abbe irgend einen Zauber erfunden habe, der alle Anstrengungen vereiteln musse, die ein Mensch, vom Weibe geboren, gegen ihn machen könne?" Die Debatte schloß mit einer Abstimmung, die 260 für, 64 Stimmen gegen den Antrag ergab.

Buonaparte hatte die Antwort aus England ungeduldig erwartet; "als fie ankam", hat er in späteren
Jahren erklart, "erfüllte sie mich mit einer geheimen
Befriedigung, sie konnte für mich nicht günstiger sein";
und ein anderes Mal: "der Friede würde in jener Zeit
die Republik ins Verderben gestürzt haben, der Krieg
war für sie nothwendig, um die Energie und Einheit
in dem schlecht organisirten Staate zu erhalten; das
Bolk würde eine große Herabsehung der Abgaben und
Entlassung eines Theiles der Armee gefordert haben,
so daß Frankreich nach zwei Jahren des Friedens mit
großem Rachtheil auf dem Schlachtselde hatte erscheinen
muffen."

Auch in Bien wurden feine Antrage, auf Grund ber Bedingungen von Campoformio ben Frieden herzustellen, abgewiesen; Thugut leitete ja das Cabinet; auf Erzherzog Karl's Wahnungen hatte man nicht horen wollen, — er legte sein Commando nieder.

So mußte benn ber Rrieg von Neuem beginnen. Freilich, Die Coalition mar gar febr vermanbelt; Raifer Paul war in bitterm Unmuth von ihr geschieden; es schien als wetteiferten Deftreich und England, ihn gu erbittern; ja in Uncona wurde von ben Destreichern bie ruffische Rlagge niebergeriffen, in ben Roth getreten. Raiser Paul arbeitete baran, bie nordischen Machte zu einer bewaffneten Seeneutralitat ju vereinen; er proclamirte in einem Bertrage ber Pforte bie Republit ber jonischen Infeln, er, ber Autofrat. In Italien erbrudten bie habgierigen Unfpruche Deftreichs bas Intereffe ber Furften fur ben Rrieg; Benedig fah, bag es ohne hoffnung sei; wie Destreich in ber Schweiz bie Unbanger bes Alten ohne rechte Stute gelaffen, fo batte die englische Erpedition ben Rest ber oranischen Partei in Holland enttauscht. In Deutschland marb ftatt eines Reichsheeres - Sannover felbst erfreute fich unter feiner "großbritannisch hannoverschen Regierung" ber Segnungen ber preußischen Neutralitat - nur eine Truppenstellung von Baiern, Baben, Burtemberg, Mainz mit englischem Gelbe erkauft; es ift lehrreich, baß im Bertrage mit Mainz England die Bolksbemaffnung (milices) sich ausbebang, bag es in ben Berhandlungen mit Baiern bebauerte, bie Integritat ber durfurftlichen Gebiete auf bem rechten Rheinufer "wegen í

anberweitiger Berbindlichkeiten" nicht übernehmen zu tonnen.

Der Kriegsplan ber Coalition war, auf Grund ber von Suwarow in Oberitalien errungenen Bortheile in Subfrankreich einzudringen; vor Loulon sollte gleichszeitig mit ben kaiserlichen Truppen eine englische Flotte erscheinen.

Dit bewundrungswurdiger Raschheit hatte ber erfte Conful Alles jum neuen Reldzuge bereitet; bas Geniewefen, die Artillerie hatte er im unglaublichften Berfall, an Pferden, an Baffen und Munition, an Kleibung und Borrathen überall ben brudenbften Mangel vorgefunden; in brei Monaten war Mues vollständig in schonfter Ordnung ba; "es mar biefelbe reißend ichnelle Korberung wieder, die man fur eine furze Beit unter bem Bohlfahrtsausschuß gesehen, aber jest fand fie burch naturliche Mittel, ohne alle Gewalt ftatt; bie wiedererwachte Begeifterung mar fo groß, bag fich mehrere Beerhaufen von Freiwilligen bilbeten, wie in ben schönsten Tagen ber Revolution". \* Namentlich bas gegen Deutschland aufgestellte Beer war auf bas Glanzenbfte ausgeruftet; 200,000 Mann ftart, wollte ber erfte Conful gen Deutschland einbrechen, bas Wiener Cabinet zum Frieden zwingen. Bar es Stolz ober Borficht, Moreau weigerte fich biefes Plans: "wenn der erste Consul den Oberbefehl übernimmt, werde ich

<sup>2</sup> Borte Bignon's.

bie Armee verlaffen und meinen Degen zerbrechen". Buonaparte überließ ihm den deutschen Feldzug, übersnahm den Befehl der Referven.

Er hatte sie zu bem glanzendsten Unternehmen besstimmt. Während die Kaiserlichen ganz Oberitalien bis an den Bar einnahmen, auch Genua nach der hochst tapferen Gegenwehr Massena's zur Uebergabe zwangen, sammelten sich die Reserven um Genf, selbst erstaunt, sich in wachsender Menge zusammenzusinden, und das hier am Fuß der unübersteiglichen Alpen. Ueber sie sührte Buonaparte sein Heer. Nun empfing ihn das Jauchzen Norditaliens; er stand im Rücken der Kaiserslichen; der Tag von Marengo (14. Juni 1800) versnichtete sie; den Rest seines Heeres zu retten, bat Melas um den Wassenstillstand von Alessandria; Itaslien bis zum Mincio war frei.

Fast um dieselbe Zeit hatte Moreau sich, Ulm, ben Mittelpunct der kaiserlichen Operationen, umgehend, auf Augsburg geworsen, die Donau gewonnen, Munchen besett. In Gile zog sich Krap auf den Inn zuruck, die Erbstaaten zu becken; schon bebte man in Wien, da kam die Kunde von Marengo; man eilte, Waffensställstand zu suchen; in Parsdorf geschlossen (15. Juli), schien er die Einleitung zum Frieden zu sein. Es verzbient erwähnt zu werden, daß der Kaiser in demselben die vordern Kreise des Reiches "unter die Schuchwehr der Reblichkeit der französsischen Armee" stellte.

Aber am 20. Juni, kurz vor Ankunft ber Nachrichten von Marengo, hatte Thugut einen neuen Bertrag mit England geschlossen und sich gegen weitere Subsidien verpstichtet, keinen Separatfrieden zu schließen. Die Unterhandlungen, die das Wiener Cabinet in Paris durch den mit allen Vollmachten versehenen Grasen St. Julien sühren ließ (je ratisseral tout ce qu'il fera), dienten nur dazu, Zeit zu gewinnen; der von ihm unterzeichnete Vertrag wurde von dem Wiener Cabinet verworfen: "er habe seine Vollmachten überschritten"; aber es drückte den Wunsch aus, die Unterhandlungen sortzusetzen, denen sich auch England anzuschließen wünsche.

Buoncharte hoffte, um Destreichs willen werbe England Zugeständnisse machen. Er hatte für Malta, sur Aegypten zu fürchten; Malta war eng eingeschlossen, es mußte sich, wenn es länger ohne Zusuhr blieb, ersgeben. Und Aegypten bedurfte nicht minder der Bersstärkung; zwar hatte Kleber den von Sprien her ansrückenden Großvezier geschlagen, die Engländer aus Suez, die gelandeten Türken aus Damiette gejagt, die Empdrung in Kairo erstickt, seine Lücken mit Griechen, Kopten, gekausten Schwarzen aus Darfur ergänzt, und er war der Mann, aller weiteren Gesahr Trotzub eiten, — aber am Tage von Marengo war er ersmordet worden; und nun bedrohten die Engländer und Türken Aegypten mit einem surchtbaren Angrisses plan.

So unterhandelten Frankreich, England und Deftreich in Luneville; der erste Consul forderte vor Allem einen Seewassenstillstand: "er musse in der Art stipulirt werden, daß er die bedeutenden Nachtheile ausgleiche, welche die unbegrenzte Fortdauer des Continentalwassenstillstands für Frankreich habe". Lord Grenville antswortete: "er könne nicht zugeben, daß man von Engsland Entschädigung für die Vortheile verlange, die sein Verbündeter von der Fortdauer des Wassenstillstands haben könne".

Am 5. September war Malta gefallen. Dennoch zeigte Destreich ernstliche Bemühungen um ben Frieden; es ward Lehrbach zurückgerusen, Cobenzl, der Untershändler von Camposormio, an seine Stelle berusen; ja das Wiener Cabinet erkauste die Verlängerung des Wassenstlilstands mit der Uebergabe von Ulm, Ingolsstadt, Philippsburg; — man schmeichelte sich in Wien mit der Hoffnung, noch Rußland zu gewinnen; man wollte den Grasen Auersperg senden, die Vorgänge von Ancona zu entschuldigen. Paul verbat überhaupt eine Wiener Gesandtschaft und gar diese; "der Graf habe sich Unsschicklichkeiten (grossieretés) über die Großfürstin Alexandra zu sprechen erdreistet". \* So sah sich denn das Wiener Cabinet allein der Uebermacht Frankreichs gesgenüber; die Millionen, die England spendete, mußten

<sup>2</sup> Artifel ber Petersburger Beitung vom 15. October 1800 (in An. Reg. 1800, State papers p. 252).

für Alles troften. Aber es versagte sich einem Sesparatfrieden eben so entschieden, wie Buonaparte ben Unterhandlungen mit England ohne ben Seewaffensftillstand.

So treu war Destreich ber englischen Mianz, wenn man es Treue nennen barf. Es erneute ben Krieg,
— noch waren Mainz und Baiern bem Bunbe treu, Baiern aus sehr triftigen Grunden ber Selbsterhalztung die Separatantrage zurückweisend, die Moreau machte.

In ber zweiten Salfte Novembers erneute sich ber Krieg; bie großen Anstrengungen, bie das Wiener Casbinet gemacht hatte, vernichtete ber Tag von Hohenslinden (3. December 1800). Nach diesem glanzenden Siege — selbst daß Erzherzog Karl nun das Comsmando übernahm, konnte nicht mehr retten — rückte Woreau auf Wien zu; nur noch 20 Stunden stand er von der Kaiserstadt; man mußte sich zu dem Wassenstellussand von Steyer (25. December), zum Frieden auch ohne England entschließen.

Am 1. Januar 1801 ward bas Friedensprotocoll zu Euneville eröffnet, am 9. Februar war der Friede unsterzeichnet; vor Allem für Deutschland war er verhängenisvoll, wie bald darzulegen sein wird. Destreich anerkannte die Rheingrenze, die Säcularisationen; das ehemals venetianische Gebiet dis zur Etsch, Istrien, Dalmatien mit den dazu gehörigen Inseln, die Münsdungen des Cattaro bildeten für Destreich eine in vielem

Betracht gludliche Entschäbigung für bie Bertufte jewseits bes Rheins, im Breisgau, in Stalien.

Die Coalition war zerriffen; England hatte auf bem Continent keinen namhaften Berbundeten mehr. Es begann sich vielmehr eine Coalition gegen England zu bilben.

Kaiser Paul war seit ber batavischen Expedition auf England erbittert; Buonaparte verstand, sich ihm zu nahern; die heimsendung von 7000 russischen Kriegs, gefangenen entzückte den Zaaren um so mehr, da sich England geweigert hatte, sie mit in die Auswechselung der Gefangenen auszunehmen; nun sandte sie der erste Consul ohne Losegeld, wohl ausgerüstet, mit neuen Baffen, mit ihren Fahnen: "der Kaiser werde darin die Achtung erkennen, die er für diese Tapferen hege". Paul bewunderte den jugendlichen Helden von Marrengo: "immer, wenn ich an der Spige eines Landes einen Mann sehe, der zu regieren und sich zu schlagen weiß, wendet sich ihm mein herz zu". Sie begegneten sich in der Frage um das Seerecht der Neutralen.

England verlette es mit steigendem Uebermuth. Der 3weck war klar genug; "bas Recht, neutrale Schiffe zu burchsuchen", sagte Lord Grenville im Oberhause, "ist für die Ueberlegenheit der englischen Marine so nothwendig, daß ich, wenn ich dasselbe je aufgabe, mich schämen wurde, je Antrage auf Subsidien für die Marine unterstützt zu haben", — als ware die Ueberlegens heit Englands ein Rechtstitel, dem sich alle andern

Bolfer fügen mußten, als mare fie um ein Saar beffer als jenes "Recht ber Ranonen", bas einft Bilhelm III. im ahnlichen Kall in Anspruch nahm, ober als bie factifche Gewalt bes revolutionaren Frankreichs, gegen bie England felbft die "Freiheit der Boller" in Schut zu nehmen vorgab. Und Pitt fagte: "geben wir unfer Durchfuchungerecht auf, so murbe es Frankreich gelingen, feinen Sanbel und feine Seemacht wieder emporzubringen", eine Ansichtsweise, die, etwa von bem Großturken gegen bie Unglaubigen ausgesprochen, bie Rechtfertigung bes Kanatismus für fich haben wurde, - wenn nicht England es fur gerecht hielt, biefen gottlofen Krangofen ber Revolution gur Strafe für immer bas zu versagen, mas allein bas fromme unb lonale England zu besiten und gang zu besiten verbient. Und in einer andern Rede fagt berfelbe Minister: "bie von ben Neutralen in Anspruch genommenen Gate find ein jacobinischer Grundsat aus ben Menschenrechten, ber uns bahin bringen murbe, auf alle Bortheile zu verzichten, in benen wir feit fo lange und mit unserem fo großen Rugen die englische Thatkraft an ben Zag legen".

Bas forberten benn jene Neutralen, bas ber alls machtige Minister mit bem Namen "ber jacobinischen Grunbfate aus ben Menschenrechten" brandmarken zu muffen glaubte?

Es find dieselben Grundfage, welche bereits die bes waffnete Reutralitat im ameritanischen Freiheitstriege

geltend gemacht hat. Es versteht sich, daß neutrale Schiffe frei von Hafen zu Hasen und an den Kusten der im Kriege begriffenen Bolker sahren können. Nur das Zusühren solcher Waaren, die zum unmittelbaren Behuf des Krieges dienen (Kriegscontrebande), ist den Neutralen versagt, indem sie damit den Feind untersstüten würden; in allem Andern muß der Grundsatzgelten, daß die Flagge die Waare deckt. Allerdings ist den Kriegsührenden ein Untersuchungsrecht nicht zu verssagen; sie mussen sich der Rechtmäßigkeit der geführten Flagge vergewissern. Wenn ein begleitendes Kriegsschiff die Rechtmäßigkeit der begleiteten Fahrzeuge und Ladungen garantirt, so ist auch von dieser Untersuchung nicht mehr die Rede.

England hatte bem gegenüber Grundsate aufgestellt und practisch geltend gemacht, die in Wahrheit allen Handel ber Neutralen endlich vernichten mußten; war es boch so weit gegangen, "wegen der ganz besondern Natur dieses Krieges" selbst die Zusuhr von Getreide nach Frankreich hin für Contrebande auszugeben, ja das Durchsuchungsrecht zu einer neuen Art von Mastrosenpresse zu benutzen. Es ist wahr, der Convent und das Directorium hatten mit noch unsinnigeren Besstimmungen Bergeltung üben zu mussen geglaubt; aber sofort hatte der erste Consul sie aufgehoben und eilte, das tiesverletzte Nordamerika durch den Bertrag vom 30. September 1800 zu versöhnen, in dem namentlich jene beiden Grundsate, das die Klagge die Waare deckt

und daß convopirte Fahrzeuge von jeder Untersuchung frei seien , anerkannt wurden.

Bie follte England, in bem Machtgefühl feiner Ueberlegenheit, fich folden jacobinischen Unfichten anschließen. Die banische Fregatte Freia, Die feche banische Rauffahrer convonirte, war, weil fie bie Durchsuchung verfagte, aufgebracht worben: "wenn ber Grundfat angenommen wurde, bag eine banische Fregatte fechs Schiffe gesetlich gegen alle Untersuchung schuten konne, fo folgt naturlich, bag biefelbe Macht ober irgend eine andere mit dem fleinsten Rriegoschiff benselben Schut über allen Handel bes Feinbes in allen Meeren ber Belt ausüben kann, und es ist nur nothig, in dem ganzen Umfreis der Welt (in the whole circle of the universe) einen einzigen neutralen Staat zu finden, wie unbedeutend er sein mag, ber unserm Reind gewogen genug ift, ihm feine Flagge zu leihen, um feinen gangen Sandel zu beden, ohne bie geringste Gefahr zu laufen". \* Das hieß nichts Unberes - wie auch bie Antwort bes Ropenhagener Cabinets andeutete — als vorausfeten, bag fich jebe neutrale Regierung gum offenbaren Betruge zu erniedrigen bereit fei. \*\* Aber unerwartet erschien eine Rlotte von 17 englischen Schiffen vor Ropenhagen; ungeruftet, wie man war, verftand man fich in bem Bertrage vom 29. August 1800 bazu, funftig teine escortirenden Rriegsschiffe mitzusenden.

<sup>&</sup>quot; Rote bes Bord Withworth vom 21. August 1800.

<sup>\*\*</sup> Rote bes Grafen Bernftorff vom 26. August 1800.

Buvor hatte sich das banische Cabinet mit seiner Beschwerbe gen Petersburg gewandt, von wo aus feit bem Mai Unterhandlungen wegen Erneuerung ber bewaffneten Reutralitat von 1780 angeknupft waren. Schon famen neue Rlagen über Gewaltsamfeiten: zwei englische Fregatten hatten vor Barcelona eine fcmebifche Galliote "hoffnung" angehalten (4. September), und nachdem ihre Papiere richtig befunden waren, wurde bie "hoffnung" mit englischen Truppen befett, fuhr unter ichwedischer Klagge Abends ungehindert in ben Bafen, überfiel bort zwei reich belabene spanische Fregatten, führte fie als Beute hinweg, - fur bie schwedische Rlagge eine Entwürdigung schmachvollster Art; aber England antwortete nicht einmal auf die Beschwerbe bes Stockholmer Cabinets. Dazu fam, bag fich England ben Forberungen Paul's, ihm als Großmeifter bes Maltheferorbens bas eben genommene Malta ju übergeben, weigerte; Malta mar fur bie Berrichaft über bas Mittelmeer zu wichtig als baß fich England burch ben Bertrag vom 30. December 1798, auf ben fich Paul berief, hatte follen verpflichtet halten.

Jeht war bes Zaaren Gebuld erschöpft; er legte Embargo auf alle englischen Schiffe in russischen Hafen Dafen — es waren an 300; als sich einige aus bem Hafen von Narva flüchteten, wurde befohlen, die übrigen zu verbrennen, die Mannschaften nach Sibirien zu transportiren. Zugleich erging nach Berlin, Stockholm, Kopenhagen die besinitive Aussorberung, sich mit Rußland

jur Bertretung ber Grundfage ber bewaffneten Reustralität zu vereinen, wie fie Paul s. d. 17. November publicirte.

Auch Preußens Flagge war beschimpft worden; ben "Triton", mit Holz beladen, hatte ein englisches Kriegsssahrzeug im Terel ausgebracht, war dann mit demselben, von einem Sturm überfallen, in Curhaven eingelausen. Das Berliner Cabinet forderte nun von Hamburg den "Triton"; vergebens war, daß der Hamburger Senat die Prise kaufte und zurückgab; "zum Schuß der nordsbeutschen Reutralität" \* ließ Preußen 1800 Mann Curshaven und Rigebuttel besetzen (Ende November).

Der nordbeutschen Neutralität? Kaiser Paul war nicht gemeint, Preußen seines eigenen Weges gehen zu lassen; er trat in unmittelbare Verbindung mit dem ersten Consul. Da eilte Preußen, sich der nordischen Neutralität anzuschließen; auch Danemark wurde von Petersburg aus peremtorisch zum Beitritt ausgesordert; der bedingte Beitritt ward verworfen, Danemark fügte sich (Januar 1801). Mit größerer Bereitwilligkeit hatte sich Schweden angeschlossen.

England erwiderte darauf mit einem Embargo auf alle ruffischen, banischen und schwedischen Schiffe (14. Januar) und mit dem Befehl an die westindischen Stationen, die banischen und schwedischen Inseln bort in Besit zu nehmen. Nur mit Preußen versuhr man

<sup>&</sup>quot; Rote bes Grafen Paugwit vom 20. Rovember 1800.

nicht in gleichem Styl; man schrieb bochft freundliche Das Berliner Cabinet antwortete: "England habe fich in gegenwärtigem Kriege mehr als in allen früheren ber Dberherrichaft ber Meere angemaaft, übe vermoge eines selbstgeschaffenen Seerechtes über bie anbern mit ihm befreundeten und neutralen Staaten eine usurpirte Gerichtsbarkeit aus, beren Rechtmagigkeit es schlechthin behaupte und bie es fur ein unveriahrbares Recht ausgeben wolle; Preugen fei in ben Bund ber bewaffneten Neutralitat eingetreten und wenn England bas Embargo nicht wiberrufe, werbe ber Ronig jene Bervflichtungen gewiffenhaft erfullen". \* Tros bem verbing England kein Embargo auf preußische Schiffe; "aber bas Churfurstenthum Sannover", hieß es, "fei naturlich bei ben Irrungen Englands mit bem Norben als neutral anzusehen und werbe England nicht unterftuben".

Aber Preußen ließ, von Rußland gedrängt, ein Corps von 24,000 Mann einruden, um die Mundungen der Wefer, Elbe und Ems zu schließen; auch Olebenburg und Delmenhorst, auch Bremen nahm preußische Truppen auf, während man in London erklären ließ: "man beabsichtige keine Eroberung, man wolle Hannover nur in Verwahrung nehmen, damit es nicht von Anderen gefährdet werde". Bu gleicher Zeit bessetzten dänische Truppen Hamburg und Lübeck.

<sup>\*</sup> Rote bes Grafen haugwit vom 12. Februar 1801.

Und mabrend bieg im Norben Europa's geschah, war ber erfte Conful in gleichem Sinn im Guben thatig. Unter allen Sofen war Neapel am heftigsten gegen bie Revolution. Nach bem Siege von Sobenlinden rudte Murat vor; ber Vertrag von Treviso gab ibm Uncona, grang bie neapolitanische Befatung, Rom ju verlaffen; Papft Pius VII. tehrte nach Rom jurud. Man bebte in Neapel; die Konigin Caroline eilte nach Petersburg; auf Raifer Paul's Bermendung gemahrte ber erste Consul ben Bertrag von Koligno (18. Februar 1801), fraft beffen bie Bafen beiber Sicilien ben englifden und turtifden Schiffen gefchloffen, 10,000 Fransofen der Einmarsch nach Tarent gestattet wurde, fie follten bei nachfter Belegenheit gen Aegypten geben. So war gang Italien ben Englandern gesperrt. berfelben Zeit ward Spanien burch Lucian Buonaparte bestimmt, sich gegen Portugal zu bewaffnen, um mit Frankreich gemeinsam bis zum allgemeinen Frieden Portugal zu beseben; Spanien aber beeilte feine Ruftungen, um bie Befetung felbft auszuführen.

Wie hatte bas erste Jahr bes Consulats bie Welt verwandelt. Schon ward zwischen Paul und Buonasparte ber Plan eines großen Feldzuges nach Indien verhandelt; die officiellen Pariser Journale stellten die Möglichkeit eines Heereszuges die Donau hinab über Taganrog, Aftrachan, Astrabad, Herat bar; war er boch einst dem Macedonier Alexander geglückt. Ja, in aller Stille hatte Paul bereits 30,000 Mann Kosaken

an ber untern Bolga versammelt; mit bem Darg begannen biese Salbnomaben von Orenburg aus ihren Bug burch bie Rirgifensteppe. Und verhieß nicht, was man schon erreicht hatte, bas Gelingen auch bes Unerwartetsten? Wie tief war England in einem Jahre gefunten, trot ber Aufopferungen Deftreichs, trot ber Einnahme Malta's! Der ganze Continent war vereint gegen bie brudenbe Seebespotie Englands; "wenn ich von Archangel bis zum Tajo und vom Tajo bis Benedig keinen freundlichen Safen mehr finde, wo unfere Schiffe Schutz in Sturmen fuchen tonnen, wenn ich ben allgemeinen Abscheu, ber zu Anfang bes Krieges gegen Frankreich gerichtet war, fich nun gegen England wenden sehe, so barf ich doch wohl eine Untersuchung unferer gage forbern, fo barf ich boch wohl verlangen, baß man fich erft umfebe, erft bedente, bevor man neue Subsibien bewilligt, neues Bertrauen an eben die Dinifter verschwendet, welche von Jahr zu Jahr immer gleiche Anspruche gemacht und gleiche Resultate von Schande und Elend herbeigeführt und bie noch die Stirn haben, biefen Rrieg ben gludlichsten zu nennen, ben wir je geführt. Bahr ift es, wir konnen noch bie banischen Colonien, wir konnen noch gang Amerika an uns reißen, - bis wir enblich unter unferen eigenen Eroberungen erliegen und von ihrem Gewicht niebergebrudt bahin fallen". Go fprach Gren zu bem zum ersten Male versammelten vereinigten Parlament von Großbritannien und Irland.

Die Stimmung im Lande war nichts weniger als beruhigend; man hatte schlechte Ernte gehabt und nun schlossen sich alle hafen des Festlandes, aus denen man hatte Zusubren erhalten können; die Brodpreise stiegen höchst bedrohlich; die plögliche Stockung alles continentalen Berkehrs lahmte die Thatigkeit der Fabriken. In Mitten so ganz neuer Gefahren, wie sich jetzt erhoben, ergriff Unruhe und Unsicherheit das Volk; der Ruf nach Frieden war allgemein.

Breilich, der Majoritat bes Parlamentes mar Pitt gewiß; in jener Abbregbebatte stimmten noch 245 fur ihn, 63 gegen ihn. Und bennoch forberte er feine Entlaffung; bie Frage ber katholischen Emancipation mar nur ber Bormand. "Der Pilot, ber bem Sturm getrott", \* erkannte wohl, bag England nothwendig ben Frieden machen muffe; weniger die Consequent seiner bisherigen Stellung gegen bie Revolution, als bie kluge Borausficht beffen, mas bem Frieben folgen werbe, veranlagte ihn, feine Abschließung nicht felbst zu bewerkftelligen; "die Minister", fagte bie Opposition, "treten nur ab bis nach bem Krieben". Es mar nicht einmal eine Menberung bes Spftems, bie nun eintrat; Denfelben, ben herr Pitt jum Sprecher feines Unterbaufes empfohlen hatte, empfahl er bem Ronige nun ju feinem Rachfolger im Schahamte; boch verzögerte

<sup>\*</sup> The Pilot that weather'd the storm, aus Canning's Lieb zu Pitt's Geburtstag 1802.

sich die Abgabe der Siegel wegen erneuter Krankheitssanfälle des Königs vom 9. Februar die in die Mitte des Marz; dann erst trat das Ministerium Abdington ein. Im Wesentlichen erlitt die Leitung der britischen Berhältnisse keinerlei Unterbrechung.

Man mußte die Macht ber Neutralen bewältigen und ihren Bund fprengen, bevor fie ihre Rlotten ver-Man beschloß, sich junachst auf Danemark ju einten. werfen; nachdem bas Ropenhagener Cabinet bie Dros hungen fo gut wie bie geheimen Anerbieten Englands zurudgewiesen, erschien bie Flotte, 54 Segel ftart, unter Parker und Nelson vor bem Sund; ohne von ber schwedischen Rufte aus, ber man fich nabe bielt, gehindert zu werden, burchfuhr man ihn; "aus Delicateffe", bieg es nachber, "habe Schweben fich unthatig verhalten, um nicht burch energische Mitwirkung feinen alten Anfpruchen auf ben halben Sundzoll neuen Grund zu geben". \* Um 1. Upril lag bas englische Geschwas ber vor Rovenhagen, Zags barauf erfolgte jener furcht= bare Rampf, ben Relfon bas blutigfte unter ben 105 Seegefechten, bie er mitgemacht habe, nannte. war der Berluft Danemarks, aber nicht minder ber ber Englander; fie lernten bier eine Marine tennen, auf beren Bernichtung sie fortan nicht mube murben au benken; ber Raubzug von 1807 ift bie Fortsetzung bes Rampfes von 1801.

<sup>&</sup>quot; Allgem. Beitung 1801, Rr. 174 unb Rr. 128.

Noch unterhandelte ber Kronpring mit ben englischen Abmiralen, als die erschutternofte Kunde von Peters, burg kam.

Raifer Paul mar ermorbet worben. Die Berschwornen waren die Pahlen, Subof, Bennigsen, Umarow, Ranner vom bochften Abel, Generale und Minister; es waren die Anhanger ber englischen Politik und mit Lord Whitworth, bem englischen Gefandten am Zaaren-Mit teuflischer Runft hofe, in naher Berbindung. leitete Pahlen ben Plan; es galt, ben Groffursten Alexander für die Entthronung des Baters zu gewinnen; "er flurze bas Reich ins Berberben, er zeige Spuren von Bahnfinn, ber Kaiferin, bem Großfürften und feinen Brubern brobe Gefahr". Der junge Große fürst gewann es über fich, folche Mittheilungen zu verfcmeigen, ber Berhaftung und Entthronung bes Baters Dann folgte jene icheufliche feinen Namen zu leihen. Racht: ber Raifer in feinem Schlafgemach überfallen, verwundet, ermurgt, unter bem Mordzimmer bie Großfürsten Alexander und Constantin harrend; wohl mochten fie mit Entsehen und Thranen die Runde von bem Geschehenen boren. Dann tommt die Mutter bingu: "fie fei mit Paul gefront, fei Raiferin, ihr gebuhre bas Regiment"; an bes Baters Leiche habert ber Sohn mit der Mutter um bas Reich. Und am andern Morgen bes jungen Raifers Proclamation: "es hat bem Rathe bes Mumachtigen gefallen, bas Leben Unferes geliebten Baters, bes Raifers Paul Petrowitsch, zu endigen, der in dieser Nacht plohlich an einem apoplectisschen Anfall gestorben ist u. f. w."

Das ift ber Anfang bes Raifers Alexander; eine Dame des Palastes beschrieb einen Aufzug bes neuen Hofes: "bem jungen Kaiser vorauf gingen die Morder seines Großvaters, hinter ihm die Morder seines Baters, zu seiner Seite seine eigenen Morder.

Bas konnten die Sofe und Aristokratien nach Paul's, nach Gustav's III. Mord noch dem Convent vorwerfen? hochstens daß sein Königsmord offentlich, mit den Formen der Gesehlichkeit geschehen war.

Bu jenen breien ein vierter Mordversuch war mißlungen: es war die Hollenmaschine vom Weihnachtsabend 1800; wie durch ein Wunder ward das Leben
des ersten Consuls gerettet. Wer waren die Verbrecher?
Fouché erklärte: "Emigranten und englische Agenten,
in London liesen die Fäden der Verschwörung zusammen"; — "die Ideologen, die Anarchisten, die Jacobiner", behauptete der erste Consul; er benutzte die
Gelegenheit, den 18. Brumaire zu vervollständigen;
130 Verdächtige wurden verbannt. Aber Fouché hatte
Recht gehabt; unter den Betheiligten war Georges
Cadoudal, Limvelan, Hobe de Neusville; die zwei, deren
man habhaft wurde, traf Todesstrase.

"Am 3. Nivose", sagte ber erfte Conful bei ber Nach, richt von Paul's Ermordung, "verfehlten sie mich, aber in Petersburg haben sie mich getroffen". Denn allerbings hob ber junge Raifer sofort bie Feindseligkeiten

gegen England auf, unterhandelte, gab in dem Vertrage vom 17. Juni die Grundsate der neutralen Flagge, um die es sich gehandelt hatte, auf. Der Bund der Rentralen löste sich; die Grundsate, die er vertreten wollen, wichen der Diplomatie. Im Grunde: "es gab keine Neutralen mehr".

Bohl hatte England am 21. Marz Friedenkuntershandlungen in Paris angetragen, Abdington wenige Tage darauf im Unterhause erklart: "die Regierungssform in Frankreich werde bei den Unterhandlungen die mindesten Schwierigkeiten machen; finde der König bei seiner friedlichen Gesinnung jenseits eine gleiche Aufstichtigkeit, so werde ein günstiger Erfolg leicht zu ersteichen sein". Aber der Monat April veränderte Vieles, der Mai Alles. Es landeten von Indien und von Europa her neue englische Truppen in Legypten; es rückte von Syrien her die Türkenmacht heran; in Mitte Juni räumten die Franzosen Cairo, bald war ihre ganze Macht auf Alexandrien zurückgedrängt, begann dort umslagert zu werden.

Die Unterhandlungen hatten bis zur Mitte Juni gestockt; bann nahm sie Buonaparte wieder auf, gleichzeitig in allen Nordhäsen mit Oftentation zu einer Landung in England ruftend. Allerdings war man bort in Sorge; man erneute die Landesbewaffnung. Die mit stolzen Worten angekundigten und mit Erbitzterung ausgesuhrten Angrisse Relson's auf Boulogne— im August — blieben ohne allen Erfolg.

Bis zum 2. September hatte sich Menou in Aleransbrien gehalten, bann capitulirt; auch die Auslieferung jener Schätze für Kunst und Wissenschaft, welche die Künstler und Gelehrten der Erpedition gesammelt, war von den Engländern gesordert worden; "lieber werde man sie vernichten", war die Antwort. So blieb die einsache Räumung Aegyptens; 24,000 Franzosen wurden auf englischen Schiffen heimgeführt.

Schon hatte auch ber erste Consul Aegypten aufgegeben; in den am 1. October geschlossenen Praliminarien verpflichtete sich England, alle eroberten Colonien außer Ceplon und Arinidad zu raumen; Frankreich, seine Truppen aus Neapel und Rom zurückzuziehen; Aegypten sollte an die Pforte, Malta an den Johanniterorden zurückfallen. Die schwierigeren Fragen über Piemont, über die neutrale Flagge überging man; im März des folgenden Jahres solgte der desinitive Friede, der in Amiens geschlossen wurde.

In berselben Bwischenzeit — es war die allseitiger Friedensschlusse — ward namentlich zwischen Rußland und Frankreich eine Bereinbarung getroffen, deren gesteime Artikel vom 11. October eine besondere Bedeutssamkeit haben. Nicht, wohin die Morder seines Baters ihn zogen, der englischen Politik schien sich Alexander anschließen zu wollen; vielleicht suchte er Buonaparte, um sich nur erst Denen zu entziehen, welchen er den Thron dankte. Ober richtiger: dem Petersburger Casbinet konnte in diesem Augenblick Frankreich mehr

gewähren als England, und der erste Consul erkaufte mit nicht geringen Opfern die Freundschaft Rußlands, da er dem Frieden mit England nicht trauen konnte. Beide Staaten verpflichteten sich, die Entschädigungen in Deutschland und die Angelegenheiten Italiens gesmeinsam zu leiten, namentlich auf die Bergrößerung von Baiern, Baden und Burtemberg bedacht zu sein, sich freundschaftlich über die Interessen des Königs von Sardinien zu vereinen, endlich im Berein zu handeln, um den allgemeinen Frieden und ein richtiges Gleichsgewicht in den verschiedenen Theilen der Welt hers zustellen und die Freiheit der Meere zu sichern.

Handelt es sich noch um die Weltherrschaft? freilich nicht mehr zwischen Frankreich und England allein; auch Rußland fordert seinen Theil, — wie seltsam springt es von der einen zur andern Seite hinüber, je nach dem Bortheil des Augenblick; nicht lange und es wird wieder zu England halten, um dann eben so schnell wieder schwarmerische Freundschaft mit Buonaparte zu gründen, mit jedem Wechsel neuen Einsluß, neue Provinzen, neue Anmaaßung zu gewinnen.

"Ein richtiges Gleichgewicht in allen Theilen ber Welt." Also die Mächte machen es, schneiden und wägen es zurecht, und das Maaß, nach dem sie messen, ift ihre Willführ, ihr Bortheil und ihre Eisersucht; daß die Boller da sind und daß sie, kleine wie große, ein Recht staatlicher Eristenz haben und zwar ein absolut unverzährbares, dieser große Grundsach der Revolution,

vertrat, — er ift langst vom Convent, vom Directorium zur Luge verkehrt; nun wird er von dem Staate der Revolution vollig bahingeworfen, die alte Lehre vom Gleichgewicht tritt wieder in den Bordergrund, um bald frecher und nichtswurdiger als je zuvor über die Bolker und Lander und Staaten zu schalten. Auch hier scheint die Revolution, statt eine neue Zeit heraufzusühren, nur das 18. Jahrhundert zu vollenden; auch in der außern Politik, in der Verfassung des Staatenssystems ist die Welt um keinen Schritt weiter gekommen.

Hier ift die Stelle, wo wir die durch den Luneviller Frieden begonnenen Unterhandlungen über Deutschland aufzunehmen haben. Sie sind zu lehrreich, als daß wir ihnen nicht gern den Vorzug ausstührlicherer Beschrechung gewähren sollten, auf den die Schicksale des Baterlandes überdieß Anspruch haben. Versuchen wir von diesem Uebermaaß von Schmach, Erdarmlichkeit, Betrug und Verrath — was in Rastatt gleichsam theosretisch durchprobirt war, wurde nun zur ekelhastesten Praris — ohne Bitterkeit und mit derzenigen Rücksicht zu sprechen, welche der erste entscheidende Schritt, Deutschland, so wie es heut zu Tage ist, zu constituiren, fordert.

Den Luneviller Frieden hatte ber Kaiser, des Reiches ungefragt und ohne Auftrag, auch im Namen bes Reiches abgeschlossen; am 25. Februar 1801 hatte er den Abschluß in Regensburg vorlegen lassen, und, unerhort,

in Einer Situng, einstimmig warb bas Reichsgutachten angenommen gehrerbietigft mit bem lebhafteften Dant für alle reichspatriotischen thatigen Bemubungen und Berwendungen"; icon am 9. Mars mar es vom Raifer Der Friede bestimmte befinitive Abtretung ratificirt. bes linken Rheinufers, fur ben Bergog von Mobena ben Breisgau, für ben von Toscana anbere Entschabis gungen in Deutschland; "ba ben Berluft auf bem linken Rheinufer bas Reich im Gangen (collectivement) ju tragen habe, fo folle bas Reich gehalten fein, ben erbs lichen Furften Entschädigung nach ben in Raftatt feftgeftellten Grunbfagen ju geben" (Art. 7.). die geiftlichen Stande noch hoffnungen auf jenes collectivement grunden? ober mar ihr Reich zu Ende? war nicht bes Raifere Ginflug befonbers auf ihre Erhaltung gegrundet? Die erblichen gurften faben bie lodende Beute gang nabe; durch weffen Bulfe fie gewinnen? Es begann die iconobefte Gunftbublerei und Beffechung in Paris; Jeber gegen Jeben.

Immer hat Buonaparte's größte biplomatische Birstuosität barin bestanden, seine Gegner von dem Boden bes Rechtes hinwegzuloden, sie durch zweideutige Borstheile zu ködern, ihnen so die Basis rechtlicher und sittslicher Kraft zu entreißen und sie dann, nachdem er sie moralisch entwürdigt hat, an seine Wilkuhr zu sossen oder mit den Wassen niederzuwersen. War die alte Fürstenpolitik jeden Augenblick bereit, habgierig auszugreisen, so gab sie, mit Buonaparte die Beute theilend,

ben einzigen wahrhaften Rechtstitel zum Kampf gegen Frankreich auf, und jede Schmach, die sie hinfort litt, war verdient. Wie leicht ward ihm biese, man barf sagen, diabolische Kunst in Deutschland.

Rach mehrsacher Berathung ersuchte ber Reichstag ben Kaiser, auch "bie ganzliche Berichtigung bes Reichsfriedensgeschäftes einzuleiten"; zwei Monate zögerte die Antwort; endlich am 26. Juni hieß es: "Kaiserliche Majestät könne sich nicht entschließen, den Antrag der allgemeinen Reichsversammlung anzunehmen"; Frankreich wollte es nicht so, Frankreich wollte Haber und Mißgunst zwischen den Führern des deutschen Volkes steigern und ausbeuten.

Je langer die Entscheidung ausblieb, besto murber wurden die Reichsstande, besto hochmuthiger tadelte der franzosische Gesandte in Regensburg die Berzogerung, "die das franzosische Gouvernement in Erstaunen setze", besto eifriger waren die zahlreichen Unterhändler in Paris, da nur noch die Gunst dort irgend etwas hoffen ließ. Denn seit dem 30. April hatte Preußen die nordbeutsche Neutralitätsverdindung für ausgehoben erstlärt, hatte Hannover besetz; auch Nordbeutschlandschien mit in die allgemeine Ausschung hineingerissen zu werden.

Eben jest, im Juli 1801, ftarb ber Churfurft Maximilian; Churcoln und Munfter waren bamit erlebigt; von Frankreich und Preußen kamen an die beiben Capitel Mahnungen: "man moge bei ber bevorstehenden

Beranderung ber beutschen Verfassung mit ber Babl anfteben". Man fab plotlich, bag fich Preugen und Frankreich verftanden, daß felbft die Churfürstenthumer von ber Sacularisation bebroht feien, - Absichten, bie weiter gingen, als es Deftreichs Absicht mar, bas nur Entschädigungen fur bie wirklichen Berlufte wollen, am wenigsten bie geiftlichen Stanbe gang untergeben laffen konnte. Um so schleuniger betrieb man von Wien aus bie Bahl; ehe ber vierte Theil ber gefehmäßigen Erledigungsfrift verftrichen, nahm man fie vor; fie fiel auf bes Raisers Bruber, Anton. Dem Protest Preu-Bend: "mehr noch als bie bochlich befrembenbe Beeilung ber Bahl setze ben Konig bie Nichtbeachtung seiner wohlgemeinten Absicht und ber geringe Berth, ben man auf die Erhaltung friedlichen Einverstandnisses mit ibm lege, in Erstaunen und lege berfelbe formliche Bermahrung gegen biefe Bahl ein, nehme von einem vermeints lichen Erzbischof und Bischof bafelbft burchaus teine Renntniß" - antwortete ber Raiser mit einem reichsoberhauptlichen Tabel "so auffallender, gefährlicher und verfassungswidriger Neuerung" - und biese kaiserliche Erklarung murbe in preugischen Zeitungen burch bie Preußen ichien bereit, bis zu mili-Censur gestrichen. tarischer Besetzung fortzuschreiten, es mar ber frangofischen Beiftimmung gewiß. Go ließ man von Wien aus erklaren: "worauf ber Raifer allein beharre; fei bie Erhaltung ber brei geistlichen Churfursten, und ber Erzherzog werbe fur jest nicht feine Bisthumer antreten".

Damit war Preußen einverstanden: "die Bischofswahl als bloße Formlichkeit könne es dulden; über das Besstehen der drei geistlichen Chursursten werde man sich einigen, wenn zuvor die weltlichen Reichsstände bedacht seien".

Enblich am 2. October war man in Regensburg zu einem Reichsgutachten gekommen, jur Berhandlung bes Friedenswerkes eine Reichsbeputation \* zu ernennen, bie unumidrantte Bollmacht erhielt, "einvernehmlich mit ber frangofischen Regierung naber zu untersuchen, zu prufen und zu erledigen" u. f. w. und "als eine genau zu beobachtende Directivnorm stets vor Augen haben follte, mit allen jenen Maagregeln und beschrantenben. Borfichten, welche zur Erhaltung ber Reichsconstitution in jeder hinsicht, wie auch zur Biederherstellung und Befestigung bes barauf gegrunbeten Bobles ber Reichsflande, der Reichsritterschaft und ber übrigen Reichsangehörigen erforberlich find, bei biefem Ausgleichungsgeschaft zu verfahren". Der Raifer ratificirte biefes Reichbautachten erft am 7. November - mit Borbehalt aller taiferlichen "Prarogativen und Befugniffe".

Man sah wohl, wie sich die Interessen überall uns auflöslich verwickelten. Der Kaifer hatte Frieden ges schlossen in ber Hoffnung theils auf Kosten bes Reiches

<sup>\*</sup> Beftehend aus Churmaing, Chursachsen, Churbohmen, Churbrandenburg, Baiern, Burtemberg, Soch : und Deutsch: meifter, Geffen: Caffel.

für bie Prinzen seines Hauses zu sorgen, theils bie bie Reichsverfaffung und bamit ben oftreichifchen Einfluß möglichst zu bewahren. Frankreich und Rugland bagegen, Die "unbetheiligten Machte", welche bas Entfcabigungegeschaft in ihre Sand nahmen, konnten nur wunschen, bie Dhnmacht und Schutlosigfeit Deutschlands zu fleigern und vorerft Deftreich burch Bebung ber mittleren Staaten ju fchwachen. "Die Republit", fagte Boulai am 28. November 1801 im Staatsrath, "befolgt burchgangig ben Grundfat ber Gerechtigkeit gegen große Machte und bes Chelmuthes gegen Schwache." Dit Preußen war man bereits im Ginverftandnig, mit Baiern wurde am 24. August ein Bertrag geschloffen, in bem fur die überrheinischen Berlufte gelegene Entschädigungen (Salzburg, Passau u. f. w.) zugesichert wurden. Um 11. October wurde ber ermahnte geheime Bertrag zwischen Frankreich und Rugland geschloffen, ber namentlich fur Baiern, Burtemberg und Baben bedeutende Bortheile verhieß.

Bahrend die Reichsbeputation vollig unthatig war, ward die Sache in Paris her und hin betrieben. Talsleprand leitete sie; er hatte herrn Matthieu aus Straßburg, ehemaligen Rath des Prinzen von Hohenlohe, an der hand; "in seiner engen Dachstube wurden unsere Provinzen zerschnitten". Dieser und Feder in Straßburg waren die hauptmakter. Eines Kundigen Beschreibung

<sup>\*</sup> v. Gagern: Mein Antheil I. p. 111.

Damit war Preußen einverstanden: "bie Bischofswahl als bloße Formlichkeit konne es dulden; über das Besstehen der drei geistlichen Churfürsten werde man sich einigen, wenn zuvor die weltlichen Reichsstände bedacht seien".

Enblich am 2. October war man in Regensburg ju einem Reichsgutachten gekommen, zur Berhandlung bes Rriebenswerkes eine Reichsbeputation \* ju ernennen, bie unumschrankte Bollmacht erhielt, "einvernehmlich mit ber frangofischen Regierung naber ju untersuchen, ju prufen und zu erlebigen" u. f. w. und "als eine genau ju beobachtende Directionorm flets vor Augen haben follte, mit allen jenen Maggregeln und beschrantenben. Borfichten, welche gur Erhaltung ber Reichsconftitution in jeber hinficht, wie auch zur Bieberherstellung und Befestigung bes barauf gegrunbeten Bobles ber Reichsftanbe, ber Reichsritterschaft und ber übrigen Reichsangehörigen erforberlich find, bei biefem Ausgleichungsgeschaft zu verfahren". Der Raifer ratificirte biefes Reichsgutachten erft am 7. November - mit Borbehalt aller faiferlichen "Prarogativen und Befugniffe".

Man fah wohl, wie sich bie Interessen überall uns auflöslich verwickelten. Der Kaifer hatte Frieden ges schlossen in ber Hoffnung theils auf Kosten bes Reiches

<sup>\*</sup> Beftehend aus Churmaing, Chursachen, Churbohmen, Churbranbenburg, Baiern, Burtemberg, Goch: und Deutsch: meifter, Deffen: Caffel.

für bie Prinzen seines Sauses zu forgen, theils bie bie Reichsverfaffung und bamit ben oftreichifchen Einfluß moglichst zu bewahren. Arankreich und Rufland bagegen, die "unbetheiligten Machte", welche bas Ents icabigungegeschäft in ihre Sand nahmen, konnten nur wunschen, Die Dhnmacht und Schublofigkeit Deutschlands zu feigern und vorerft Deftreich burch Bebung ber mittleren Staaten zu fcmachen. "Die Republit", fagte Boulai am 28. November 1801 im Staatsrath, "befolgt burchgangig ben Grundfat ber Gerechtigfeit gegen große Machte und bes Ebelmuthes gegen Schmache." Dit Preußen war man bereits im Ginverstandniß, mit Baiern wurde am 24. August ein Bertrag geschloffen, in bem für die überrheinischen Berlufte gelegene Entschäbigungen (Salzburg, Paffau u. f. m.) zugefichert wurden. Um 11. October wurde ber ermahnte geheime Bertrag zwischen Frankreich und Rugland geschloffen, ber namentlich fur Baiern, Burtemberg und Baben bedeutende Bortheile verhieß.

Bahrend die Reichsbeputation vollig unthätig war, ward die Sache in Paris her und hin betrieben. Talsleyrand leitete sie; er hatte herrn Matthieu aus Straßburg, ehemaligen Rath des Prinzen von Hohenlohe, an der hand; "in seiner engen Dachstube wurden unsere Provinzen zerschnitten".\* Dieser und Feder in Straßburg waren die Hauptmäkler. Eines Kundigen Beschreibung

<sup>\*</sup> v. Sagern: Mein Antheil I. p. 111.

mag ben Geschäftsgang verbeutlichen : "bie Gelbliefes rungen in Regensburg fur bie gesuchten Entschäbigungen und Bergrößerungen gingen in erster Sand an biefen Makler Feber, burch biefen an ben Banquier Durand in Paris und burch biefen an Mabame Legrand, nachherige Frau von Talleprand; Raffau-Beilburg verfprach ben Frangofen 600,000 Gulben, weil es aber nur mit 400,000 einhielt, wurden ihm bie ichon zugesagten Entschäbigungen um ein Drittel geftrichen; Beffen-Caffel bot 20,000 Louisb'or, bie mit Berachtung gurudgewiesen murben; bagegen versprach Seffen Darms stadt eine Million und bann herrn Matthieu noch insonberheit zwei Ritterguter; Bittgenftein gablte 2000 Louisb'or, um fich bamit eine Gelbentschäbigung von 300,000 Thalern zu verschaffen; Burtemberg, wie es fich in aufrichtigem Schmerzensruf felbst berühmte, lieferte seine Summen centnerweise und als geringen 26fall überdieß noch herrn Matthieu eine Rente von 8000 Louist'or baar, bem Gefantten Laforet 1000 Louisd'or baar und eine Dose von 20,000 Gulben Berth; berselbe Matthieu erhielt von Baben an Golb und Koftbarkeiten 6000 Louisd'or und ber ruffische Staatsrath v. Bubler eine Dofe von 4000 Louisb'or; .... fo wurden Pagenstreiche am beiligen romischen Reich verübt". \*

<sup>&</sup>quot; Ritter v. Lang, Denkwürbigkeiten II. p. 59, ber leiber bier, wie überhaupt, zuverlässiger ift, als vatertanbischer Stolz wunfchen möchte.

Reben dieser stillen Geschichte ber lief bann bie officielle ber Berhandlungen in ben Sitzungen, Die bie beutschen Abgeordneten mit Talleprand hielten; ber offreichische jog fich balb jurud; Lucchefini mar befto eifriger; er war unermublich in Borfcblagen zu preu-Bifden Entschädigungen: auch Bamberg und Burge burg, Munfter und Donabrud, Meflenburg und Lauenburg kamen in Antrag. Enblich am 24. Mai 1802 ward ein Bertrag zwischen Frankreich, Preußen und Baiern geschloffen, in bem auch ber Entschäbigung bes Erbstatthalters gebacht, namentlich bestimmt wurde, baß man mit ber Befigergreifung nicht bis jum Abschluß ber Reichsbeputation marten wolle, daß Preugen anfangen folle, bag, wenn fich Schwierigkeiten zeigten, frangosische Truppen bingutreten sollten. Aehnliche gebeime Bereinbarungen murben mit Burtemberg, Baben, Beffen = Caffel gefchloffen, namentlich follte gu Gunften Babens bas fur ben Bergog von Toscana bestimmte vorberoffreichische Bebiet minder ausgestattet merben.

Am 3. Juni wurden diese Plane bem russischen Gefandten, herrn von Martof, vorgelegt; am 9. Juni hatte der preußische König und seine Gemahlin eine Zusammenkunft mit dem jungen Kaiser Alexander in Memel; dann erklärte Preußen durch ein vom 6. Juni datirtes Manisest, daß es die Hochstifter hildesheim und Paderborn, so wie die Reichsstadt Gostar besehen werde. Fast gleichzeitig zog Baiern Truppen zusammen, besehte

bie Stadte am Lech; französische Truppen sammelten sich am Rhein.

Bohl mochte bas Biener Cabinet über biefe raschen Schritte "tief bewegt und bestürzt" sein; es galt einmal, rafch hineinzugreifen; ber That wurden schone Borte vorausgesandt: "bie Rube und Boblfahrt bes Baterlandes hange bavon ab, daß bie Berichtigung ber Ents schabigungen mit ber ermunschlichsten Gintracht und wechselseitiger Rudficht besonders unter ben vorzüglich ften Intereffenten vor fich gebe, und bag Mes auf bem verfaffungsmäßigen Bege und alle eigennütigen Schritte und Gewaltthatigkeiten entfernt gehalten wurden; fonft maren auch andere, noch fo magig gefinnte Theilnehmer abnliche Bege einzuschlagen gezwungen, woraus bie Gefahr einer allgemeinen Berwirrung und ganglichen Auflosung bes Reichsverbandes entstehen murbe; taiferliche Majeftat hoffe, man werbe Seine Forberungen namentlich in Betreff des Großherzogs von Zoscana mit Gerechtigkeiteliebe und Billigkeit erfüllen, und murbe kaiserliche Majestat eine solche Bereitwilligkeit gern ermidern". \*

Und damit brachen auch taiferliche Truppen auf, befetten, ebe bie Baiern es erreichten, Paffau, befetten auch Salzburg.

Länger war die Reichsbeputationsverhandlung nicht wohl hinauszuschieben; die Sachen waren so weit

º Gircularnote vom 14. Juli 1802.

gebieben, bag ihre Scheinarbeit beginnen konnte. 2. August erklarten Kranfreich und Rugland, als Bermittler bes Reichsfriedensgeschäftes auftreten zu wollen. Um 17. August überreichten gaforet und ruffischer Seits Baron Bubler ibre Creditive; Die bes Barons Bubler war ruffisch mit lateinischer Uebersetung : "cum videmus turbulentum statum hujus regionis" hatte ber Zaar Folgenben Tages legten fie ben in schreiben laffen. Paris gefertigten Entichabigungsplan vor, "ber nach ben Berechnungen ber ftrengften Unparteilichkeit abs gefaßt sei und in welchem man fich befliffen babe, fowohl ben anerkannten Berluft zu erfeten, als auch unter ben erften Saufern Deutschlands bas Bleiche gewicht zu erhalten, wie es vor bem Rriege bestanben; in 60 Tagen muffe bas Gefchaft beenbet fein. beiben Regierungen begen die Buverficht, bag bie Beit, welche fie feftgeset baben, jur Entscheidung ber beutichen Angelegenheiten binreichen muffe, und fie werben in bem langen und bauernben Glud, welches baraus für Deutschland entspringt, eine sufe umd ehrenvolle Belohnung fur die Bemuhungen finden, welche fie angewendet baben, es ibm zu verfchaffen." \*

In der Erdffnungssitung sprach ber kaiserliche Plenis potentiarius Baron Hügel: "der Kaiser habe mit Bers gnügen den guten Rath und die freunbschaftliche

<sup>&</sup>quot; Schluftworte in Aallenrand's Bericht am ben erften Conful im Senat, 21. August 1802.

Berwendung jener beiben Machte, die als britte unsbetheiligte Machte hinzugetreten, entgegennehmen wollen; die unverletharen Rechte eines unabhängigen Staates, wie der deutsche Staatskörper, machten es sich von selbst verstehend, daß jene ihm nicht einen Entschädigungsplan, noch einen Termin zu dessen Annahme aufdringen wollten".

Man war am Anfang neuer Verwidelungen; Defts reich war nicht geneigt, in Betreff Passau's nachzugeben und boch war es Baiern ausbrucklich zugewiesen. Der Annahme bes Entwurses, welche die Deputation in ihrer britten Sigung (8. September) beschlossen hatte, ward die kaiserliche Ratissication geweigert.

Sollte ber erste Consul nachgeben? nicht bloß die Ehre, auch das Interesse verbot es. Nachdem man sich mit Preußen und Baiern schnell geeint hatte, daß Beide nothigenfalls mit Waffengewalt die bairischen Entschädigungen aufrecht erhalten wurden, gab Lasoret eine Erklärung zur Dictatur, welche die Politik Destreichs in einer sehr peinlichen Bloße zeigte: "sie habe die Grenzen Destreichs bis an den Lech vorrücken wollen; die Folge wurde gewesen sein, daß Baiern aus der Reihe der Mächte geschwunden ware". Diese Insbiscretion mochte dem Wiener Cabinet allerdings gar ungelegen kommen; "Kaiserliche Majestät", antwortete es, "werde gern das Urtheil des ganzen Europa's erswarten, ob man ihn der Ungerechtigkeit oder des Ehrsgeizes beschuldigen werde, wenn er für die volle

Entschädigung seines Brubers Sorge trage; übrigens sei nicht vom Lech, sondern nur von der Isar die Rede, mit dem Borschlage offreichischer Seits, dem Churssursten noch ein Gebiet zu lassen, das hinreichend ware, Runchen von der Grenze zu entfernen". \* So viel sah das Wiener Cabinet, daß es nicht länger den versmittelnden Höfen entgegentreten könne; es unterhandelte mit dem ersten Consul unmittelbar, gab Passau auf, sorderte und erhielt bessere Entschädigungen für die Fürsten seines Hauses und die Churwurde für den Großherzog (26. December).

Auf Grund eines modificirten Entwurfes vom 8. October kam endlich am 25. Februar 1803 ber Reichsbeputationshauptschluß zu Stande, ward bem Reichstag übergeben mit der Bitte: "burch eine schnelle Annahme das einzige Zeichen von Erkenntlichkeit zu geben, welches man für so viele Bemühungen erwarte". Am 24. März erfolgte die Annahme, am 27. April die kaiserliche Ratissication mit Vorbehalt in Betreff der neuen fürstlichen Virilstimmen.

So war das schimpflichste, ungerechteste und uns glucklichste Werk vollbracht, das die deutsche Geschichte aufzuweisen hat.

Ein deutscher Publicift sagt von der Deputation: "fie hat keinen Reclamanten von fich gewiesen, sie hat

Ou un arrondissement convenable pour éloigner la ville de Munich de la frontière.

Alle gehört, die Gesuche reislich erwogen, gerecht entsschieden und wo sie nicht helsen konnte, doch Hulfe zu verschaffen gesucht, doch getröstet; immer milde, langsmuthig sogar und nur gegen Gewaltthaten strenge; sie hat den unschuldig Leidenden in besonderen Schutz genommen, väterlich für ihn gesorgt und sich den Segen von vielen Zausenden, den Ruhm der Welt und Nachswelt, den immerwährenden Dank des eben so unschuldig leidenden beutschen Vaterlandes erworben". \* So sprach ein beutscher Mann.

Der britische Staatssecretar für bas Auswartige, Lord Hawfesbury, sagte: "wenn es möglich gewesen ware, gegen ben Geist ber Ehrsucht und Vergrößerung, besonders in Rucksicht der deutschen Entschädigungs-sache, eine Barriere zu errichten, so wurden wir nichts Vernünftiges unterlassen haben; da ich berselben erwähnt habe, so erklare ich auch, daß nach meiner Meinung nichts ungerechter gewesen ist". \*\*

Benigstens bie Hauptpuncte ber neuen Unordnung mogen hier aufgeführt werden.

Das Reich hatte am linken Rheinufer etwa 1200 Quabratmeilen mit 4 Millionen Seelen verloren. Als Entschädigungsmasse bienten sämmtliche geistliche Reichse stände, — auch der Churerzkanzler verlor seine Churslande, sein Stuhl wurde nach Regensburg übertragen,

<sup>\*</sup> Gaspari, ber Deputationsreces 1. p. 325.

<sup>\*</sup> In ber Abbregbebatte, Rovember 1802.

feine Ausstattung wurden bie Kurftenthumer Afchaffenbura und Regensburg; neben ihm blieben von geiftlichen Fürsten nur bas Johanniterpriorat und ber Deutschmeis fter, ein oftreichischer Pring. Ferner biente als Entschabigung die Befugnig, alle Guter ber fundirten Stifter, Abteien und Rlofter "sowohl in ben alten wie neuen Territorien tatholischer fo gut wie augsburgischer Confession, mittelbare wie unmittelbare, nach voller und freier Disposition ben ganbesberren gur Erleichterung ihrer Kinangen ju überlaffen"; alfo auch bie mittelbaren, auch in den alten Territorien, auch die evangelischen, b. b. man plunberte von Staatswegen trot der franzofischen Revolution bie pia corpora. Kerner wurden alle freien Reichsftabte, mit Ausnahme von Augsburg, Nurnberg, Frankfurt und ben brei hanseatischen, mit in bie Entschädigungsmaffe geworfen. Allen biefen mebiatifirten und facularifirten Territorien murbe ber Beftand ihrer Rechte und Privilegien, "so weit es bie Landeborganisation und die jum allgemeinen Besten nothigen Berfügungen geftatteten", jugefichert, b. b. fie maren ber Billfuhr ihrer funftigen Berren preisgegeben. Da biefe Entschädigungsmaffe bei ber unverhaltnißmagigen Art der Bertheilung an die großen Saufer nicht ausreichte auch bie kleineren Onnaften fur ihre wirklichen Gebietsverlufte ju entschäbigen, so murben fie theils mit Renten auf bie ichon vertheilten Gebiete, theils auf ben Rheinschifffahrtsoctroi angewiesen, ben man nach Aufhebung aller Rheinzolle einzuführen für gut fand. Die Gesammtverwaltung erhielt ber Churerzkanzler, selbst babei betheiligt mit 350,000 Gulben;
"bas ist ber verkehrte Fall von bem in ber Bibel",
sagte Dalberg, "bort wurde ein Bollner, Matthaus,
zum Apostel, jest soll ein apostolischer Fürst zum Bollner
werden". Für die säcularisiten geistlichen herren und
ihre Diener und Beamteten wurden Pensionen stipulirt
und ihr Maximum und Minimum bestimmt u. s. w.

3wei Momente treten nun besonders bedeutsam hers vor: einmal die Bertheilung der Entschädigungen und ihr Princip, sodann die Umgestaltung der Reichssverfassung.

Wir haben schon die "eigenen politischen Rucksichten und Grundsche" \* kennen lernen, die dem Entschädisgungswerk zum Grunde lagen. "Bas war natürlicher als daß sich Preußen die ausgewandten Kriegskosten zum Besten Deutschlands im allgemeinen Frieden wieder erstatten ließ"; es hatte 48 Quadratmeilen mit 172,000 Einwohnern verloren und bekam nun 230 mit 600,000 Einwohnern; Baden erhielt für 13½ Quadratmeilen 60, Hessen Darmstadt für 33 Quadratmeilen an 90 u. s. w. Merkwürdig, daß man bei der ausgesprochenen Absicht, die größeren Häuser zu mehren, allein die sächsischen und anhaltischen ohne allen Gewinn ließ, wie sie denn auch nichts verloren hatten. Einen großen

<sup>°</sup> Churmaingische Erklärung in ber erften Deputations- figung.

Contraft mit jenen überreichen Entschädigungen bilbet bas, mas ben fleineren Reichsftanben zu Theil marb; für wirklichen Territorialverluft erhielten fie Gelb, und zwar wurden fie, wie bei einem schlechten Concurs, mit 46 pCt. abgefunden. Allerdings war nun eine bebeutenbe Bahl von Souveranetaten, alle geiftlichen bis auf brei und von 51 Reichsftabten 45, überfeitigt; aber geftarkt wurde bamit bas Reich nicht, bag man bie großen fürftlichen Saufer, Die langft icon bes Reiches fich wenig fummerten, ihren Rigel ber Gelbftftanbigkeit noch mehr reigte; Deutschland wurde um fo tiefer geschwächt und zerruttet, ba alle biefe neuen Acquisitionen und Berhaltniffe nicht im Recht, in ber nationalen Berfassung, in ber Ueberzeugung bes Boltes, sondern nur in ber Bunft ber unbetheiligten Machte ihren Grund, in beren Garantie ihren Schut hatten.

Bichtiger noch als die territoriale war die Verfassungsänderung des Reiches. Bisher hatte doch noch
die Möglichkeit einer nationalen Einigung bestanden;
wie schwach auch die reichsoberhauptliche Gewalt war,
so gab es doch im Reichstage eine Majorität von Stimmen solcher Stände, deren ganze Eristenz auf die Erhaltung der Einheit und Verfassung gegründet war.
Es ware unhistorisch, zu sagen, daß man, das Nahen
einer mächtigen, nationalen Zeit auch im deutschen Bolke
ahnend, sich beeilt habe, die alten Formen zu brechen,
in denen der endlich erwachte Jorn des einigen Bolkes
die Möglichkeit erneuter staatlicher Gemeinsamkeit und

Bewegung hatte finden konnen; aber bag ber Lauf ber Dinge sie brachte, nahm man ohne Bedenken hin und hat man des Weiteren zu benugen verstanden.

Bor Allem, man reducirte ben Stand bes reichsfreien Burgerthums auf jene feche Stabte - felbft Beglar und Regensburg wurden verschlungen - mit ber Bestimmung, bag fie bei Reichefriegen eine absolute Reutralität haben, von allen Kriegofteuern befreit, bafür aber auch von aller Berathung über Krieg und Frieden ausgeschlossen fein follten. Rerner bas Churfurftencollegium besteht fortan aus bem Churergkangler, ben alten funf weltlichen Churfursten und ben neu ernannten Salzburg (Toscana), Burtemberg, Baben, Beffen-Caffel - also feche evangelische gegen vier tatholische; "bas befte Mittel", fo nannte bie Bermittelungsacte biefe Mehrung ber Churfurften, "um ben beutschen Staatsforper ju consolidiren", b. h. immer mehr und größere Unabhangigkeiten bem Reich und feinen einheitlichen Instituten gegenüberzustellen, wie benn unter Anberm biese Churfursten alle und mit ihnen auch Beffen-Darmstadt und das Gesammthaus Nassau das privilegium de non appellando erhielten und bamit ben Reiches gerichten entzogen maren. Befonders mertwurdig murbe Die neue Gestalt bes Kurstencollegiums; inbem bie alten Stimmen facularifirter Stande auf bie neuen Inhaber übertragen murben, erhielten auch im Rurftenrath bie durfürstlichen Bauser bas Uebergewicht (78 gegen 53 Stimmen); eben fo ungunftig fur Deftreich war bas Berhaltnis ber Religion, indem die evangelischen Fürsten die Majoritat von 77 gegen 54 Stimmen hatten.

Dit einem Wort, Deutschlands politische Theilung war vollbracht und ber noch bewahrte Schein eines Busammenhanges seiner Glieber biente nur bagu, bie weitere Schwächung und gahmung ber einzelnen beutfchen Staaten burch einander moglich zu machen. Wie bas alte Kranfreich, fo hat auch bas alte Reich teutscher Ration feine Revolution, nur daß es dort ber tiers état, bier Die ganbebfurften maren, Die fie machten; wie bort, fo bier murbe ber alte Rechte, und Befisstand vollig umgefturgt, nur bag bort alle Frevelschuld gegen bas Alte und alle Hoffnung bes Reuen bei bem Bolke war, während bei uns bas Bolt bem Ginen und Unbern fremd blieb. Wie bort von bem Bolk aus, fo. follte fich bei uns von ben Surften aus bie politische Reubildung Deutschlands machen, und ihr Thun konnte fich in manchem Betracht balb mit bem 4. August und andern glorreichen Wirkungen ber Revolution meffen; noch gab es ja bes Irrationalen, hemmenben, Berrotteten in jebem beutschen Staate übergenug: alte Stande, fleine Reichbunmittelbarkeiten, flabtische und lanbschaftliche Privilegien, reiche pia corpora u. f. m.

Das nachste Streben ber Fürsten ist bahin gerichtet, auch biefe zu entfernen. Bedeutendes ift schon indirect burch die Sacularisationen geschehen; in den Domftiftern hatte ber beutsche Abel einträgliche Stellen in Masse und Aussicht zu bebeutenden reichsständischen Besugnissen gehabt; man zählte 720 Mitglieder von Domstiftern, deren Stellen nun schwanden; die Bessugniß, auch die evangelischen, auch die lanbsässigen Stifter, Kloster und Abteien zu fäcularisiren, vollendete den beutschen Fürsten die Analogie zu dem, was man in Frankreich den "Brautschaß der Revolution" nannte.

Schon ging man weiter. Das Reichsgutachten vom 24. Marg 1803 hatte bie Reichbunmittelbarkeit ber Reichsritterschaft unmittelbar anerkannt; aber ichon in ben nachsten Monaten begann Pfalzbaiern in abnlicher Beise wie fruber Preußen in Franken, die in den neus erworbenen Gebieten von Bamberg und Burgburg enclavirte Reichsritterschaft zu bedrangen, ihre Gerichtsbarteit an fich zu nehmen, ihre Schlofiguter zu besteuern Mitte October 1803 erschien bann ein Publis canbum: "es hatten sich in früheren Zeiten viele urfprunglich landfaffige Guter in ben reicheritterschaftlichen Berband eingeschlichen; bie Menge ber Jurisdictionen sei ein ben Gang ber Regierung lahmenber Difftanb; man muffe ber bestehenden Berwirrung ber Bewalten ein Biel feben und bie Berfassung ber Ritterschaft auf ben Punct zurudführen, von welchem fie fich auf eine rechtsbeständige Beise nie habe entfernen konnen". Barum nicht eben fo bie Berfaffung bes Reiches, batte man fragen können, wenn bas Recht hier nicht zum Schein genannt mar. Bergebens maren alle Proteste ber Ritter, alle ihre Bitten "ihnen nicht etwas anzusinnen,

was wiber ihren Eid an kaiferliche Majestat sei und fie vor gang Deutschland compromittire, ihr Ehrgefühl zu schonen und ihre peinliche und traurige Lage gnabigst gerecht zu erwägen". \* Um 17. November marb ihnen angezeigt, bag ihnen zur Hulbigung eine bestimmte Krift gefett fei, nach beren Ablauf ihre Guter militarisch besetzt und sequestrirt werben murben. Aehnliche Das tente erfolgten bis jum Schluß bes Jahres von Dranien-Kulda, Churheffen, Darmftabt, Sobenlobe, Leiningen, Jenburg, Salm = Reiferscheid: "man wolle bie reichsritterschaftlichen Rechte nicht antaften, aber ba Undere jugegriffen hatten, mußten auch fie es thun". Bohl beschwerten fich die Ritter bei kaiferlicher Majestat; am 6. December ward eine kaiserliche Abmahnung gen Munchen gefandt: "es miberspreche ben Grund» faben einer humanen und liberalen Denkungsart, minder Machtige burch bas Gefühl ber Uebermacht zu Aufopferungen, ja bis gur Bernichtung ber eigenen politischen Erifteng ju nothigen, ben eblen Empfindungen ber Großmuth und Magigung, auf altere Unspruche und Eigenmacht ein Spftem ber Bergroßerung und ber Convenienz ju grunden, Partei und Richter in feiner eigenen Sache ju fein" u. f. w. Uebrigens verfuhr Destreich wie Baiern; es trat mit einer Menge von Unspruchen auf, die von "feinen inharirenden Rechten berrührten"; fo mit ben alten Unspruchen ber Mart-

<sup>\* 20</sup>lgem. Beitung 1803 p. 1360.

grafschaft Burgau, so mit benen bes alten Oberlehnshoses in Prag, von bem viele Guter ber Oberpfalz
bependirten, — man ließ Truppen einrucken. "Die Reunionskammern Ludwig's XIV. sah Deutschland von
seinem eigenen Kaiser erneut"; ja beträchtliche, in der Wiener Bank niedergelegte Summen, welche bairisch gewordenen Stiftungen zugehörten, wurden zuruckbehalten; erst 1804—1805 kam das "monstrose Heimfallsrecht" und das "Auskaufen" in der Gegend des Bodensees dis zu den Hohenzollern hin zu seiner ganzen
Bluthe.

Bas war bas eine Zeit in beutschen ganben! überall gewaltsame Besetzungen, auch wohl gleichzeitig von verschiedenen "Berechtigten": so collidirten bairische und hessische Truppen in ben 13 Ortschaften bes Freiberrn von Thungen, und in die reichsritterschaftlichen Guter ber Betterau liegen gleichzeitig beibe Beffen und Dranien = Rulba Truppen ruden. Schon maren auch nicht mehr bie Berren von ber Reichsarafenbank ficher: bem Reichsgrafen Baldpott von Baffenheim ward feine Burggraficaft Friedberg von heffischen Truppen nachtlich überfallen; er proteftirte "gegen biefen unerhorten gewaltsamen ganbfriedensbruch". Gben bamals ichrieb ber Freiherr von Stein seinen berühmten Protest an ben Fürsten von Naffau: "Deutschlands Unabhangigfeit und Selbftftanbigfeit wird burch bie Confolidation ber reichbritterschaftlichen Besitzungen wenig gewinnen; follte biefer fur bie Nation großartige Bwed erreicht werben,

fo muffen bie fleineren Staaten mit ben beiben großen Monarchien, von beren Fortbauer bie Eristenzi bes beutfchen Ramens abhangt, vereinigt werden, und bie Borfebung gebe, bag ich biefes gludliche Ereignig noch erlebe; es ift hart, große Opfer nicht einem großen, eblen, bas Bohl bes Gangen beforbernben 3med ju bringen". Der Berfuch ber Fürften von Sobenlobe, Dettingen, Isenburg, Leiningen und einiger anderen minberen Furften und Grafen, einen Berein gur Erhaltung und Garantie ihrer Besitungen und Rechte ju fchließen und unter frangofische Garantie zu ftellen, scheiterte in Paris an bem Protest Preugens. wirksam wie biefer, eben so unwirksam mar ber ber Reichsritterschaften; hatte ber Raifer in ber obigen Ertlarung an Pfalzbaiern von "bochft bebenklichen Beis spielen anarchischer Gewaltschritte" gesprochen, so schwieg man barauf in Munchen, und als ber Reichshofrath einschritt, erklarte Preugen: "ein reichsgerichtliches Procebiren sei bier nicht an ber Stelle, man muffe bie Sache bem Reichstage (b. h. ben biplomatischen, nicht ben rechtlichen Berhandlungen) übergeben; übrigens beharre es bei feinen, in Franken befolgten Grundfagen". Seit bem Unfang 1804 mifchte fich ber erfte Conful in biefen Streit ber Reichbritterschaft, feiner "lieben, guten Freunde", bot feine und Ruglands Bermittelung an, und Preugen empfahl fie anzunehmen. Der wieber beginnende Rriegslarm übertonte ihren Jammer und ben Bebruf ber caffirten Reichoftabte und ber vernichteten

Stifter und das Zagen der kleineren Fürsten und Grafen vor der auch wider sie schon anschleichenden Habgier der größeren. Es gehort mit zu dem Jammerbilde jener Zeit, wie nun mit den säcularisirten Klöstern und Kirchen gehaus't, wie sie geplündert, an Juden versschleudert wurden, wie vornehme Liebhaber aus ihren Altarbildern und Reliquienkästen und gemalten Fenstern stattliche Sammlungen machten und alte Archive und Pergamente den Maculaturweg in die Krämerboutiken nahmen.

Wir haben uns bemuht, bas Forberliche und Possitive selbst in ben wilbesten Bewegungen ber französischen Revolution noch zu erkennen; auch für Deutschstand hat diese traurige "Resorm", die die Fürsten schusen ober hinnehmen mußten, ihr Gutes gehabt; wie einmal die Zustände unseres Vaterlandes waren, mochte man sagen, "es muß wohl Aergerniß in die Welt kommen".

Wahrlich, es war ein Segen, daß sich die alte Reichsversassung los'te; aber es geschah auf die schmach, vollste und für die Nation entnervendste Art. Es war ein Segen, daß diese verrotteten, lahmenden, sinnlos gewordenen Formen des Reiches zerbröckelt wurden; aber weß' war die Schuld, daß sie so hülstos und leblos geworden waren? Sie mußten sinken; aber warum wurde ihr Fall bloß im dynastischen Interesse benutt? oder sollen wir und freuen, daß es doch unsere Fürsten, beutsche Manner waren, denen all' der Gewinn

warb? so sei es auch unser Troft und Stolz, bag, bis auf die bourbonischen, alle Throne Europa's im Besit beutscher Dynastien sind. Und wenn man einmal Bewalt fur Recht fette und neu gestalten wollte, warum raumte man nicht vollig auf, sondern ließ diese Erummermaffe, bie nur ein Brutneft neuer Bebrudungen und Gewaltthätigkeiten werben konnte? Die Ueber= macht Ruglands und Frankreichs zwang bazu? als ob bie 30 Millionen Deutsche - und bag ber alte Beift ber Tapferkeit in ihnen nicht erftorben mar, hatten bie Bauern ber vorberen Rreise gezeigt - nicht jebem Reinde gur Bertheibigung gewachsen gewesen maren; aber freilich, bie 30 Millionen waren nicht Deutsche, fondern Deftreicher, Baiern, Preugen, Ifenburger, Eimburger, Erbacher u. f. w. "Es mußte noch tieferes Elend über bas Baterland kommen, ebe es in aufrichtiger Einheit bes Boltes feinen Salt und Schirm erfennen lernte.

Freilich, die beginnende Revolution hatten die beutsichen Bolfer zum Theil mit Freude und Hoffnung begrüßt; aber es ist ein benkwürdiges Factum, daß eben diese Revolution erst da, wo sie ihr monarchisches Stadium erreicht, positiven und dauernden Einfluß über Deutschland gewann. Wie bald folgte der Rheinbund mit seinen absoluten Souveranetaten, die letzten Reste der Rechtsbasis in der beutschen Nation auszutilgen, uns von unserer staatlichen Vergangenheit durch eine tiese und traurige Klust zu trennen, über welche endlich

nichts als der Bestand einiger Dynastien herüberreichte, auf unsere Fürsten jene napoleonische Allgewalt zu überstragen, die seitdem troß des Art. 13. und der nachsfolgenden Constitutionen als die politio principii unserer politischen Bustande sanctionirt worden ist. —

Mit dem Ende des Jahres 1802 war dem Namen nach ein allgemeiner europäischer Friede, der zehnjährige Revolutionskrieg hieß beendet. - Aber es war ein Friede, dem Niemand traute, deß' Niemand froh ward; nur eine Pause der Borbereitung zu neuem, furchtbarerem Krieg.

Sollen wir die einzelnen Facta, Dispoerstandnisse, Beigerungen, Aergernisse herfahlen, die demnachst in den Kriegserklarungen aufgeführt wurden? Sie waren nur Symptome des noch völlig ungebrochenen Krant, heitsstoffes, der in dem Körper der Staaten und des Staatensystems fort und fort wühlte. Versuchen wir, und über diesen tieferen Grund des erneuten Krieges klar zu werden.

Man pflegt wohl alle Schuld auf die grenzenlose Herrschgier Buonaparte's zu werfen; Buonaparte habe ein Washington, ein Monk sein können, aber vorgezogen, Autokrat zu sein. Als hatte er seiner Natur und ber Sachlage nach anders gekonnt.

Bas war es benn, bas biefen gewaltigen Emportommling gehoben hatte und nun trug? Ohne bie tiefen Burzeln angestammter Legitimitat hatte er nur sich, seine Kraft und sein Glud. Auf ihm allein ruhte

bieg neue Frankreich, - man bat bas unschone Bilb einer Pyramide, die auf ihrer Spite rube, gebraucht; aber es bezeichnet anschaulich genug die Riefenlaft, bie nur ein solcher Riesengeist zu tragen im Stande war. Auf fich muß er alle Rrafte, alle Interessen zu richten, in biefem Ginen Punct fie jusammenzuhalten miffen; von ihm muß alle Bestimmung, alle Bewegung, alles Bollen und Konnen ausgehen. Nichts erstaunlicher, als wie er bie Beifter ju zwingen, an fich ju feffeln, nach feinem Willen zu bewegen weiß; alle Tugenben und Schwachen ber großen Nation wie ber Einzelnen versteht er zu benuten, auszubeuten, je nach seinem Bortheil bald bie Eitelkeit, Die Geldluft, den Uebermuth, bald bas Ehrgefühl, Die Glangluft, Die Ritterlichkeit tobernd und fachelnd; alle Fibern, alle Leidenichaften ber Nation balt er in fteter Spannung, und fie felbft ift unermudlich, fich mit immer neuen Phrafen, Selbstberuhmungen, Uebertreibungen in biefem Außerfichsein, in biefem Fiebertaumel zu erhalten.

Aber Buonaparte will Frankreich zu einer bauernsten, in sich beruhigten Zuständlichkeit führen: er will eine Dynastie gründen. Schon hat er sich zum lebenstänglichen Consul ernennen lassen, bald wird die Erbslichkeit, die Krone folgen. Wo nun die Bedingungen sicheren Bestandes sinden? wie zu ihnen im Innern und nach Außen hin hinüberführen?

Einst als Thibeaubeau bie frangofische Macht nun enblich (1801) sicher begrundet nannte: "mit ber Schlacht

von Marengo habe sie bie toga virilis erhalten", antswortete der erste Consul: "sie muß die erste von allen sein oder sie geht unter"; und dazu fragt der Andere: "sehen Sie kein anderes Mittel als den Krieg?" "kein anderes", ist seine Antwort. Wir nannten den Ausgang seiner Gewalt die Machtsouveranetät; seine Gewalt drinnen wird in dem Maaße wachsen, als er Frankreichs Macht nach Außen hin steigert; und wieder diese Macht zu erhalten, ist der stete Vorwand zu immer neuen, immer steileren Gewalterhöhungen im Innern, und wieder sie treiben zu immer neuen Schadloshaltungen, Bethörungen und Verlockungen zur steten Steisgerung des Ruhmestaumels der großen Nation. \*

Und boch sehnt er sich nach ruhigem, sicheren Besitz. "Ich will Industrie, ich will Handel, ich will Colonien." Er kennt zu gut die Natur der Menschen und vor Allem seiner Franzosen, als daß er nicht wissen sollte, wie Geld und Genuß am Ende die stärksten und dauernosten Impulse sind, die einzigen dauernden Sicherungen einer Regierung, die ohne andere Berechtigung, als daß sie nun ist, sich stets von Neuem rechtsertigen, sich nothwendig machen muß. Was hilft es, daß er die Revolution und ihre Gräuel abgethan, wenn er nicht die tiesen Schäben ausheilt, die sie gebracht; in

<sup>&#</sup>x27; J'ai voulu l'empire du monde, et pour me l'assurer, un pouvoir sans bornes m'était nécessaire, sagte Rapoleon im April 1815 au Benjamin Conftant.

ber Zeit bes Königthums war man reich, hatte man Hanbel und Colonien, und in ber Masse, in ben Propoingen wird man an die gute alte Zeit benken, so lange nicht die neue sie und ihr Gutes vergessen gemacht hat.

Und eben ba tritt ihm England auf bas Entschies benfte entgegen.

Einst hatte fich Altengland burch bie Ibeen ber Revolution gefahrdet gefühlt; je weiter sich Frankreich von ber Republit entfernte, befto überlegener murbe bie Rraft ber englischen Berfaffung; welche Mangel fie auch batte, fie gemabrte boch eine freie Dreffe, ein frei fprechendes Parlament, unabhangige Gerichte, vollige Sicherung bes Privatlebens und ber burgerlichen Freis beit, alles bas, mas in Frankreich feit bem 18. Brus maire babinwelfte. Wie maren jene Manner Englands enttauscht, die einst die beginnende Revolution als ein bobes Mufter fur England begrußt batten; boren wir, wie felbst Sheriban jest sprach: "Buonaparte fagt, er fei ein Bertzeug in ber Band ber Borfehung, ein Gefanbter Bottes, um bie Schweiz bem Glude wiebers jugeben, um Italien wieder ju einer glanzenden. Bebeutsamkeit zu erheben; ich glaube, er ift ein Berkzeug in ber Sand ber Botsehung, um ben Englandern mehr Liebe ju ihrer Berfaffung einzuflogen, bag fie fie fefter umklammern und ihr inniger anhangen. Gin Jeber fühlt wohl, wenn er aus Frankreich zurudkehrt, bag er aus einem Rerter komme, um bas Licht und bas Leben britischer Unabhangigkeit ju genießen. Beiche Digbrauche auch bestehen, wir durfen boch mit Stolz und mit Freude auf die wesentlichen Segnungen bliden, beren wir und erfreuen."

Aber unverwandelt noch mar es die alte Freiheit, bie alte Berfaffung, bie alte Politit Englands, unverandert bestanden neben ben alten Borgugen die alten Schaben, ja biefe maren in bemfelben Maage gewachsen, wie bie Seemacht, bas Colonialgebiet, Die Staatsschulb Englands; biefe Freiheit mar jene ausschließliche anglis canische, gestütt auf Uebermacht und die Gewaltbeherrschung Indiens und Irlands, ber Oceane und bes Belthanbels; biefer blenbenbe Boblftanb Englands vermochte nicht bas Mitaufbluben anderer Bolfer zu ertragen, noch ihnen bas friedliche Recht ber neutralen Klagge zu gemahren, am wenigsten Kranfreich burfte es wieder fich erheben laffen. Es erschien bamals von einem Geiftlichen, Edward Sankins, eine Brochure, beren Titel ihren Inhalt ausspricht: "ein ewiger Krieg als bas einzige Mittel zur Sicherheit und Wohlfahrt Großbritanniens"; bort beißt es: "sobald ber Friede unterzeichnet ift, fangt unfere Ueberlegenheit an zu finken; wenn wir noch einige Sahre hindurch die frangofischen Seehafen blodiren, fo burfen wir nicht ohne Grund boffen, daß die Seemacht unserer Feinde vollkommen und fur immer gerftort fein wird; - bietet bie franzosische Nation ben Rrieben, so muffen wir antworten:

<sup>\*</sup> Rebe vom 8. December 1802.

"wir wollen euch Hanbel gestatten nur unter ber Besbingung, baß ihr bazu weber französische Schiffe, noch französische ober Frankreich unterthänige Seeleute gesbraucht; eure ganze Seemacht muß vernichtet werden". Unzweiselhaft sprach sich in diesen Worten die nationale Ansicht Englands nicht minder als die Ueberzeugung, nach der das Gouvernement versuhr, aus.

Aber hatte nicht die Entwickelung bes Sahrhunderts auf gar andere Borftellungen von der Selbststanbigkeit und bem Anrecht unabhangiger Mationen geführt? follte für immer Rechtens fein, daß fie hinfiechten, um England in überschwenglichstem Butergenuß schwelgen ju laffen? follte Buonaparte, Berr eines faft boppelt fo jablreichen Boltes als von Britannien aus bie Oceane fnechtete, rubig folche Unmaagungen mit anseben ? Die alten legitimen Kurften Europa's vermochten es wohl, die materiellen Intereffen ihrer Unterthanen ihren bynaflischen zu opfern, um fich Englands Gunft und Gubsibien ju verdienen : er, ber Berricher biefes neuen Frankreichs, mußte seinem Bolke Boblftand und Bertehr wiebergeben, ihm eben bas erwerben, mas England hartnackigst versagte. Es ift wohl ber Beachtung werth, daß ihm niemals auch nur ber Bebante getommen ift, burch Bugestanbniffe auf Rosten Frankreichs fich die Anerkennung Englands zu erkaufen, fich und seiner Donaftie bie Sicherung einer entente cordiale ju erwerben. Db er es je gekonnt? "bas Londoner Cabinet", fagt ber Gefangene von St. Belene, "bot mir

um bie Zeit bes Friedens von Amiens die Konigswurde an"! England hat diesen tiefen haß erwidert, einen haß, ber eben so aus dem Gegensatz der Interessen und der Verfassung, wie dem der Volkscharaktere mit allen ihren Vorzügen und Schwachen hervorging.

Aber am nachsten und starksten wirkten die Intersessen. "Burben nicht", sagte Lord Elliot im Unterhause, "dieselben Ursachen, welche die franzosische Regierung im Kriege so furchtbar gemacht haben, dieselbe Wirskung zeigen, wenn sie auf Handelbunternehmungen ans gewendet wurden? webe und, wenn wir nicht Muth zeigen."

Wie foute ba ein Friede Beftand gewinnen? Und bazu tam noch ein brittes Moment: bie bynaftische Politit bes Continents hatte ben rechtlichen Boben, ben sie im Beginn ber Revolution mit ber Bertheis bigung ber Legitimitat in Anspruch nahm, vollig aufgegeben; fie batte auf bie offenkundigste Beife ihrer Selbstfucht gefrohnt, hatte in Polen, in Deutschland, in Italien nationales Recht zertreten, von der Beute ber Revolution ihren Theil genommen. Sie hatte sich offen zum Princip ber Gewalt bekannt, - nur bag bann Frankreich überall gewaltiger war. Warum nun Nichts macht gieriger als ungerechter aufrieben sein? Gewinn; die alte Diplomatie hat nie iconere Gelegenheit gehabt, ihre gemiffenlosen Runfte zu üben. In jebem Augenblick ift fie bereit, die allgemeine Berwirrung zu erneuen, um im Eruben zu fischen ober frubere Schuld mit neuer größerer Schuld zu übertunchen. Deftreich hofft immer noch einmal die alten Projecte gegen Baiern hinauszuführen. Preußen ift lüstern, sich mit Hannover zu arrondiren. Rußland spinnt hin und her, weit und weiter seine Netze. Wie soll die königlich großbritannisch hannöversche Regierung dem Preußenzkonige den Ember Hafen gönnen? Die kleinen deutschen Fürsten brennen vor Begier, die noch kleineren eben so zu verschlingen, wie sie die Reichsstädte und die geistlichen Stände verspeist haben. Und von den Unterthanen sorderte man diese brutale Anhänglichkeit, sur die "Ehre" ihrer Fürsten Gut und Blut mit Bezgeisterung zu opfern, um dann bei nächstem Anlaß auszeletauscht und verhandelt zu werden.

Aus biesen brei Momenten erneute sich ber Krieg, mußte er sich immer wieder erneuen, mit wachsender Wuth, Zerstörung, Verwilderung dahinzurasen, wenn nicht endlich eine tiese Umwandlung in den Grundlagen der europäischen Verhältnisse, ein neues Princip eintrat. Freilich, die Revolution hatte ein solches zu bringen geschienen; es war in der That eine Zeit, wo sich den alten Mächten und ihren ungesunden Grundlagen gezenüber ein Staat im rechten Sinne des Wortes zu gründen versuchte, wo ein Volkstampf gegen die Anzgriffe der Legitimität und die Lüge der Diplomatie gezschhrt ward. Aber eben diese Revolution hatte selbst erobert, ausgesogen, Bölker zertreten und zerriffen, hatte sich endlich zu dieser Monarchie gezipselt, die

nun, kaum entstanden, ohne die "geheimnisvollen Gasben" altheiliger Fürstengewalt, ohne die Magie einer Krone von Sottes Gnaden, schon die alten Staaten in ihren alten Kunsten allzumal überholte.

Bobl hatte bie Legitimitat Grund, biefen Parvenu bes Raiserthums noch arger zu verabscheuen als bie Revolution felbst. Diese hatte fich ihrem historischen und gottlichen Recht boch nur frech laugnend gegenübergeftellt, und bie Beiligkeit und Unerforschlichkeit ber Kronen strahlte um so glanzender, je weniger ber craffe Pobelverstand sie begriff und je mehr fein eigener Bahn ihn verwilderte und in Elend fturate. Aber biefer Buonaparte, vom Soustieutenant jum Raifer fich avancirend, icon ber machtigfte Monarch bes Continents, wie zerftorte er alle Illusionen ber Legitimitat, wenn er zeigte, wie ihre Runfte nicht blog Burftenkindern angeboren find, ja wenn er burch Berbienft und eigene Rraft fich errang, was ohne Rraft und Berbienft boch ficher zu haben ein unveräußerliches Borrecht ber Legis timitat ift; wie gefährlich war nicht schon die Behre, daß ber Furft ber erfte Diener bes Staates fein muffe, - und nun wurde gar aus einem Diener bes Staates. aus armer Leute Rind ein Monarch, ein Allbewaltiger! wie bemoralifirte er bie Rronen, inbem er mit ihnen her und bin fchaltete, fie als Belohnung austheilte, ja allmablig burch Kurcht ober Bortheil unter ben Fürften felbst Abtrunnige genug auf feine Seite jog. Rurmahr, er war ein furchtbarer Bortampfer jener allauflofenben,

alle Unterschiebe vernichtenden Aufklarung, furchtbarer als selbst die Revolution: deren republicanische Buth hatte den Abel abschaffen, die Religion verdieten, den König hinrichten können; aber indem Buonaparte nach Belieben neuen Abel schuf oder den alten in seinen Karren spannte, zum Gebrauch der Menge — il saut une religion au peuple — oder zum Prunk der Kaisserkrone die Religion auf administrativem Wege wieder herstellte, nach augenblicklichem Ruchen Kronen ertemporisirte, Dynastien schuf oder aushob, — erst da vollsendete die Auskläurung ihre Siege.

Die Aufflarung! wie maren bie zwei, brei Jahrzehnte por ber Revolution reich und schon, poll ebler Schwarmerei und Menschenliebe, voller Bertrauen auf bas fiegende Kortschreiten ber humanitat, ber Babrbeit, bes Menschenwohles gewesen. Und nun? trauernd mochte ber Menschenfreund ben Blid binwegwenben von bem machsenben Unheil, feines Glaubens an bie Menschbeit enttauscht. Wie geschandet waren jene bebren Ideen der Menschenrechte, ber Bernunftherricaft, ber Bruderliebe aller Menschen; und wieder die Frevel, bie unter ihren Namen geubt worben, wedten ben nicht minber beftigen Gegenschlag; Die alte Ainsterniß, Die langft bewältigt geschienen, ber Aberglaube, Die Pfafferei, ber Sag ber Stanbe, ber Bag ber Bolfer tebrte wieder; jedes neue Rriegsjahr entzundete muftere Leis benschaften; immer wilber aufgewühlt murben bie tief. unterften Lagen ber Gesellschaft, eine vollige Berwilberung

ber europaischen Menschheit, eine neue Racht ber Bars barei schien im Anzuge. -

hier, wo wir bem Wieberausbruch bes Krieges nahe find, fei es erlaubt, eine Spisobe einzuschalten, bie bie Conflicte bieser ungeheuren Zeiten im scharfften Schlaglicht zeigen wirb.

Bar nicht St. Domingo unter allen europäischen Colonien die reichste und kostbarfte gewesen? Die Revolution hatte fie emport und verheert; benn auch bie Pflanzer bort forberten ihre Rechte als Menschen und Burger, fandten aus eigener Befugniß 1789 Deputirte gen Berfailles, bilbeten eine Nationalgarbe, controlirten bie Beamteten, fetten fie ab, - und fuhren fort, die Mulatten von aller Mitbefugniß auszuschließen und ihre Negersclaven zu mißhandeln wie bas Bieh. Balb fanben bie Karbigen bei ben Machthabern in Paris Unterstutung: "wenn auch bie Colonien zu Grunde geben, man muß consequent sein"; \* am 15. Mai 1791 wurde bas Bollburgerthum ber Farbigen becretirt, aber bie Colonialversammlung verwarf bas Decret. Da begann bie Emporung ber Karbigen, - fie riefen bie Regersclaven auf; "Freiheit und Gleichheit" ward auch ihre Lofung; es begann ber furchtbarfte Sclavenfrieg, auch ein Rampf um die Rreiheit, auch eine Bosung scheußlichst irrationaler Berhaltniffe, wie fie beren bas alte Europa unzählige gegrundet hatte und fur gutes

<sup>\*</sup> Ein berühmter Ausbrud von Dupont von Remours; auch auf Briffot's, auf Robespierre's Ramen ergabit.

Recht ausgab. Ermordung ber Weißen, Bernichtung ber Pflanzungen, Riederbrennen ber Stabte, vollige Berwilberung maren bas erfte Stabium biefes Rampfes. Dem Berfuch ber Englander, fich festzuseben, trat ber Convent entgegen mit ber Berkundigung ber Abschaffung aller Regersclaverei (4. Rebruar 1794); "bisher hatten wir die Freiheit fur uns allein becretirt", fagte Danton, "heute proclamiren wir bie allgemeine Freiheit im Angeficht Europa's". \* Schon ftanb ber fluge Touffaint Louverture, ein geborner Sclave, an ber Spige ber tampfenden Saufen; er befreit ben Beneral Laveaur, ber ihn ju feinem Stellvertreter bei ber Regierung von St. Domingo ernennt, seine Ernennung jum Obergeneral vom Directorium erreicht. anlagt er, bag bie Insel Laveaur ale Abgeordneten mablt und nach Paris fenbet; nun ift er Gebieter ber Freilich, ben Karbigen ift er ein Dorn im Muge; aber fie fampfen ungludlich wider ihn, er brangt fie nach ben Capen jurud, bem einzigen feften Plat, ber ihnen bleibt; die spanische Salfte ber Insel, die ber Friede von Bafel an Frankreich gebracht, nimmt er in Befit; ben Agenten, bie bas Mutterland fenbet, verfagt er die Anerkennung, er verbannt sie; mit Nords amerika knupft er fur fich Berbindungen an, auch ben Englanbern gewährt er in aller Stille Aussichten und Erleichterungen.

<sup>\*</sup> Borte Danton's am 4. Rebruar 1794.

Der 18. Brumaire verwandelt seine Stellung nur fceinbar; unter bem Schein ber Treue gegen bie Republik vollendet er bie Bernichtung ber Karbigen, und fo lange ber Rrieg mit England mabrt, kann ber erfte Conful nicht baran benten, irgend etwas fur Domingo ju thun; die agyptische Erpedition zeigt, wie er Frankreich für jenen, wie es scheint, schon unvermeidlichen Berluft zu entschäbigen versucht. Der Reger geht baran, feiner Infel eine Berfaffung ju geben; am 9. Mai 1801 legt er fie ben Deputirten ber Insel gur Unnahme vor; sie erklart ihn jum Statthalter auf Lebenszeit, mit bem Recht, feinen Rachfolger zu beftimmen; bann fenbet er fie gur Genehmigung nach Kranfreich: "bei ber Gewißheit, bag biefe erfolgen werbe, trete bie Constitution sofort in Rraft".

Eben hatte ber erfte Consul die Praliminarien mit England unterzeichnen laffen, als Obrift Bincent die Constitution von Domingo überbrachte. Sie anerkennen, hieß die wichtigste Colonie aufgeben, die für Frankereich wiederzugewinnen vor Allem ben Abschluß jenes Friedens wunschenswerth gemacht hatte.

Erinnern wir uns, was jene Insel für Frankreich bedeutet hatte. Bis zum Jahr 1789 hatte ber französische Theil berselben allein mehr Colonialproducte erzeugt als alle englischen Besitzungen in Westindien zusammengenommen. Allein an Zuder wurden 672 Millionen Pfund, an Casse 87 Millionen gewonnen; von ben 200 Millionen Livres, die damals die Aussuhr des

frangofifchen Beffindiens betrug, tamen reichlich brei · Biertel auf St. Domingo; \* ber Salbo von 70 Millionen Livres jahrlich, ben nach Reder ber franzofifche Sanbel aufzuweisen hatte, ftammte fast allein von biefer unvergleichlichen Colonie. Der Sanbel borts bin befchäftigte im genannten Jahre 1680 Schiffe und mehr als 27,000 Matrofen; er war zugleich eine Schule fur bie frangofische Marine. Und nun war auch ber spanische Antheil ber Insel an Frankreich abgetreten; in ber That, wenn fie wieber gewonnen, wenn bie Schaben bes zehnjahrigen Krieges burch Sorgfalt ber Regierung und ben Fleiß freier Arbeiter ausgeheilt wurden, fo hatte Frankreichs Sandel und Seemacht eine Grundlage, bie allerbings ben Reib und bie Beforgniß Britanniens erregen mochte; icon (October 1800) war von Spanien Louissana gegen Toscana jurudgegeben; ein unichatbarer Stuppunct für bie fernere Behauptung ber Infel. Man konnte fagen, an St. Domingo's Biebereinnahme hing es, ob Frankreich eine Sees und Sandelsmacht fein oder zu einer blogen Landmacht berabfinken werbe.

Sobald ber erfte Conful bie Gewisheit bes Friebens hatte, ruftete er mit ber hochsten Umsicht und Sorgfalt eine Expedition, beren Fuhrung er seinem Schwager Leclerc anvertraute. Sie fuhr gludlich hinüber; nach

<sup>\*</sup> Rach Dufan's Berechnung mitgetheilt im Rational: convent am 12. Februar 1795.

vergeblichen Unterhandlungen mit Toussaint begannen bie Reinbseligkeiten. Balb litt man Mangel; ber englische Gouverneur von Jamaica, ben Leclerc um Unterflugung ansprach, weigerte fie mit hoflicher Entschulbis Man suchte sie in Nordamerika; bie bortigen Raufleute forberten baare Bablung, bie ihnen nur zum vierten Theil zugefagt werben konnte; ber Crebit bes frangofischen Staates genügte ihnen nicht, bie ersehnten Lieferungen ju ichiden; Die Gewaltmittel, Die Leclerc gegen ameritanische Schiffe anwandte, verscheuchten fie ganglich von Domingo. Die Unternehmung war in ihren ersten Monaten gelähmt; boch kam man im Rai 1802 fo weit, bag bie bebeutenoften Bandenführer, enblich Touffaint felbft, die Baffen nieberlegten. clerc magte nicht, wie Buonaparte ihm geheißen, bie Unfuhrer nach Franfreich ju fenben, bie Schwarzen mit aller Gewalt nieberzuhalten, fich auf bie Farbigen gu ftuben. Er glaubte, ein verfohnlicheres Berfahren verfuchen zu muffen, er berief Abgeordnete ber Beigen, Karbiaen und freien Neger zu einer Berfammlung; mehrere Einrichtungen aus Touffaint's Constitution wurden beibehalten, es wurde eine Aussohnung ber Parteien und ihrer Borurtheile versucht. "Der Anbau belebte fich, ber Sandel wurde wieder thatig, bie gerftorten Bohnungen fliegen aus ihren Trummern wieder auf, - Alles ließ mit Bertrauen in bie Butunft bliden. "\*

<sup>\*</sup> Borte Bignon's.

Da brach bas gelbe Fieber los, wuthete graflich in ben Reihen ber Ervebition; Touffaint sah die auflofenden Kortschritte ber Seuche; er begann, seine alten Genoffen zu sammeln, Mes zu einer neuen Erhebung ber Reger zu ruften. Leclerc fing Briefe von ibm auf, bie feine Plane entbedten, ließ ihn aufheben, fenbete ihn nach Frankreich. Noch mehr ward die Buth ber Schwarzen burch bas gereigt, mas in Guabeloupe geschah. Die Insel war durch ben Frieden an Frankreich jurudgekommen, vereint erheben fich bie Karbigen und bie Schwarzen; ber Generel Richepanse verburgt ben Regern bie Freiheit, wenn fie die Baffen nieberlegen; aber fie folgen nicht, fie werben übermaltigt; ben Sies ger rafft bas furchtbare Clima ber Antillen bin, ebe er fein neues Syftem allmabliger Befreiung burchführt; feinem Tobe folgt bie Erneuerung ber alten Sclaverei.

Daffelbe Schickfal fürchteten die Neger von Dosmingo. Wie, wenn sie nun losbrachen? Leclerc's heer war furchtbar gelichtet, von 34,000 Mann hatte mehrals 20,000 das Fieber getödtet; er gedachte noch durch Entwaffnung dem Aufruhr zuvorzukommen; eben da brach die Tiegerwuth der Schwarzen los. Leclerc selbst ward zu Ansang Novembers 1802 ein Opfer der Seuche; Rochambeau, der ihm solgte, erwiederte die Gräuel der Neger mit doppelter Grausamkeit; die Gesangenen ließ er massenweise ersäusen; die ganze Insel war in schaus berhaftester Verwilderung, verödete.

Bas war es, bag ben erften Conful bewog, gerade jest Louisiana an Amerika zu verkaufen ? wollte er eine Besitzung los sein, die er bei Erneuerung bes icon unvermeiblichen Krieges mit England boch zu behaupten verzweifelte? ober mar es ein Act "ber antagonistischen Politik gegen England", bag er ben Freistaaten Ames rita's biefe wichtige Erweiterung ihrer Union zuwandte? Eine andere Unsicht von biefem Handel sprach fich um bie Beit aus, ba er geschloffen murbe. Gollen, fagte man, die neuen Ruftungen, die in den Bintermonaten für St. Domingo bereitet murben, Erfolg haben, fo mußten fie ihren Unterhalt von ben vereinten Staaten erhalten, man mußte ben Raufleuten bort fichere Bablung bieten. Im Januar wurde ber Berkauf von Louisiana verhandelt; von den 80 Millionen Francs, bie Amerika gablte, murben 20 Millionen gur Entschas bigung ber genommenen Guter verfügt.

hat biese Wendung der Dinge mitgewirkt, berenglischen Politik den Bruch des Friedens wunschens,
werth zu machen? Schon füllte sich das Meer der Untillen mit englischen Kreuzern; bald unterstützten sie offen die Insurgenten. Buonaparte's Unstrengungen waren umsonst; die 12,000 Mann Verstärkung, die er sandte, erlagen der Seuche; mit dem herbst 1803 war St. Domingo dem Mutterlande für immer verloren.

Begleiten wir nicht weiter bie schauberhafte Bers wirrung und Berdbung ber einst so reichen Insel, bie immer neuen Umwalzungen bes Negerstaates bort.

Rur zu fehr ber Abscheulichkeit bes Systems ahnlich, bas die Kinder Afrika's zur Bereicherung Europa's wie Baare kaufte, wie Thiere zuchtete und arbeiten ließ, war ber Gegenschlag, der es bort zerbrach.

Jenen Bertrag über Louifiana unterhandelte Monroe, berfelbe, ben man als ben Grunder bes "Umeritanis» mus" bezeichnen tann. Die Erwerbung und Freiheit Louifiana's war ber erfte Schritt zu jenem großen Spftem, fraft beffen fich die Rreiheit Nordamerita's jur Bertreterin ber Unabhangigkeit bes amerikanischen Continents erheben follte, jenes Spftems, bas enblich jett, wie in ber Frage über Teras factifch geltenb gemacht, fo in ber neuesten Botschaft bes Prafibenten mit den ftolgen Worten ausgesprochen ift: "bie vereinigten Staaten fonnen auf bem amerifanischen Continent feinerlei Einmischung europaischer Dachte gefatten und find, follte eine folche versucht werben, bereit, ihr ju widerstehen, mas auch baraus fommen moge; Amerika barf von keiner europaischen Dacht mehr als Colonisationsobject behandelt werden". \*

Rehren wir zurud nach Europa. Der turze Friede war nur ein Anlauf, mit besto wilderer Gewalt ben Arieg zu erneuen.

Satte fich England nicht im Frieden von Amiens verpflichtet, Malta, Aegopten, bas Cap in brei Dosnaten ju raumen? umfonft brangte ber erfte Conful.

<sup>\*</sup> Botichaft bes Prafibenten Poll im Berbft 1845.

Frankreich morden, aber einschüchtern wiemals". Und zu dem spanischen und russischen Gefandten gewandt: "die Englander wollen den Arieg; aber wenn sie die Ersten sind, das Schwert zu ziehen, werde ich der Beste sein, es wieder einzusteden; sie achten die Verträge nicht, fortan bedecke man sie mit einem schwarzen Flor".

Noch folgten Verhandlungen her und hin. "Malta zu Gunsten des Ordens zu räumen", erklärte das Lonboner Cadinet, "sei unmöglich; Rußland sei jett die
einzige Macht, der man die einstweilige Bewahrung der Insel anvertrauen könne." Duroc ward nach Berlin, Caulincourt nach Petersburg gesandt, die dortigen Cabinete zur Vermittelung aufzusordern; am 10. Mai erklärte Lord Whitworth, Rußland weigere die Uebernahme; Lags darauf kam ein Courier aus Petersburg:
"der Kaiser sei geneigt, Malta zu übernehmen, wenn Frankreich und England ihn dazu aufsorderten". Bur Fortsetzung der Unterhandlungen auf diese Grundlagen eingeladen, antwortete der englische Gesandte mit der Forderung seiner Passe. Schleunigst, noch am Ibend bes 12. Mai, reiste er ab.

Am 16. Mai, ehe der Krieg erklart war, wurde vom Londoner Cabinet Embargo auf alle franzosischen und batavischen Schiffe gelegt, Kaperbriefe ausgestellt, eine englische Fregatte im Canal brachte sofort mehrere franzosische Schiffe auf. Erft am 18. Mai folgte des englische Kriegsmanisest.

Am 20. Mai erklarte ber erfte Conful bem Senat, daß nun der Krieg unvermeidlich sei; zwei Tage darauf erließ er den Befehl, alle in Frankreich eben anwesens den Englander, die in der Miliz enrolint seien, gefangen zu nehmen; es traf über 7000 Personen. Schon waren bedeutende Truppenmassen in Holland concentrirt; unter Mortier brachen sie nun auf, Hannover zu besehen.

Dan fieht, welche Rechtsverletungen, welche Gewaltsamkeiten aller Orten. Sannover mar kein britis fches gand, war ein beutsches Churfurftenthum; Die Reichsverfaffung und ber Friede von Luneville mußte es schützen. Bas fümmerte bas Buonaparte? Preugen erbot fich in Condon, ben Schut hannovers zu übernehmen, aber bie preußische Rlagge muffe bafur als unabhängig und frei anerkannt werben; England wies ben Untrag zurud. Aber war benn Hannover wehrlos? Keldmarfchall Balmoben mar angewiesen, bei Annaberung der Gefahr alle Truppen in ein Uebungslager zusammenzuziehen, "um wenigstens für bas ganze Corps eine billige Capitulation zu erhalten"; auf seine Antrage zu umfaffenderen Unstrengungen erhielt er bie Untwort (22. April), alle Unftalten zu vermeiben, bie "Ombrage" machen konnten, auch ben Truppen nicht zu gestatten, au feuern, und nur im bringenbften Rothfall von bem Bajonnet, jedoch mit Moberation, Gebrauch zu machen. Dann ermannte fich bas hannoversche Ministerium zu ber Proclamation vom 16. Mai; fie enthielt ben Befehl, "von allen bienftfabigen Unterthanen, mit Ausnahme berer, bie ichon fonft in toniglichen Diensten ftanben, ein vollständiges Berzeichniß in möglichster Gile aufzunehmen und felbige feierlichft zu verpflichten, im eintretenden Nothfall zur Rettung und Bertheibigung bes Baterlandes auf so lange Zeit als dieser Nothfall vorbanben sei, babin sich unweigerlich ftellen zu wollen, wohin fie geforbert murben, bei Berluft bes Bermogens". Bange Memter weigerten ben geforberten Banbichlag, Aeltern ichidten ihre wehrhaften Gobne ins Ausland. Inzwischen mar bas Entscheibenbe ichon geschehen. Un ber Befer ftanben wenigstens 14,000 Sannoveraner gegen 16,000 Frangofen; nach bem "Gefecht bei Borftell" \* (40 hannoversche Dragoner gegen 200 Frangofen) veranlagten "Umftanbe, Grunde und Betrachtungen" die ganbebregierung, eine Deputation in bas feinbliche gager ju fchicken; es ward bie fchnobe Convention von Suhlingen geschloffen, fraft beren bas Land ber "Großmuth" bes Reindes preisgegeben murbe. Und als ber Ronig Churfurst biese Convention verwarf, meil Hannover neutrales gand und Reichsland fei, fo forberte Buonaparte ju allem Anbern noch, bag bas hannoversche Corps, bas fich schon ins Lauenburgische jurudgezogen, die Baffen ftreden, fich auflofen muffe. Umsonst murrten die braven Hannoveraner; nach ber Capitulation von Artlenburg (5. Juli) murben fie entmaffnet, entlaffen, auch gauenburg von ben Rrangofen

<sup>\*</sup> Wachsmuth III. p. 273.

besett. Auch die hamburgischen Gebiete Curhaven und Rigebuttel wurden besett, von den Hansestädten Zwangsanleihen gefordert, die Mundungen der Elbe und Weser gesperrt, alles englische Sigenthum mit Beschlag belegt, Hannover selbst mit immer neuen Lieserungen und Leisstungen geplagt, systematisch ausgesogen, — und das Alles geschah ohne daß das Reich sich regte, ohne daß bie ernstlich besorgten Nachbarstaaten irgend sich versständigten, ohne daß Preußen, wohl beunruhigt und solche Mißachtung seiner Bedeutung empsindend, mehr als Worte und Anträge zu haben schien, ihr Achtung zu verschaffen.

Fast gleichzeitig mit bieser Besetzung Rordbeutschlands rucke ein franzosisches Heer in das Konigreich Reapel ein; "so lange England Malta behaupte, musse Frankreich Otranto und Brindisi besetzt halten"; die Insel Elba, im früheren Kriege von England mit so großem Erfolg besetzt, ward nun dem Konige von Etrurien genommen und vom ersten Consul mit besonberer Ausmerksamkeit beseskigt.

Aber trafen alle diese Gewaltschritte die britische Macht? Buonaparte rustete eine Landung in England. Mit unglaublichem Gifer und mit wohlberechneter Oftenstation wurden die Borbereitungen getrieben; 150,000 Mann sammelten sich an der Nordfüste; seltsam, Fulston's Ersindung, das Dampsschiff, ward von den Techsnikern, an deren Prufung es der Kaiser gewiesen, versworsen. Die Umstände schienen gunftig; noch einmal

brach in Irland Emporung aus; noch einmal mußte bie habeas-Corpus-Acte fuspendirt, das Band unter Militargefetz gestellt werden.

Allerbings war man in England beforgt; man fah ber Landung ber ungeheuren Streitmaffen, die fich bei Boulogne fammelten, mit beangftigender Gewißheit entsgegen.

Und das unter einem Ministerium, das das Bertrauen der Nation keineswegs in hohem Grade besaß. Oberst Patten beantragte Untersuchung über das Bernehmen der Minister; selbst Canning unterstückte ihn: "er erklare auf das Feierlichste, daß er das Baterland nicht für sicher halte, so lange die Leitung der Angelesgenheiten solchen Handen anvertraut sei". Pitt erklarte, "daß die Minister allen Tadel verdienten, der durch ein Botum des Parlaments über sie ausgesprochen werden könne; aber es sei größeres Unheil davon zu befürchten, als wenn man schweige". Mit großer Majorität ging das Haus nach seinem Urtheil zur Tagesordnung über. So erhielt sich das Ministerium.

Um so machtiger und freiwilliger war die Bewegung in der Gesammtbevolkerung; des Konigs Aufruf zur allgemeinen Bewaffnung (18. Juli) ward mit unglaubslichem Jubel begrüßt; "wir werden hinter dem hölzersnen Wall unserer Schiffe einen Eisenwall von Bewaffsneten aufstellen". In den Schaaren der Freiwilligen standen Männer aller Stände, aller Parteien, aller Bestenntnisse durch einander gemischt; eine Bolksbewaffnung

im edelsten Shine; — es war basselbe Mittel ber Abwehr, bas die Revolution unüberwindlich gemacht hatte. Aus dem Herzen der Nation gesprochen war Sheridan's Wort: "es ist der unabänderliche Entschluß-sowohl der Regierung wie des Parlaments, keinerlei Anträge zum Frieden anzunehmen, wenn und so lange irgend ein französischer Soldat auf britischem Boden steht". \* So in sester Haltung, mit wachsendem Selbstvertrauen erwartete England den Feind.

Das englische Gouvernement hielt noch andere Sischerungen für nothwendig, noch andere Mittel, ben verhaßten Corfen unschäblich zu machen, für erlaubt.

Es galt einen großen Schlag. Dumouriez, Pichegru und Caboudal entwarfen ben Plan: heimliche Landung ber Berschwornen, Ermordung Buonaparte's, allgemeisnen Umflurz der Berhaltniffe. Die englische Regierung stellte den Berschwornen Geld, Schiffe, Waffen zur Berfügung; sie befahl allen Emigrés, England zu verslaffen, sich an den Rhein, namentlich nach Baben zu begeben.

Seit bem August 1803 landeten einzelne Bersschworne an der Kuste, schlichen sich nach Paris, nasmentlich Cadoudal, Polignac, Pichegru; Mitte Januars waren ihrer 40 bort. Bor Allem versuchte man Mosreau zu gewinnen; man wußte, wie er in der Armee

<sup>\*</sup> Rebe am 10. August 1803 über ben Dant an bie Frei-willigen.

viele Anhanger habe, man kannte seinen Shrgeiz, seinen Saß gegen Buonaparte; die Anecdote von der Ehrenscasserolle, die er seinem Koch becretirte, hatte die Runde durch die Welt gemacht. Es fanden Zusammenkunfte statt, es begannen Verständigungen; aber die Absichten Moreau's und Pichegru's wichen weit von einander; ehe sie zum Schluß gekommen, wurde das Complott entbeckt.

Un ber Conboner Borfe mar mehrmals im Januar bas Gerucht von Buonaparte's Ermordung; Aehnliches ward aus Mabrid berichtet. Um 25. Januar 1804 ent bedte Buonaparte selbst die ersten Spuren des Berbres chens; allmählig erfuhr man, fant man alle Theilnehmer. Ihre Aussagen ließen auf bie Mitwissenschaft eines bourbonischen Prinzen ichließen, ja vermuthen, bag er in Paris felbst gewesen sei. Bu gleicher Beit entbedte man, bag mehrere englische Diplomaten, Drake in Munchen, Taplor in Caffel, Bidham in ber Schweig, Svencer Smith in Stuttgart, ihre Stellung benutten, bie ronalistischen Ginverstandniffe auszubreiten, Busams menkunfte ber Emigres zu veranlaffen, Die Plane gegen bas Leben bes erften Confule ju zeitigen; "es liegt wenig baran", bieß es in einer Instruction Drake's an feine Agenten, "burch wen bas Thier hingestreckt wirb, wenn nur Alle bereit find, fich ber Jagb anzuschließen". Noch hatte man nur erst bie Berzweigungen ber Berschworung, nicht ihr Centrum erfaßt. Da manbte fich ber Blid Buonaparte's auf ben Bergog von Engbien,

ber sich in Ettenheim im Babenschen aushielt; er hatte mehrmals incognito Straßburg besucht; nach dem Basbenschen hin hatte der englische Geheimerathsbesehl die Emigres gewiesen; der Herzog selbst hatte im Januar bei der französischen Gesandtschaft in Wien um einen Paß gebeten, sich durch das französische Gebiet nach England zu begeben, — Anlässe genug, seine Schuld zu argwöhnen.

So erfolgte benn jene traurige Katastrophe: zur Berhaftung gesandt ward Coulaincourt, \* benn sein Bater hatte im Dienst von Enghien's Vater gestanden, er selbst war mit dem Prinzen ausgewachsen; solche Mittel liebte der Furchtbare, Menschen an sich zu ketten. Dann folgte die Berhaftung auf eines fremden Herrn Gebiet, mit der Lüge: "es geschehe nach dessen Billisgung"; französische Gensbarmen in badischer Unisorm vollbrachten sie. Gen Paris geschleppt, ward der junge Prinz nach einem Beschluß der drei Consuln vor ein Militärgericht gestellt; umsonst bat er um eine Untersredung mit Buonaparte; am 21. März ward er in den

<sup>&</sup>quot; Er felbst hat nicht bloß gleich nach bem Sturz Rapoleon's protestirt, sonbern schon 1808 sich gegen Raiser Alexander
gegen die "abscheuliche Berläumdung" gerechtfertigt und behauptet, daß er "nichts mit dieser unglücklichen Angelegenheit
zu thun gehabt habe". Und boch liegt Talleyrand's officielles
Schreiben (11. März 1804) an den babenschen Minister vor,
baß "der General Caulincourt in dieser hinsicht mit den Befehlen des ersten Consuls beauftragt sei".

Graben von Bincemes erschossen. Es war am Morgen besselben Tages, ba Buonaparte ben code civit veröffentlichte, — Schnobestes neben Ruhmwollstem.

In eben biesen Wochen geht ber traurige Proces ber Berichwornen neben ben Borbereitungen gur Grunbung bes Kaiferthums. Manner, wie ber Eroberer Sollands, ber Sieger von Sobenlinden auf ber Bant ber Angeklagten; ber Gelbstmorb Dichegru's im Ges fangniffe; endlich bas Urtheil nicht ber Gefchwornen, fondern einer Specialcommiffion; bann ber Bettftreit ber Bruber Polignac um ben Tob, bie hinrichtung ber 3molf, Moreau's Deportation, - und gegenüber bie knechtische Schmeichelei, ber fragenhafte Enthusiasmus, mit bem die Beborben die Raiserfrone antragen, "bas Ginzige, mas noch zur Bollenbung ber Revolution gefehlt habe", fagt bas Tribunat, - einfam verhallte Carnot's hochbergiger Wiberspruch: "ward benn bie Freiheit bem Menschen nur gezeigt, bamit er fie nimmer aenieße ? "

Und als nun im Moniteur die geheime Corresponsbenz jener englischen Gesandten — unter ihren Agenten waren französische Spione gewesen — veröffentlicht war und im Parlament die Minister zur Rede gestellt wursben, erließ nach einer ohnmächtigen Verantwortung Lord Hawkesbury an die fremden Gesandten in London eine Circularnote, welche ausdrücklich das Recht, die innern Zwistigkeiten in Feindes Land zu nahren und auszubeuten, als anerkanntes Recht in Anspruch nahm.

"Die Ungufriedenen ohne Rudficht laffen, nicht ihre Entwurfe horen, um ihr Baterland von dem erniedrisgenden Joche ber Sclaverei zu befreien, unter dem es seufzt, das wurde nichts anders sein, als die Rechte und Pflichten versaumen, welche jede weise Regierung unter solchen Umständen sich selbst und der Welt schalbig ist."

So weit tam man; es schien, als ob in biesem Haber nicht blog bas Recht, sonbern auch bas Gefühl für Recht und Unrecht aus ber Borftellung ber Dachtigen schwinden solle. For hatte von dem Frieden von Amiens gesagt: "er habe ihn besonders barum boch willtommen geheißen, weil er England von den abscheulichen Grundsaben befreie, nach benen ber lette Rrieg geführt fei; er hoffe kunftig nie mehr von Rries gen sprechen zu boren, bie man als Rreuzzuge zum Sout ber Religion und ber gefellschaftlichen Orbnung betrachtet miffen wolle; er hoffe, bag eine folche Beuchelei fur immer aufgehort habe". Run erft, feit bas neue Frankreich monarchisch und bynastisch geworben mar, erreichte auch die Cabinetspolitif bie Bollenbung, bie bas 18. Jahrhundert angestrebt hatte. Belch ein Betteifer nun awischen ben Cabineten ber großen Dachte, welche wirre Ameiseneile ber Diplomaten, welche vollenbete Beuchelei auf allen Seiten, als follte bas alte biplomatifche Spftem bes Bolferrechtes erft volltommen

<sup>&</sup>quot; Girculamote vom 30. April 1804.

abgenutt werben, bevor ein Staatenspftem sich auf bem Recht ber Bolfer grunden konne, — wenigstens als das allein gerechte und Schutz bietende erkannt und ersehnt werbe.

Dem wirren Knauel biplomatischer Berhandlungen haben wir unsere Ausmerksamkeit nicht zuzuwenden; spinnen wir an den immer neuen Beispielen von Gewwalt, Luge, Unerträglichkeit unsere Erzählung fort.

Die hinrichtung Enghien's — "ein Berbrechen, aber kein Fehler", sagt ber Gefangene auf St. Helena — hatte überall ben tiefsten Eindruck gemacht; aber freilich, außer Schweden und Rußland wagte kein Casbinet sich zu äußern; auch die spanischen Bourbonen versagten sich ein verwandtschaftliches Mitgefühl; auch in Wien und Berlin that man keine weiteren Schritte; bort nicht, weil man in hoffnung auf das Glücken der Verschwörung bereits Truppenbewegungen und Rüstungen gemacht hatte, die man nun verläugnen mußte; in Berlin nicht, weil bort je länger je mehr die Anssichten über die Politik des Staats schwankten und sich gegenseitig lähmten.

Defto entschiebener trat Raiser Alexander auf; "er finde", ließ er in Paris erklaren, "in jenem Ereigniß eine eben so wohlseile als offenbare Berletzung des Bolkerrechts und des neutralen Gebietes; er werde als Burge des Friedens von Teschen deshalb Schritte in Regensburg thun und hoffe, daß Frankreich den Forsberungen Deutschlands Genüge leisten werde". In

Regensburg warb eine bochst bittere Note überreicht, bie einen feierlichen Protest gegen bas Geschehene entbielt und die Zuversicht aussprach, die Reichsversammlung so wie beren Oberhaupt werbe "ben so uneigennutigen und offenbar unerläglichen Bemubungen bes Raisers Gerechtigkeit wiberfahren laffen und fich mit vereinten Rraften ohne Saumen benfelben anschließen". \* Aber Preußen ließ barauf entgegnen : "es fei gegen alles hertommen, bag ber Burgichaft Leiftenbe einschreite ohne von ben Betheiligten aufgefordert zu fein". Much Baben weigerte fich ber Beschwerbe, entschulbigte bas Geschene, wies bie Emigranten aus seinem Be-Rach fo viel Schmach und Berfundigung an bem beutschen Baterland mochte man auch noch die Gebietsverletung und hochmuthige Einmischung ber beiben "unbetheiligten" Machte hinnehmen. Napoleon konnte feben, bag fein Einfluß in Deutschland ben Ruglands überwiege. Aber war bas Genugthuung fur bie tiefe Rrankung, die ihm bereitet worden? er glaubte, diese vergelten zu muffen; er mahnte ben jungen Raifer an feine Unfange: "Ruglands Beschwerbe", hieß es in ber frangofischen Rote vom 14. Mai, "veranlagt zu ber Frage, wenn man Kenntnig bavon gehabt hatte, bag England bie Ermorbung bes Raifers Paul beabsichtige und die Urheber bes Complotes fich eine Stunde von ber ruffischen Grenze befunden hatten, ob man ba fich

<sup>\*</sup> Rote vom 7. Mai 1804.

nicht beeilt haben wurde, biefelben gu ergreifen und gur Strafe gu gieben ?"

Um diefelbe Zeit, da Napoleon die Raiserkrone, hatte Pitt wieder die Leitung der englischen Angelegenheiten übernommen (15. Mai 1804), nichts wemiger als ber Majoritat im Parlament gewiß; sowohl For wie Grenville standen mit ihren Kreunden wiber ihn, wiber ihn auch ber Pring von Bales, - und bas jest, mo baufigere Beifteszerruttung feines toniglichen Baters ibn zu größeren Befugniffen zu berufen fcbien. feit ber Friede teine von ben Segnungen, Die man fich erwartet, gebracht hatte, feit ber "lucrative Leichengeruch bes Krieges" wieder feine Gewalt über Die Bemutber ausübte, feit Napoleon die Ruften Englands bebrobte, mandte fich bas Berlangen ber Nation auf "ben Pilos ten im Sturm", und er war entschloffen, auch ohne Emancipation ber Katholiken, auch ohne ben gewünschten Beiftand ber Talente aller Parteien", ja obne seine früheren Kreunde bieß Umt zu behaupten, in dem nur er fein Baterland retten ju tonnen glaubte. "3d weiß mohl", fante er in ber Debatte uber bie Bilig, all fein Antrag, die freiwillige Bewaffnung zu minbern und die regelmäßigen Truppen zu vermehren, burchzufallen brohte, "ich weiß wohl, bag ber Wiberftand. welchen man biefer Bill entgegenfest, fur mich ein Wint fein foll, abautreten, aber ich kann den fehr ehrenwerthen Herren, bie ba winken, verfichern, bag ihr Bint noch nicht ftart genug ift und bag ich barauf teine Rucfficht

nehmen werde". \* Und wie vor 20 Jahren erzwang seine Hartnäckigkeit und Lüchtigkeit ben Sieg.

Sofort gewann unter Pitt's Handen die auswartige Politik einen festeren Gang; "so lange unfer Krieg des feusiv und auf bas Meer beschränkt bleibt, ist er eine ungeheure Gefahr für England; wir mussen bas Festsland wider Rapoleon bewassnen".

Es galt eine neue Coalition.

Um frühesten schloß sich Schweben an England. Dit rudfichtslofem Enthusiasmus fur bie Sache ber Legitimitat hatte Konig Guftav IV. wegen bes Bergogs von Enghien seinen Sof Trauer anlegen laffen, wie früher gegen bie Ummalzungen bes deutschen Territorialbestandes, so gegen die Berletung bes babenfchen Gebietes protestirt; er brach alle weiteren Berhandlungen mit "herrn Rapoleon Buonaparte" ab; \*\* er fandte bem preußischen Konige ben schwarzen Ablerorben gurud, als berfelbe in acht Eremplaren nach Paris geschickt worben mar. Solche Stimmungen waren bem englifchen Cabinet febr genehm; fcon am 3. December 1804 murde ein Bunbnig geschloffen, in bem fich England gegen 80,000 Pf. St. Subsidien ausbebang, baß Stralfund fart befestigt und nebst ber Insel Rugen ein Berbeplat und Niederlage für englische Colonialmagren und Sabricate murbe. \*\*\*

<sup>2</sup> Debatte vom 18. Juni 1804.

<sup>\*\*</sup> In ber Rote vom 7. Geptember 1804.

Martens, Recueil suppl. IV. p. 158.

Eben fo bereitwillig war Rugland, wenn auch nicht aus benfelben Grunden. Es hatte bei ber Theilung Deutschlands mit Frankreich ben Machteinfluß zu theilen gehofft, nun war Napoleon um bie Occupation Sannovers auch in Norbbeutschland voraus. Schon Enbe August 1804 rief Alexander seinen Gesandten aus Paris jurud: "ber Raifer werbe, um bas menfchliche Blutvergießen zu ichonen, bei biefer Maagregel fteben bleiben; beibe Dachte fonnten ohne allen Berkehr mit einander bestehen; follte aber Frankreich fich weitere Berausforberungen gegen Rufland ober beffen Bundesgenoffen erlauben, ober Europa's Sicherheit und Unabhangigkeit bebroben, fo werbe ber Raifer feine letten Bulfemittel mit ber Kraft, die bie gerechte Bertheidis gung nothwendig macht, aufbieten". Balb barauf ging Novosilzow nach London, "in rein wissenschaftlichen 3meden", verficherte man von Berlin aus.

Schon verwickelten sich auch die Erdrterungen mit Destreich; nicht wegen Hannovers, es konnte als Gewinn gelten, daß Preußens unbequemem Ehrgeiz ein Riegel vorgeschoben worden; auch nicht wegen der französischen Kaiserkrone, wenn man sich auch "zu solchem Collegen nicht gerade Glud wunschte"; Destreich forberte nur die gleiche Anerkennung des kaiserlichen Titels für seine Erbstaaten, den es anzunehmen beschlossen habe, "damit es nicht im Besitz eines von Bahl abshängigen Kaiserthums neben Frankreich eine untergeordente Stelle einnehme". Aber das Biener Cabinet sah

seinen Einfluß wie in Deutschland, so in Italien so gut wie vernichtet, und es war mit nichten gewillt, diesen langer als unvermeiblich zu entbehren. Pitt's Wiesbereintritt erneute die Hoffnungen und die Kampflust in Wien; umsonst warnte Erzherzog Karl; er legte seine Stelle im Hoffriegsrath nieder; um so freiere Hand hatten nun die Freunde Pitt's, der mit glanzens den Ausssichten auf Italien zu reizen verstand.

Bie wird fich Preugen entscheiden ? In ber That, bas englische Cabinet, vereint mit bem ruffischen, verfuchte alles Mogliche, ben Beitritt einer Macht ju gewinnen, beren Beer und beren geographische Lage ber gemeinsamen Sache unendlich wichtig werben konnte; man bot Sannover, man bot gang Nordbeutschland bis jum Main, ja bie belgischen Provinzen ftellte man in Mubficht, wenn Preußen nur thatig mithelfen wolle. Bon ber andern Seite mar bas frangbfische Cabinet nicht minder aufmerksam und thatig; auch Napoleon bot Sannover, felbft mit bem Gebanten einer faiferlichen Krone versuchte er ben Ronig zu reizen. um eben biefe Beit marb Saugmit, ber Bertreter ber frangbiifchen Allianz, unter ber Korm eines unbestimmten Urlaubs von ben Gefchaften entfernt; Barbenberg übernahm allein bie Leitung ber auswartigen Berhaltniffe, eine Beranderung, die man bem Ginfluß ber Ronigin und ihrer Borliebe fur Raifer Alexander zuschrieb. Dennoch beharrte ber Ronig bei feinem Billen, eine Reutralitat zu behaupten, bie allein noch bas verheerende Unheil bes furchtbarften Krieges von Europa abwehren zu können schien. Als wenn Preußen nach ber Rolle, die es unter Haugwit Leitung gespielt, noch die moralische Kraft der Uneigennühigkeit und Gerechtigkeit hatte in die Bagschaale werfen, mit dem suum cuique den Frieden der Welt gebieten können. Es hatte nicht in der gehaltneren Machtstellung Friedrich's II. zu bleis den über sich gewonnen; es wagte nicht, die freche Gerwalt dis zu dem Maaße zu treiben, daß es sich neben den andern Großmächten zu gleicher Machtausdehnung erweiterte; es blied auf halbem Wege stehen. Nur zu bald wird Preußens Begehr, die Neutralität zu berhaupten, als Schwäche erscheinen, und sein Bemühen, den Frieden zu vermitteln, von beiden Seiten mißbraucht werden.

Der Coalition gegenüber steht ber schon gewaltige Areis napoleonischer Berbindungen. Des Kaisers Hof-lager in Mainz (Juli 1804) hat unzweiselhaft gemacht, wo fortan die subdeutschen Fürsten ihren Halt zu finden hoffen. Schon zeigen sich in den Berabredungen zwischen Baiern, Würtemberg und Baden, in der "Union" vieler reichöfürstlichen und reichsgrässichen hauser jene Tendenzen einer Bereinigung von "Kleindeutschland", die bald in dem Protectorat Frankreichs ihren Sipfel finden sollten.

Schon war Spanien gang an ihn gekettet burch ein Attentat bes englischen Cabinets, von bem felbft Alison fagt, baf ein englischer Geschichtsschreiber es

nur mit peinlichen Gefühlen ergablen tonne. Spanien war feit dem geheimen Bertrage von Ilbefonso (October 1803) im erneuten Einverftanbnig mit napoleon, ruftete in allen Safen, gahlte bebeutenbe Subsibien, weigerte bem englischen Gefanbten bie naberen Erlauterungen, bie wiederholt geforbert murben. Unterhandlungen abzubrechen und ben Rrieg zu erklaren, ließ bas englische Cabinet nach Piratenart bie vom La Plata fommenben vier fpanischen Galeonen angreifen; bie eine fant, bie brei anberen mit ihren Schaten wurden nach England geführt; es hieß, "um ein Pfand für Spaniens Neutralitat in Sanden zu haben!" Bas halfen die Rlagen ber Opposition im Parlament: "lieber gehnmal ben Werth Diefer fpanischen Piafter bezahlen, als unsere Chre so beflecken"; bas Unterhaus billigte mit 313 gegen 106 Stimmen, bas Dberhaus mit 114 gegen 36 bas Geschehene, und die offentliche Deis nung war mit einem Rriege gegen Spanien gar febr sufrieden; "biefer Bruch wird eine neue brillante Epoche in unferm Sandel ichaffen, bie iconen Provingen von Subamerita aus ben umftridenben Negen eines ichanbenben Monopols befreien und fie aus bem Buftand ber politischen Rindheit hervorrufen".

ľ

Uebergehen wir, wie der Kaiser Batavien, Helvestien immer dichter an sich zu ketten verstand, wie er die italienische Republik in ein Königreich verwandelte und sich (26. Mai 1805) in Mailand die eiserne Krone aussetz, wie er Genua, Parma, Piacenza dem "Reiche"

einverleibte. Traurig war Papft Dius VII. von ber Raiserfronung beimgekehrt, nicht einmal bie Rudgabe ber Legationen hatte ihm jene allerheiligste Beibe gebracht, mit ber Napoleon eben so legitim gemacht mar, wie einst Karl ber Große. Und Reapel? um Ruße lands willen hatte Napoleon vor brei Sahren bas Ronigreich verschont; wie nun, ba Rrieg mit Rugland bevorftand? Man erbat fich vom Papft bie Erlaubniß, Die Jefuiten gurudgurufen, "bamit felbige burch ibr eremplarisches Leben, burch ihre Werke ber Frommigfeit, burch ihren trefflichen Jugenbunterricht ben geliebten Unterthanen nuglich werben mochten". Rugland hat bas Berbienft, ben Orben mahrend ber Beit, bag ber beilige Stuhl ihn aufgehoben hatte, gebegt, Raifer Paul bas Berbienft, beffen Wiederherstellung 1801 von Papft Pius ermirtt zu haben.

Noch einmal bot Napoleon ben Frieden; er schrieb (2. Januar 1805) an König Georg: "nie war ein Zeitspunct geeigneter, die Leidenschaften zu beruhigen und nur den Empfindungen der humanität und Bernunft Gehör zu leihen; wenn diese Gelegenheit undenutzt versloren geht, welche Grenze kann dann noch einem Kriege gesetzt werden, den zu enden alle meine Anstrengungen vergebens gewesen sind; Ew. Majestät haben in den letzten zehn Jahren mehr als das ganze Europa beträgt, an Reichthumern und Gediet gewonnen, Dero Untersthanen sind in dem höchsten Standpunct der Wohlssahrt; was kann noch ein Krieg mehr bieten? Weiterer

Arieg ift ohne Zweck; wie traurig, die Bolfer gegen einander in den Kampf zu führen, bloß damit sie kampfen; die Welt ist groß genug, um es möglich zu machen, daß beide Nationen neben einander bestehen, und die Vernunft hat Herrschaft genug, um Mittel sinden zu können, wodurch Alles ausgeglichen werde, wosern nur der Wille von beiden Seiten ernstlich und aufrichtig." Die Antwort des englischen Cabinets "an den Chef des französischen Gouvernements" erklärte, "man müsse sich zunächst mit den Continentalmächten, mit welchen man im vertraulichsten Einverständniß sei, namentlich mit dem Kaiser von Rußland besprechen".

Diese Antwort war vom 14. Januar 1805, am 19. reiste Nowosilzow mit bem englischen Entwurf ber neuen Coalition nach Petersburg ab.

Bas war es benn, bas man erreichen wollte?

hier ift die Stelle, von Rußlands Politik zu spreschen; hier beginnt sie, mit Entschiedenheit die Plane anzuspinnen, die sie dann 1815 mit nur zu großem Glud hinaussuhren sollte; denn in dem großen zwanzigjährigen Kampf zwischen England und Frankreich hat Rußland endlich den Sieg davongetragen, — wie hundert Jahre früher in dem Kamps der Habsburger und der Bourbonen England.

Seit ber Theilung Polens stand Besteuropa ben Ruffen offen; Suwarow's Feldzug konnte lehren, wie man in Petersburg die europäischen Berhältnisse ansah. Das hauptaugenmerk ber ruffischen Politik war fortan

Deutschland, nicht um ba Gebiet zu erobern, es war sunachft wichtiger, auf bie vollige Berruttung ber beutichen Berhaltniffe Ruglands continentale Uebermacht bauernb zu grunden. In ber Berruttung Deutschlanbs mar man um bie Beit bes Luneviller Rriebens mit Rranfreich einverftanben; aber bie Befetung Sannovers gab Frankreich einen Borfprung, ben man mit allen Betterschaften in Nord, und Gubbeutschland nicht aufzuwiegen vermochte. Daber Nowosilzow's Gendung nach London; er tam mit febr umfaffenben Borfcblas gen; bie wichtigften find bie, welche Deutschland betrafen. "Deutschland ift wechselsweise von Preugen und von Deftreich unterbrudt worben, welche fich bie Berrichaft gegenseitig ftreitig machen; man muß", fagte Rufland, bas fich fo gerne als Garant bes beutschen Reiches geltenb machte, "man muß eine neue Berfaffung fur Deutschland grunben, jene beiben Dachte muffen aus bem Bunbe entfernt werben, in bem fie nur bie Rolle ehrgeiziger Parteihaupter fpielen. Der beutsche Staatsforper, bergeftalt fich felber überlaffen, um biefe beiben großen Daffen verminbert, aber vergrößert um bas Ronigreich beiber Rieberlanbe und um bie Schweig, - befreit von jedem unerfreulichen Ginfluß, nur auf bie beimischen Interessen angewiesen, wird nicht mehr in ungerechte, feinem mahren Intereffe frembe Rriege bineingezogen werben; ftatt ber Raiferfrone werben abmechselnd bie Sauptftaaten bes Bunbes beffen oberfte Leitung führen; Baiern, Baben, Burtemberg wirb

man vergrößern" u. f. w. Es war bie Rheinbundibee, und Ruglands Protectorat hatte sich von felbst ergeben.

Pitt war ein ju guter Diplomat, als bag er biefe und die weiteren wohlwollenden Antrage Ruglands gerabezu hatte verwerfen follen; ihm fam es nur barauf an, feine Coalition zusammenzubringen; bie inneren Angelegenheiten Deutschlands kummerten ihn nicht viel, Deftreich wußte er, sei mit Aussichten auf italische Erwerbungen leicht ju tobern, feit ber beutsche Martt burch Preugen verdorben mar. Aber fur Preugen fcon glaubte Rugland "beffen Beitritt erzwingen gu tonnen" - meinte er positivere Aufstellungen machen ju muffen. "Glauben Gie nicht", fagte er ju Nomofilgow, "bag ich im mindeften diesem falschen, verschlas genen, gierigen Cabinet geneigt bin, bas balb von Europa, bald von Napoleon ben Preis feiner Treulofigfeit forbert; aber auf Preugen beruht bas Loos ber Gegenwart und felbst ber Butunft; Preugen, eiferfüchtig auf Deftreich, in Furcht vor Rugland, wird ftets zu Navoleon binneigen; man muß es von ihm trennen, fonft wird Preugen nicht aufboren, ber Genoffe unferes unverschnlichen Reindes zu fein; nur Preugen zu Lieb' muffen wir von Ihren Ibeen ber allgemeinen Uneigennutigfeit etwas abweichen; wir muffen Preugen mehr geben als Napoleon ihm bieten tann, muffen ihm befonders etwas geben, moburch es unwiderruflich mit Frankreich fich überwerfen muß." Go murbe befchloffen, Dreußen fur ben Beitritt bie Rheinwrovingen au bieten,

während gleichzeitig Rußlands Borschlag angenommen wurde, Belgien und Holland zu einer Krone zu verseinen und Sardiniens alte Territorien burch Genua, die Dauphine, ja Lyon zu erweitern; dann hatte man Frankreich hinlanglich eingeschnurt; Destreich sollte die Lombardei und die Gebiete die zum Inn erhalten und, so wohl arrondirt, von Deutschland und der Pforte hinweg seinen Blick auf Istalien ablenken. Ein allz gemeiner Congreß endlich am Schlusse des Krieges sollte des Weiteren die europäischen Verhältnisse und das neue Kölkerrecht ordnen.

Dieß war im Wesentlichen ber Inhalt bes Concerts vertrages, ber am 11. April 1805 in Petersburg vollszogen wurde. Es treten in bemselben schon deutlich die russisch englischen Motive von 1815 hervor, nur daß man dann noch zügelloser nach eben dem Ratiosnalismus, will sagen, nach eben der selbstsüchtigen Klugheit versuhr, die sich so anspruchslos hinter dem vieldeutigen Namen des Gleichgewichts der Mächte barg.

Uebersehen wir nicht, diese Coalition sprach weder von der Herstellung der Bourbonen, noch von der des Reiches, Benedigs, Genua's, ja sie beschloß formlich, in Beziehung auf Berfassungsformen weder in Frank-reich noch sonst wo den Bolkswunsch beschränken zu wollen; ihr Wille war nur, die Napoleonische Macht zu brechen um sie selbst zu üben, oder wie sie es nannten, um auf eine festere Basis als bisher die Grundsätze des Bolkerrechts sessgistellen und deren

Beobachtung burch Ginführung eines Foberativfpftems ju fichern.

"Die großen Kronen", sagt ein französischer Gesschichtsschreiber, "nahmen gewaltsame und raubsüchtige Combinationen an, welche im gewöhnlichen Privatleben ihrem Urheber ben Galgen gebracht haben wurden." Er wurde die ganze Wahrheit gesagt haben, wenn er hinzugesügt hatte, daß sie nichts Besseres und nichts Schlimmeres thaten als Napoleon.

Den Beitritt bes Wiener Cabinets burfte man mit Zuversicht erwarten; vernehmen wir auch das vertrausliche Zeugniß eines Deutschen, der mehr als ein Anderer eingeweiht war in die Cabinetsverhaltnisse der Coalition. Herr von Gent schreibt am 12. August 1805: "ein so verworfenes Ministerium (wie das oftreichische) hat die Sonne noch nicht beschienen; alles Gesühl von Pflicht und Scham ist in diesen thierischen Gemüthern erstickt, sie athmen nur für Niederträchtigkeit und schwitzen nichts als Schande aus, — so lange dieß Ministerium nicht mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist, kann doch nichts Gutes geschehen". Es sind "die Zichn, die Ugarte, die Cobenzl, die Collenbach, die Lamberti, die Dietrichstein u. s. w., die er meint.

Der Kriegsplan ber Coalition war groß genug ansgelegt: Ruffen und Schweben follten von Schwedisch, Pommern aus auf Hannover losgehen, eben bahin die Englander ein Heer fenden, das in Weser und Elbe landen wird, Ruffen und Destreicher über den Oberrhein

geben, Erzherzog Karl rudt in Oberitalien vor, 30,000 Mann Ruffen sammeln sich auf ben jonischen Inseln, vereinen sich mit einem englischen Corpe und gehen im Berein mit Neapel und bem Papst gen Oberitalien.

Noch war ber Beitritt Deftreichs nicht ausgesprochen; Napoleon hoffte, daß Deftreich nicht vor bem Schlug bes Jahres ichlagfertig fein merbe; er hoffte, ben Sommer ju bem großen Schlage gegen England, ben er geruftet hatte, benuben ju tonnen. Gein Plan war groß und fuhn combinirt; es galt, in berfelben Beit eine Uebermacht von Schiffen im Canal ju concentriren, um unter ihrem Schut bie Ueberfahrt und Landung zu bewerkstelligen; 61 spanische und frangosische Linienschiffe maren bagu bestimmt; unter ihrem Schut follten bie 2200 Transportschiffe ein gandungsheer von 176,000 Mann binaberführen; ber Raifer mar gewiß, einmal an Albions Rufte, bas Relb ju behaupten; "wir brauchen nur feche Stunden Berren bes Deeres ju fein, und England bat aufgebort zu eriftiren". \* In Bahrbeit, es galt bie Beltherricaft. Die Klotten von Toulon und von Rochefort erhielten ben Auftrag, nach ben Antillen zu fegeln und wenn ihnen bie englische aus bem Canal gefolgt mare, jurudzueilen nach bem Canal. Der Plan gelang; beibe Geschwader tamen in bie europaischen Gemaffer gurud; felbft ber Angriff Calber's auf die Louloner Alotte bei Cap Kinisterre

<sup>&</sup>quot; Schreiben an ben Marineminifter Decres, 9. Juni 1805.

(92. Juli) verbarb noch nichts, ba Calber bie unents fdiedene Schlacht nicht erneute, sonbern von bannen fuhr. Aber Billeneuve, fatt die Flotte von Breft gu beblodiren und mit ihr gen Boulogne zu eilen, faumte neun koftbare Tage in Kerrol; mit peinlichster Ungebulb erwartete ihn ber Raifer; wie feine Segel am Borizont auftauchten, war bas Schidfal Englands und ber Belt entschieben. Umsonst. Schon tamen ungunftige Nachrichten aus Wien; bort murben Forberungen gemacht, bie ben Ausbruch bes Rrieges unvermeiblich machten. Roch einen Augenblick hatte man Frift. Willeneuve war am 13. August ausgesegelt gen Rorben bin; ba melbeten ihm feine Avisschiffe bas Raben einer feinds lichen Flotte, es waren 20 englische Segel, Die Cornwallis unter Calber abgefandt batte, ben Reind zu vernichten, wo er ihn fanbe; vor ihm wandte ber franabfifche Abmiral, eilte fübmarts, rettete fich mit feinen 33 Schiffen in ben Safen von Cabir.

So fturzte ein ungeheurer Plan in bas Nichts.

Napoleon mußte eilen, von den Oceanen seinen Blid und seine Thatkraft auf den Continent zu wenden. Der Antrag Destreichs, den Frieden vermitteln zu wollen, konnte nicht mehr tauschen; schon nahten sich die russischen Heere den Grenzen Galliziens; mit kuhner Entschiedenheit ergriff der Kaiser den Krieg gegen Russland und Destreich. Am 28. August erhielt er jene Rachricht von Cadir, am 1. September war seine Armee von England auf dem Marsch zum Rhein.

Der Krieg war ba, und noch wußte man weber wie sich Preußen, noch wie sich Baiern, Wurtemberg, Baben entscheiben murben.

Wie follte Baiern ben Anerbietungen Deftreichs trauen? wie sich ihrer erwehren? Um 24. August bereits schloß Montgelas einen provisorischen Allianztractat mit Frankreich ab; am 6. September tam Rurft Schwars zenberg nach Munchen, Bereinigung ber bairischen Truppen mit ben oftreichischen ju forbern, Schut und Garantie bes bairifchen Gebietes bafur gu bieten. Der Churfurst war in übelfter Lage; er ichrieb am 8. Geptember bem Raifer eigenhanbig, er habe biefen Morgen feinen Minister beauftragt, ben geforberten Bertrag abauschließen "als einen Beweis unverletbarer Ergebenheit"; aber er flehe kniefallig, ihm Neutralitat zu gemabren, ba fein Sohn in Frankreich reife: "ein Bater, ber ichredlichsten Bergweiflung preisgegeben, ift's, ber um Gnabe ju Gunften feines Cohnes fleht". Deffelben Abende eilte er aus Munchen nach Burgburg, beorberte borthin feine Truppen, - und beffelben Tages hatte bie offreichische Avantgarbe bereits bie Inngrenze überfcritten; fie rudte rafch vor, bie "fcone Position von Ulm" zu erreichen, überall im Baiernlande requis rirend, mit offreichischem Papiergelb gablend, bas in Deftreich felbst nicht 30 pCt. galt.

Am 12. September überreichte Cobenzl in Paris bas oftreichische Ultimatum : "nur um ber angebotenen Bermittelung Gewicht zu geben, lasse Destreich seine

Eruppen vorruden". Deffelben Tages hieß es in Regensburg: "bie Absicht Rußlands und Destreichs sei, ben im teutschen Reich gesehmäßig eingeführten Zustand aufrecht zu erhalten". Gegen Ende des Monats antewortete ber französische Gesandte: "die schon vollzogene Invasion Baierns könne zeigen, was Destreich beabsichtige; der Kaiser wolle kein einziges deutsches Gebiet, das Wassengewalt unter seine Botmäßigkeit bringe, behalten, aber auch nicht eher ruhen, als die Destreich aushören werde, die Unabhängigkeit und Sicherheit Deutschlands in Gesahr zu sehen".

Am 1. October brach Napoleon von Straßburg auf. Weber Baben noch Burtemberg hatten von Seiten Destreichs Aufforderungen zur Theilnahme erhalten; auf eine Anfrage ward geantwortet: "du seinem Bedauern könne der Kaiser sie nicht schüßen und stelle ihnen ansheim, was sie in diesem Nothsalle thun wollten". Jest rückte Nep vor Stuttgart, forderte Contributionen und Lieferungen; war es aufrichtig gemeint, daß der Chursfürst mit Indignation antwortete, die vorgelegten Besdingungen könne er nicht erfüllen? "Aber Ihr Land kann es", antwortete Napoleon, "und gegen Ihre Stände will ich Sie schüßen". Es war der Ansang jenes Spstems der Bernichtung innerer Rechtszustände, das bald der Rheinbund vollenden sollte.

Bie Burtemberg trat Baben auf Napoleon's Seite; Baiern war es schon; Hannover hielt er besett; auch Preußen hoffte er noch ju gewinnen.

Schon im August war bem Berliner Cabinet eine Mlianz mit bem Befit von Sannover angetragen; Barbenberg ertlarte: "perfonlich murbe er einen Ruhm barin suchen, sein Ministerium burch eine Operation auszuzeichnen, welche bie monftrose Mangelhaftigkeit bes geographischen Systems ber Monarchie ausgleichen wurde; aber ber Ronig muniche bas Churfurftenthum auf eine Art zu erwerben, bie teinen Rleden auf feinen Charafter merfe". Alfo munichte es boch, er, "ber bebenkliche, gewiffenhafte Dann, ber keine andere Politik fennt, als die, welche gegen feine Pflichten als Menfc nicht verftogt". \* Und bennoch wunschte er es und ber Taumel ber Dinge riß ihn bahin. Fluch biefer Politit! - aber wen trifft ber Borwurf? hat die Revolution fie erft erwedt, bat Napoleon fie erft geschaffen ? ift die alte Kurftenpolitif, nur bag fie nun in ber Bluthenpracht ihrer Luge und Gunde ift, Die Orgien ausschweifenbsten Uebermuthes feiert; - Rluch biefer Politik, die auch ein wackeres Herz verwirrt und betaubt; Rluch ihr, bie mit ber Gemiffeneruhe eines ehrlichen Mannes unvereinbar ift! Es muß wohl Aergerniß tommen; - wohl, bann fturge bas gange alte Europa mit seinen Machten und Dynastien in Trummer, verfnechte fie ber Furchtbare vom Aufgang bis jum Diebergang, zertrete und schande und verstummle er bie

<sup>\*</sup> Depeiche bes frangofischen Gesandten gaforet vom 13. August 1805.

ť

Boller; — einst werben fie fich aufrichten, alle bie Lügengebilbe zerreißen, ein neues Leben grunden und bie Palme bes Friedens wird über ihre hutten weben und ihre Grenzen überschatten.

Ginft! — und nun jurud ju bem muften Lugenfpiel ber Machte, ju bem Jammer mighanbelter Bolfer und ben Sterbeseufzern umnachteter Schlachtselber.

Roch schwankte Preußen; weber mit ber Coalition noch mit Napoleon wollte es geben; es wollte mit Danemart, Beffen und Sachsen einen Bund festefter Reutralitat ichließen; "er werbe fich gegen ben erklaren", fagte ber Konig, "ber feine Neutralitat anzutaften mage". Er erbot fich gegen Napoleon, wenn er hannover raume, bas Churfürstenthum einftweilen ju befegen und ju beden, - man mochte an bemnachstigen Mustausch gegen die weit vorgeschobenen frantischen Gebiete benten. Schon brechen die frangofischen Truppen aus Sannover auf. Aber die Coalition hat auf Preugen gerechnet; am 21. September eröffnet Berr von Alopaus bem Berliner Cabinet, ein ruffisches Beer ftebe an ber preu-Bifchen Grenge, werde burch preugisches Gebiet gen Deftreich gieben. Gin Brief bes Raisers fügt bie Bitte um eine Busammenkunft an ber litthauischen Grenze hingu; es war, als verftande fich bie Gestattung von felbft.

Bie, war Preußen mit einem Male so ohnmachtig, so migachtet, baß Frembe über sein Bollen und Nichts wollen verfügten? Der preußische Stoll empfand auf

bas Tiefste biese Demuthigung. Der König schlug mit Entschiedenheit ben Antrag ab. Ein Heer von 80,000 Mann zog sich zum Schutz ber Oftgrenze zusammen; an Napoleon ward gemelbet, bei bem ersten Angriff Rußlands werde ber König ben Allianzvertrag mit Frankreich unterzeichnen.

Der Durchzug unterblieb. Die Gefahr erweckte eine ahnliche Sorge. Die franklichen Gebiete lagen in Mitten bes Kriegsschauplates; sollte die preußische Warnungstafel an der Grenze sie schützen? schon 1796 und 1800 hatten die Kriegführenden sie nicht umganzen; auch kurzlich hatten die Baiern bei ihrem Zuge nach Wurzburg sie durchschnitten; auch ein ditreichisches Detaschement war hindurchgeeilt. Der Konig \* schlug in seinem Cabinet vor: "die franklichen Fürstenthumer allen Durchzügen zu öffnen, unter der Bedingung, daß keiner dort eine seste Stellung nehme, jede Lieserung bezahlt werde"; aber seine Meinung ward bestritten, er gab sie Armee von Hannover durch daß Franklische.

Welch ein Uebermaaß von Mißachtung! ganz Berslin war entruftet; die Militars hofften endlich, ihren Waffenruhm zu erneuen. Gine energische Note vom 14. October erklarte: "der Konig konne aus dem Gesschehenen die gewichtigften Schluffe auf die Absichten bes Kaisers machen, aber er beschränke sich darauf, zu

<sup>\*</sup> Rach Anberen Geheimrath Beyme.

benken, baß Seine Kaiserliche Majestat Grund gehabt habe, seine ausbrucklichen Engagements mit Preußen als unter den gegenwartigen Berhaltnissen keinen Werth mehr habend, zu betrachten, und demgemaß sehe sich Preußen wieder in den Stand gesetz, wo es keine anderen Berpflichtungen als die der eigenen Sicherheit und der allgemeinen Gerechtigkeit habe". Sosort wird den Russen der Durchzug durch Südpreußen gestattet, von Breslau her ihnen Verpflegung gesandt. Man steigert die Aufregung, man singt im Theater von "dem salschen Freund, der listig Treue heuchelt, — der frech den Frieden bricht". Die Truppen, eben noch auf dem Marsch gen Osten, erhalten Contreordre, gehen westwarts — gen Hannover.

Schon ift ein erster großer Schlag geschehen. Nicht für nichts mar bas anspachische Gebiet verlett worben; mit Bernabotte's Unjug mar bie bewunderungswurdige combinirte Umschließung ber offreichischen Armee bei Ulm vollendet; eine Reihe von Gefechten vom 8. bis 15. October brangt ben Reft bes glanzenden Beeres von 100,000 Mann in Ulm zusammen; nur 6000 Mann unter Erzherzog Ferdinand ziehen fich nach Bohmen gurud. Go fchloß Dad feine Capitulation; am 20. October legten 30,000 Mann ihre Baffen und Trommeln und Fahnen vor dem ringe aufgestellten Beere bes Siegers nieber, jogen anbern Tages friegsgefangen bem Rhein ju. "Ich will meinem Bruber, bem Raifer, einen Rath geben", fagte Napoleon ju Dropfen Freiheitetriege. II. 18

Mad, "er eife und mache Friede; es ist eine Zeit, die ihn erinnern kann, daß alle Reiche, wie machtig sie auch sind, ihr Ende haben; — ich will nichts auf dem Festlande, ich will Schiffe, Colonien, Handel, und das ist ihm wie mir zum Vortheil." Er ließ Giulai mit Anträgen zum Frieden gen Wien gehen.

"Der Konig von Preußen ift jest Schieberichter über Leben und Tod von Europa; wenn er auch nur wankt, geht Alles ju Grunde." \* Erzberzog Anton eilt nach Berlin, auch Raifer Alexander trifft ein; Alles besturmt ben Ronig; er entschließt fich, noch einmal feine Bermittlung bes Friedens unter Bebingung ber Unabhangigkeit Bataviens, Staliens, Deutschlands anzutragen und falls fie zurudgewiesen wirb, ben Rrieg au erklaren; bafur bedingt fich der Konig den Mustaufch feiner weftphalischen Berrichaften gegen Sannover. Nach Abschluß diefer Convention von Potsbam (3. Rovember) besucht ber Raiser, von bem Konig und ber Ronigin begleitet, bas Grab Friedrich's bes Großen; bort schworen fie fich ewige Freundschaft. Tags barauf fagte ber Konig einem seiner Minister: "ich habe unterzeichnet, lieber Graf, aber mein Gemuth ift in ber außersten Unruhe und ich gittere vor ben Folgen". Bar es vielleicht barum, bag er niemand anders als Saugwis mablte, sein Ultimatum zu überbringen? "Stande" gaben "fehr fprechende und ruhrende Beweise"

<sup>\*</sup> Gent' Brief an Dailler vom 8. Rovember 1805.

von ihrem Gifer für bas Baterland; fie erboten sich, alles Getraibe und Mehl für bie Armee unentgeltlich ju geben. \*

"Ich will Schiffe, Colonien, Handel", hatte Naposleon am 20. October gesagt. Tags barauf wurde seine Flotte vernichtet. Villeneuve lag mit 18 franzosischen und 15 spanischen Linienschiffen im Hafen von Cadir: biese Flotte sollte gen Neapel gehen, wo bereits 12,000 Russen und 3000 Englander gelandet waren. Bei Trasalgar traf man auf 27 englische Schiffe; aber Nelson führte sie: "England erwartet, daß Jeder seine Pflicht thun wird". Sterbend sah er den glanzendsten Sieg seiner Flagge; "nun bin ich zufrieden, Gott sei Dant, ich habe meine Pflicht gethan!" 26 seindliche Schiffe waren vernichtet; Napoleon's Seemacht war bahin, England Alleinherr der Oceane.

Nur um so riesiger ward Napoleon's Rampf auf bem Festlande. Um 13. November war er in Wien. "Das offreichische Cabinet ist in völlige Todeserstarrung versunken", schreibt Gent, "jetzt erscheint die Unsähige keit, die Nullität, ja die Insamie dieses Ministeriums, die ich so oft den verschiedenen Cabineten Europa's als die einzige Quelle des gemeinschaftlichen Berderbens bezeichnet hatte, in ihrem ganzen schreckensvollen Licht."

Brief Beyme's vom 21. Rovember 1805; bei Mertel, Darkellungen und Charafterifitten 1. p. 263.

Und Preußen? noch immer war Haugwiß nicht bei Napoleon. Allerdings, 30,000 Mann Schweden, Ruffen und Englander gingen über die Elbe, die Preußen ruckten von Hannover gen Franken, andere der bohmischen Grenze zu; endlich mußten doch auch die englischen Landungen in der Elbe und Wefer erscheinen; in Mahren vereinten sich die russischen und offreichischen Heere; die Ankunft Alexander's erfrischte den Muth. Wenn sich nun Preußen mit Entschiedenheit aussprach, seine Streitkräfte in des Feindes Flanke und Rücken vorsichob, in der That, so war Napoleon's Lage bedenklich.

Haugwig zogerte; erst am 28. November hatte er eine kurze Audienz beim Kaiser; er empfand, daß man am Borabend großer Begebenheiten stehe; sollte er in diesem Augenblick Preußen in den Krieg verwickeln, ben ber Konig erst am 15. December zu erklaren sich verpflichtet hatte? auf eigene Berantwortlichkeit hielt er mit seinen Austrägen noch zurück.

Und boch hatte Kaiser Franz schon in seiner Prosclamation vom 19. November Preußen ausbrucklich als Berbundeten genannt, König Georg in seiner hannds verschen Proclamation vom 14. November die Anwesensheit der Preußen "als gegen den gemeinschaftlichen Feind cooperirend" verkundet. Mußte man nicht Alles thun, Preußens Zutritt abzuwarten, die Erzherzöge

<sup>\*</sup> So viel wird sich nach ben von Beyme und haugwit selbst an Barnhagen gemachten Aeußerungen als Resultat erzgeben; s. Dorow's handschriften und Briefe IV. p. 23 ff.

Karl und Johann, die seit dem unentschiedenen Gesecht von Caldiero (28. October) über die Alpen zurücksamen, an sich zu ziehen? Noch in den letzen Novembertagen gingen Unterhandlungen her und hin zwischen den drei Kaisern. Warum jenes unverschämte Anerdieten der Destreicher am 27. November, "zu unterhandeln, wenn Napoleon sosort Italien und Deutschland räume"? warum russischer Seits jene Zuschrift "an den Chef der französischen Regierung" (28. November), und statt der von Napoleon gewünschten Zusammenkunft mit Alexander die Sendung jenes Dolgoruki (30. November), dessen beleidigender Nationalstolz selbst die Destreicher erbitterte? Ja, nicht einen Tag mochte Alexander warten, um nur das Corps von Essen zu erwarten und Bennigsen heranzuziehen.

So kam ber furchtbare Tag ber Entscheidung; 60 — 70,000 Ruffen und 20,000 Destreicher standen gegen 70 — 80,000 Franzosen. Am Tage seiner Kaiser, kronung (2. December) errang Napoleon ben Sieg von Austerliß.

Raiser Franz glaubte mit dieser Schlacht Alles versloren. "Der Kaiser von Deutschland entschloß sich, personlich in das Hauptquartier des Feindes zu gehen und um Frieden zu bitten. Er ging, von keinem Andern (Cobenzi wollte er von Teschen holen lassen, der verfaulte Leichnam konnte aber nicht schnell genug kommen) von keinem Andern als Lamberti (!) begleitet, in seiner gewöhnlichen, mitleidswürdigen, jest mehr als je

verfallenen Gestalt; und Napoleon empfing ibn, von allen feinen Generalen und bem gangen Pomp ber Majestat umgeben! Er verzieh ihm! er versprach ihm Frieden und zwar auf billige Bedingungen (ohne fie zu nennen), boch war bie erste und vorläufige von allen: schleunige Entfernung ber Ruffen." bitteren Worte bes ersten Einbruck in jenem berühmten Briefe von Gent, ber mit ben Worten beginnt: "bas Schauspiel geht zu Ende". In bemselben Briefe heißt es: "welcher Augenblick, ju bem wir nun gelangt find! alle hoffnungen in ben Staub getreten, unser Elend gebnmal größer als zuvor, jebe Aussicht in bie Bukunft verloren, Deutschland von Frangosen tyrannifirt, von Ruffen verspottet und verflucht, die schönsten gander vermuftet!" "Raifer Frang aber", fagt ein anberer Beuge, "babe, von jener traurigen Besprechung beimtehrend, feine Bufriebenheit barüber geaußert, bag er einer Furcht frei sei, ber nemlich, bag Buonaparte bie Erzherzogin Maria Louise fur Eugen, ben Bicetonig von Stalien, begehren werbe". "Mein, eber foll er mir Alles nehmen; lieber bleibe ich ein reicher Privatmann."

An dem Tage nach jener Zusammenkunft brach Alexander mit seinen Russen auf, heimzuziehen. "Ruß-land", sagt das 34. Bulletin, "ist die einzige Macht in Europa, die einen Phantasiekrieg führen kann; nach einer gewonnenen und verlornen Schlacht gehen die Russen heim." Und sie gingen, nicht etwa als Besiegte; selbst Gent schreibt (14. December): "und emporte zulett

boch auch dieser blinde, dumme und unverschämte Rastionalstolz, mit welchem sie überhaupt auf Deutschland als einen verächtlichen Theil der Erde, wo nichts als Verräther und Memmen zu sinden wären, hersielen"; und am 16. December: "ich verachte die Destreicher, ich entrüste mich über sie, aber ich bemitleide sie doch auch, und wenn ich sie von zenen Barbaren mit Füßen getreten sehe, so kehren sich meine deutschen Eingeweide um und ich sühle, daß sie meine Brüder sind". — Alexander sandte nach Berlin, dem Könige, falls er den Krieg beginnen wolle, seine Armee anzubieten; aber ausdrücklich widerrieth er den Krieg. \*

Wie sollte auch Preußen nach jenem furchtbaren Schlage zum Kampfe Reigung haben. Graf Haugwiß eilte, ben Sieger zu begrüßen; wie der des Baffenstülftands mit Destreich, des Abmarsches der Ruffen gewiß war, trat er Haugwiß mit heftiger Strafrede an: "ihr wollt die Verdundeten aller Welt sein"; er schloß: "er verzeihe das Geschehene unter der einen Beschingung, daß sich Preußen mit Frankreich durch unsauslösliche Bande vereinige und als Pfand für diese Verdindung Hannover annehme". Am 15. December unterzeichnete Haugwiß den Vertrag: "Preußen nimmt Hannover, giebt dafür Anspach am Baiern, Cleve und Reuschatel an Frankreich, ratificirt in sunf Wochen diesen Vertrag". Was half es, daß man in Berlin den

<sup>\*</sup> Rach einer Meuberung von Saugwis.

Grafen mit lautem Unwillen empfing, daß der Hof (nicht der Konig, weder jest noch spater) ihm Ungnade bezeugte, daß Haugwis den Konig bat, den Vertrag nicht anzuerkennen und ihn seines Dienstes zu entlassen? man entschied im Cabinet nach langer Berathung: "man wolle Hannover einstweilen besetzen". Mit jedem Schritt weiter verwickelte man sich nun mehr, entsfremdete, erbitterte sich Alle.

Mit Kaifer Franz war am 26. December ber Friede von Pregburg geschlossen. Deftreich opferte Ungeheures: bas Benetianische ward an bas Königreich Italien, Dalmatien an Frankreich, Tyrol an Baiern, die vordersöstreichischen Gebiete an Burtemberg abgetreten u. s. w. Destreichs Ginfluß auf Deutschland, auf Italien war vernichtet; es war fast ganz vom Meere, völlig von ber Schweiz und bem Bodensee zurückgebrängt, von seinen drei großen Bastionen war die stärkste, Tyrol, in Feindes Hand.

Gleichzeitig ward Neapels Schickfal vollendet; trot bes ausdrücklichen Neutralitätsvertrages vom 21. September 1805 hatte König Ferdinand, oder richtiger die Königin Caroline, die Landung der Russen und Engländer gestattet, die neapolitanischen Truppen mit ihnen zum Angriff auf Oberitalien vereint. Schon war es zu spat. Die Proclamation Napoleon's vom 26. December sprach: "Soldaten, seit zehn Jahren habe ich Alles gethan, den König von Neapel zu retten; er hat Alles gethan, sich ins Unglück zu stürzen; ... wollen

wir zum vierten Male verzeihen? werben wir zum vierten Male einem Hofe ohne Treue, ohne Shre, ohne Berstand glauben? nein, nein, die Dynastie von Neapel hat ausgehört zu regieren, ihre Eristenz ist mit der Ruhe Europa's und der Shre meiner Krone unverträgzlich". Umsonst eilte Neapel sich zu demuthigen; umssonst emporte die Königin gegen die schon einrückenden Feinde die Bauern im Gebirge, die Banditen. In der Mitte Februars war Joseph Buonaparte in Neapel, während König und Königin sich unter englischem Schutz nach Sieilien gestüchtet hatten.

Und um biefe Beit (23. Januar 1806) ftarb Ditt. War's, bag bas Diglingen aller Plane ibm bas Berg brach? feinen Sterbeseufzer: "oh my country!" beutet man fo: als bei ber Nachricht von ber Ulmer Capitus lation feine Freunde verzagten, meinten, bag nun Alles verloren, keine Sulfe gegen Napoleon mehr fei, fprach er: "es giebt noch eine, wenn es mir gelingt, einen Nationalfrieg in Europa zu erregen, - und biefer muß in Spanien anfangen". Go fubn binaus schweiften feine Plane, felbft ben Freunden ju fuhn; bie Soffnung auf Spanien ichrieben fie ber Beiftesichmache gu, mit der die beginnende Rrantheit den fruh Ergreiseten marterte; fein Tob ichien Englands Geschick zu manbeln. Die völlige Rieberlage ber mubfam und mit unglaublichen Opfern auferbauten Coalition hatte ben Glauben an fein Spftem, ber Procest gegen Lord Dels ville (Dundas), bem einzigen Mann feines Bertrauens. ben Glauben an seine Partei erschüttert. Das Bolk verlangte eine Vereinigung ber Talente aller Parteien, und ber König gab selbst ben Eintritt von For zu; es war unzweiselhaft, daß sich Englands auswärtige Poslitik umgestalten werbe.

Auch die Napoleon's that es; hatte ber Sieg von Austerlit seine continentale Uebermacht, wie es schien, vollig entschieden, so war mit der Schlacht von Brasfalgar die Hoffnung, gegen Englands Seemacht aufzukommen, dabin.

Man naherte sich einander, man sprach von einem ernftlichen, dauernden Frieden: "umfere Interessen lassen sich vereinen, eben weil sie verschieden sind". \*

Gebachte man fich friedlich in bie Beltherrichaft zu theilen?

Schon ber nachste Augenblick zerstörte die Friedens, hoffnungen; ber Friede zeigte sich unmöglich in dem Augenblick, wo man ihn zu verwirklichen den Gedanken faste. Noch war Europa nicht ganz unter französischer Botmäßigkeit, noch stand Preußen, Scandinavien, die Pforte; — noch waren nicht alle Marinen vernichtet, die Oceane nicht ganz unter britischer Flagge.

Rur welche Berechtigung hatten eben biefe, so zu "theilen"? War es etwa ber Gegensatz romanischen und germanischen Lebens, ber sie bestimmte? schon stand die Glawenwelt machtig da an den Marken

<sup>\*</sup> Rote Talleprand's vom 1. April 1806.

Usiens und Europa's, bald bahin, bald borthin fich neigend, juwartend, um zwischen ben Erschopften bie enbliche Entscheidung zu machen. Der galt es zwis ichen Katholicismus und Protestantismus? am wenigften dieg neue Frankreich konnte für fich die Macht eines driftlichen Bekenntniffes aufrufen wollen; bas anglicanische Reich umschloß Katholifen und Diffenters, Muhamebaner und Budbhiften, und die griechische Rirche ftand wenigstens groß genug an Bahl ihrer Befenner beiben gur Seite, machtiger als beibe in bem Maage, als sie sich mit ber Autofratie ibentificirte. Dber mar es bie Polaritat ber militarisch = abministrati= ven und ber burgerlich mercantilen Macht? weber in bem einen noch andern Princip lag ein Grund, bag aun Frankreich auf bem Reftlande, nun England auf ben Dceanen herriche. Dber war es ber Gegenfat von Rreiheit und Unfreiheit, von Recht und Gewalt, von Segen und Aluch, ben fie barftellten?

Wie innerlich unbefugt und principlos biese ganze Gegenstellung war, zeigte sich am schärsten in bem völligen Umschlagen ihrer Verhältnisse zu den Bölkern. Hatte Frankreich in seinem Freiheitskriege mit dem Aufruf an die Bölker und der Verheißung ihrer Freisheit, mit dem Protest gegen alle Monarchen begonnen, so war es nun selbst eine Monarchie, gründete deren neue, hieß die Bölker schweigen, gehorchen und steuern; hatte England den Krieg begonnen, um die alten Zusstände gegen die nationalen Bewegungen zunächst daheim

und, verbundet mit den alten Thronen des Festlandes, auch dort zu behaupten, so war es nun dahin gekommen, selbst, wohin es nur reichte, nationale Bewegungen gegen Frankreich zu entzunden, Aufruhr zu predigen, die Sache der Bolker als seine Sache zu proclamiren.

Wohl hatte das Jahr 1789 den Anfang einer neuen Weltordnung zu bringen geschienen; zwischen den Machten Europa's hatte sich ein Staat im wahren Sinne zu erheben versucht. Da waren alle Machte über ihn hergestürzt, und unter Schrecken und Gefahren wandelte er sich, nur Macht zu sein, aber Macht im eminentesten Sinne.

So lange die Machte, frevelnd ohne Scheu und Reue, in frecher Selbstgewißheit ihrer Befugniß nach dem Bortheil allein zu handeln und nach dem Erfolg allein ihr Recht zu messen, sich gegenseitig hemmten und stütten und beschlichen und verriethen, war der Zustand der Bolter hoffnungslos und darum erträglich gewesen. Nun war ein Beckeruf über sie ergangen, nun fühlten sie ihren Jammer und ihre Schmach und ihre Kraft; sollten sie ferner noch die todten Füllungen der Mächte sein? die Zeit, die begonnen, war ihre Zeit.

So hatte einst in jenen feudalen und autonomen Bilbungen bes Mittelalters ein tiefer Sinn gelegen, aber als sie sich zu ber wusten Fehbe Aller gegen Alle, zu ber Anarchie bes Faustrechtes auflosten, ba war es Beit, baß sich über die Einzelnfreiheit die Fürstenmacht

erhob, ben ganbfrieden ju huten und ben Rechtsschut ju grunden.

Und wieder, so hatte die Grundung eines Staatensspftems, dieß freie und autonome Nebeneinander kleiner und großer Machte, wie es die beginnende neue Zeit geschaffen, einen tiefen Sinn; aber endlich war, was man Bolkerrecht nannte, zu einem wahren Faustrecht der Machte wust wider einander geworden; es war Zeit, daß sich über diesen Wirrwarr irgend welche hohere Gewalt erhob, den Weltfrieden zu hüten und ben Bolkern, kleinen wie großen, den Rechtsschutz, die Röglichkeit friedlicher und fleißiger Eristenz zu gewähzren, die nur die Barbarei entbehren kann.

Aber es mußte erst bas alte biplomatische Bolkerrecht völlig abgenutt, es mußte bieses Getreibe von Rachten erst zu allem Bidernaturlichen fortgeriffen, bie Consequenz bieser Form bes alten Europa's bis zum Unfinn fortgesetzt werden, bevor an bas Freiwerben und Staatwerden der Bolker, an den "Gottesfrieden auf Erden", an die Berwirklichung derjenigen Gedanken gedacht werden konnte, welche die Bissenschaft in der sittlichen Natur des Menschen als die lebendigen Keime seines rechtlichen und geschichtlichen Daseins auswies.

## Das Föderativ: und Continentalspstem.

Rurz vor dem Ausbruch des Krieges von 1806 hatte eine französische Rote gegen das Cabinet von Wien geäußert: "die Beschuldigung einer Universalmonarchie ist Unsinn; der Kaiser der Franzosen wiegt sich nicht mit Chimaren, und weit entsernt, daß Frankreich solche Anmaaßungen begt, besitzt es kaum die nothwendige Macht, um seine gegenwärtige Ausdehnung zu vertheidigen; auf keinen Fall wünscht es Vergrößerung und wird keine suchen, wenn ihm nicht seine Feinde mit ihrem Beispiel vorangehen".

Freilich, die Universalmonarchie in dem Sinne, das die ganze Welt zu einem Reich vereint wurde, hatte weber Frankreich noch England erstrebt.

In immer neuen Coalitionen hatte England bie alten Staaten an fich zu tetten gewußt, um bie Bernichtung jenes neuen Staates zu bewerkstelligen, beffen Ursprung und beffen Wandelungen alle bem wibersprachen,

<sup>2</sup> Rote vom 5. August 1805.

worauf Englands und ber alten Machte Beftand gegrundet war, jenes Staates, ber alebald nur bie neue Korm für bie alte Machtrivalitat Frankreichs gegen Richt Ein Reich, wohl aber ein England ward. Staatensoftem, beffen Bormund und Leiter, beffen finanzieller und mercantiler Mittelpunct England gewefen mare, mußte ber gludliche Erfolg grunden; von bem Gelbe, ber Industrie, bem Sandel Englands mare binfort bie europaifche Belt abhangig gewefen. ben Separatartifeln bes Concertvertrages vom 11. April 1805 lautet ber fechste Artifel: "ba ber 3med biefer Uebereinkunft nur ift, einen feften, bauerhaften, auf Gerechtigkeit und Billigkeit gegrundeten Frieden gu Stande zu bringen, fo ift man über folgende Grundfate übereingekommen : auf feinerlei Beife ben Bolkswunfch in Beziehung auf Regierungsform weber in Frankreich, noch in ben andern ganbern, wo bie combinirten Beere agiren tonnten, ju beschranten, - fic vor bem Frieden feine Eroberungen zuzueignen, endlich am Schluß des Krieges einen allgemeinen Congreß zu versammeln, um auf einer festeren Basis als bisher hat geschehen tonnen, die Grundfate bes Bolterrechts ju ermagen und festzuftellen und beren Beobachtung burch Einführung eines auf Die Lage ber verschiedenen europaischen Staaten berechneten Robes rativfpftems gn fichern".

Den immer neuen Coalitionen hatte Frankreich nicht bloß gludlich widerftanben, sondern in raschen Bachethum sebreitet, im vollsten Macht weit und weiter ausgebreitet, im vollsten Maaße die Politik der alten königlichen Zeiten fortschrend. Nur, es schien unmögelich, irgend eine Sicherung des Errungenen, irgend eine seine seiherung des Errungenen, irgend eine feste Neugestalt zu gewinnen, so lange die discherigen Elemente des Sleichgewichts nicht wesentlich verwandelt wurden. Warum auch sie belassen? Ansfangs, da die Republik, Republiken grundend, vordrang, hatte sie die Sache der Volker wenigstens zum Schein beachten mussen; der Vorzug des Thrones war es, daß er rein nach Frankreichs Machtinteressen versfahren, nach Maaßgabe seiner Macht sich Europa zus recht rationalissiren konnte.

Nur bag er ba einer Macht begegnete, bie mit gleichen Mitteln gleiche Biele anftrebte.

Früher durften wir sagen, England kampste mit Frankreich um die Weltherrschaft; die Besprechungen, die dem Concertvertrage vorausgingen, zeigten, wohinaus Rußland wolle; jene umfassend europäische Politik Rußlands, auf die Katharina hingearbeitet und die zum ersten Male Paul, freilich noch ohne Maaßhaltung, geübt, war nun geklart und, man möchte sagen, zu einem System gebracht; wir sahen, es hatte nichts Geringeres im Sinn, als die Verhältnisse so zu leiten, daß Rußland hinsort auf dem Continent die allein dominirende Macht werden mußte. Der Tag von Austerlis hatte nun Destreich gebeugt, die Plane der Coalition vorerst gestört; aber was hatte Rußland damit verloren

ober aufgegeben? Bald werben wir sehen, wie es bie alten Plane in neuen Wendungen verfolgte, wie schon bisher bald mit England, bald mit Frankreich in "insnigster Freundschaft". —

Begleiten wir zunächst Napoleon's Neugrundungen. Um die Zeit der Capitulation von Ulm übersandte Talleprand dem Kaiser den Entwurf einer geeigneten Unordnung Europa's.

"Es gebe nur vier große Machte, ba Preußen allein burch bas Genie Friedrich's bes Großen eine Beitlang auf bie gleiche Linie gestellt gewesen fei; nur grantreich vereine bie beiben Elemente ber Große, Reichthumer und Menschen, in richtigem Berhaltniß, sei bie einzig vollkommene Macht. Deftreich und England feien bie naturlichen Reinbe Rranfreichs, und Rufland burch feine Projecte auf bie hohe Pforte beffen mittelbarer Beinb. Es gelte, ein Spftem ju finben, welches, bas Princip bes Migverftanbniffes aufhebend, bie Intereffen Deftreichs von benen Englands trenne, fie benen Ruglands entgegenstelle, und burch biefe Entgegenstellung bie Pforte fichern, ein neues europaisches Gleichgewicht, einen bauernben Frieden grunden murbe." Talleprand empfiehlt zu bem Ende, von Deftreich, um es von Italien ju trennen, Benedig, um von ber Schweiz, Tyrol, um von Deutschland, seine ichmabischen Gebiete zu nehmen, ihm bafur ale reichen Erfat bie unteren Donaulander vom Balkan bis jum Onjepr zu überweisen u. f. w. "Daburch murben bie Deutschen fur immer von Italien

ausgeschlossen und die Rriege, welche ihre Anspruche auf bieg icone Cand feit fo vielen Sahrhunderten unterhalten, für immer ju Enbe gebracht. Deftreich, bas ben gangen gauf ber Donau und einen Theil ber Ruften bes schwarzen Meeres besitze, murbe ber Nachbar, folglich Rival Ruglands, von Frankreich entfernt und folglich beffen Berbunbeter. Das ottomanische Reich erkaufe burch bas nubliche Opfer von Provingen, welche bie Ruffen icon jum Theil befett batten, feine Sicherbeit und eine lange Bukunft. England murbe feine Berbundeten mehr auf bem Festlande finden, wenigstens feine nutlichen; bie Ruffen, wiederum in ihre Steppen gurudgebrangt, murben ihre Bemuhungen und Beftrebungen bem Guben Ufiens zuwenden und burch ben Gang ber Ereignisse mit ben Englandern gufammengebracht werben, fo bag bie jest Berbundeten in ber Bufunft Gegner murben."

Dieser Plan, "aussührbar in einer Spoche, in ber nichts unmöglich war", \* wurde allerdings ein höchst vortreffliches und rationelles Arrangement Europa's zu Wege gebracht und, meinte Tallenrand selbst, "den Frieden des Continents auf langer als ein Jahrhundert gesichert haben". Es wird nicht mitgetheilt, wie sich der berühmte Diplomat die kunftige Lage der kleineren Mächte gedacht hat; kein Zweisel, daß er die Obhut

<sup>\*</sup> Borte Mignet's in ber Borlefung über Talleprand, wo zuerft Mittheilung von jenem Project.

über diefelben nicht etwa vertheilt, sondern an die "vollkommenste Macht" allein hat gebracht wissen wollen. Man sieht, es ist die alte Mechanik der Gleichgewichtsspolitik. \*

Napoleon hat biesen Plan nicht zu befolgen für gut befunden; mar es ihm nicht barum zu thun, ben Frieden Europa's auf ein Jahrhundert zu sichern ? ober traute er biesem Frieden nicht? ober wiberftand es seis nem Charafter, bem Biener Cabinet in jenen Entschabigungen eine Aufgabe zuzuweisen, die Ruhm und Macht bringen konnte? ober war ihm die Borausfetung zuwider, daß es vier Grofmachte gabe und bag bieß Deftreich, welches er nun gum britten Male unter feine Fuße getreten, eine Großmacht beißen folle? ober ahnte er, bag er Rugland fur fich werbe gewinnen muffen, um Englands Seeberrichaft zu brechen und bamit bas Aufbluben ber materiellen Intereffen feines Reiches zu ermöglichen, gewinnen muffen mit eben jenen Gebieten, die bisher ber "Reind ber Chriftenheit" inne hatte?

Das politische System, bas er selbst vom Jahre 1805 an ergriff und seitdem unabläffig weiter aussehnte, ist die Fortsetzung und Erganzung jener erstausnenswürdigen Arbeit, mit der dieser Riesengeist seine Monarchie aus der Revolution emporgebaut hat. Mit

<sup>\*</sup> Talleprand's Correspondenz mit Hauterive (bei Gagern, ber zweite Pariser Friede II. p. 222 ff.) ist hier absichtlich übergangen.

ähnlicher Ruhnheit, Einfachheit, 3wedgemaßheit schafft er eine Ordnung ber Dinge, die nicht bloß sich in sich selber zu sichern, sondern auch die Rraft zu immer neuen Angliederungen, die Clasticität zu unberechenbarer Ausbehnung zu haben scheint. Es wird nothig sein, dieß Neue näher zu beleuchten.

Man hat wohl gesagt, ein Hauptanlaß zur französischen Revolution sei die Ohnmacht gewesen, in welche die auswärtigen Verhältnisse Frankreichs seit Ludwig XIV. versunken gewesen; wenigstens um die großen Impulse, die ihr zum Grunde gelegen, war es geschehen, sobald sie, angegriffen, zum Erobern hinzausstürmte, und Napoleon vertilgte beren Erinnerung, beren Spur in demselben Maaße, als er Sieg auf Sieg errang. Nur daß damit die Wolker enttäuscht waren und der Mächte haß mit ihren Niederlagen wuchs.

Die Bilbung ber britten Coalition hatte gezeigt, wie Frankreich trot aller Siege allein stehe. War nicht felbst Neapel trot aller Ersahrungen ber Coalition beigetreten? war nicht felbst Spanien nahe baran geswesen? hatte nicht Holland, so eng es mit Frankreich verbundet war, heimliche Unterhandlungen gepflogen? war nicht Preußen im entscheidenden Augenblicke "absgefallen"? In der That, dieß Frankreich hatte nicht Einen aufrichtigen Verbundeten; und seit dem Tage von Trasalgar besaß es nur seine continentale Macht gegen England, hatte die letzte Aussicht verloren, in London

felbst die Burzel ber immer neuen Coalitionen zu erstöden. Nur immer neue Siege und Anspannungen vermochten es ferner in dieser Uebermacht zu erhalten, welche nun einmal die Bedingung der napoleonischen Herrschaft war.

Napoleon fagte wohl: "in wenigen Jahren muß meine Dynastie die alteste in Europa sein". Und auf St. helena hat er geaußert: "ich fühlte meine verseinzelte Stellung und ich warf beshalb nach allen Seiten hin Rettungsanker aus; welche naturlicheren Stuten hatte ich finden konnen als meine Berwandten?"

Es galt, an bie Stelle bes alten feindfeligen Guropa's und bes Gleichgewichts ein vollig neues Staatenfoftem ju fegen, ober richtiger, burch ben Schein eines Staatensoftems, beffen Glieber gang an bas Befteben bes Gangen gefnupft und ftets bereit maren, beffen Impulsen zu folgen, bas Principat Frankreichs zugleich ju verbergen und in bem Daag ju verftarten, als bie Betheiligung Bieler an bem Bestande und bem Bortheil bes Bangen bie Leiftungefahigkeit ber Theile fteis gern mußte, ohne auf bas Baupt bes Bangen ben Borwurf bes machsenden Druckes zu malzen. Allerbings ift es ein ungerechter Borwurf, bag Napoleon bynastischer Gitelkeit ober aus Bermanbtenliebe feine Bruber und Schwestern und Schwager auf bie Throne Europa's zu bringen getrachtet habe; wenn je fein Berg Gitelfeit ober Liebe empfunden hat, fo ift am wenigsten je eine feiner Anordnungen barum auch nur

im geringsten minder berechnet, minder rationell ges wefen.

Bum erften Male erschien ber bebeutungsvolle Rame ber Koberativstaaten in bem Schreiben Napoleon's an ben Senat vom 12. Januar 1806, in bem er bie Aboption seines Stiefsohnes Eugen Beauharnois und beffen Ernennung jum Bicekonig von Italien anzeigte: "bie Geschichte aller Jahrhunderte lehre, daß bie Ginformigkeit ber Gefete wefentlich ber Dacht und guten Organisation schabe, wenn sie weiter ausgebehnt werde als bie Sitten ber Nationen und geographische Rudfichten geftatteten. Er behalte fich vor, burch anders weitige Berfügungen zu erkennen zu geben, welche Berbindungen zwischen allen Koberativstaaten bes frangofischen Reiches besteben follen; bie verschiedenen Theile, unabhangig unter einander, muffen in Betracht ihrer gemeinschaftlichen Intereffen auch ein gemeinschaftliches Band haben".

Schon im Frühling 1805 hatte ber Raiser seiner Schwester Elisa bas Fürstenthum Piombino geschenkt "als ein erbliches Eigenthum unter franzosischer Hobeit" mit ber Bestimmung, "baß jeder folgende Fürst vom Raiser ber Franzosen die Investitur erhalten, babei Gehorsam und Treue und stets bei allen Gelegenheiten die Pslichten eines guten und getreuen Unterthanen bes Raisers erfüllen zu wollen schwore".

Mit bem Jahre 1806 folgten ber Erhebung Eugen's in raschem Buge die weiteren Anordnungen. Des

Kaisers Bruber Joseph erhielt bie Krone beiber Sicilien und gleichzeitig mit ber Rrone bie Burbe eines Großwählers von Aranfreich: "ber Raifer vorbehalte fich, wenn bei feinen Lebzeiten Joseph ohne Erben fturbe, beffen Rachfolger zu ernennen, je nachdem er es fur bas Intereffe feiner Bolter und jum Bortheil bes großen Syftems, welches ju grunden bie gottliche Borfehung ihn berufen habe, fur gut befinden werde". - Ebenso ward Solland umgewandelt; ber Raifer übergab bie Krone feinem Bruber Ludwig, ber jugleich Connetable von Krantreich blieb: "bie Bater Diefes Boltes erlangten einst ihre Unabhangigkeit burch Frankreiche Unterflützung; bann warb Holland Bunbesgenoffe Englands, es wurde erobert und bantte nochmals Frankreich feine Erifteng; es moge uns nun auch Ros nige verbanten, bie feine Freiheiten, feine Gefete und feinen Glauben ichuten; aber, Pring, boren Gie nie auf, Frangofe zu fein". - Die von Baiern und Preu-Ben abgetretenen Gebiete Cleve, Berg und Julich gab ber Raifer als Großherzogthum Berg "zur Bewachung ber Grengen bes Reiches" an Murat, ben Gemabl feiner Schwester Caroline; bas Fürstenthum Guaftalla an ben Prinzen Borghese, ben Gemahl ber ichonen Pauline. Das von Preugen abgetretene Rurftenthum Reufchatel erhielt Berthier, Die bisher papftlichen Gebiete Benes vent und Pontecorvo Tallenrand und Joseph's Schwager Bernabotte "als fouveranes Eigenthum und als unmittelbares Leben ber Rrone Frankreich"; fie leifteten ben Gib, "ihrem herrn als gute und loyale Unterthanen ftets bienen zu wollen". Bu gleicher Beit wurden burch bas Decret vom 30. Marg 1806 in Stalien zwölf und in beiben Sicilien feche große Reichsleben (Bergogthumer) Dalmatien, Istrien, Friaul, Pabua u. f. w. gegrundet und ein bestimmter Untheil der Staats. einkunfte aus benfelben Denen, welchen ber Raifer bie Inveftitur geben werbe, jugefichert. Außerbem vorbehielt sich ber Kaifer 30 Millionen an Nationals bomanen in ber Salbinfel zu abnlichen Berfügungen, fo wie jahrlich 1,200,000 Fr. Renteninscriptionen fur ben Mont Napoléon jur Belohnung ausgezeichneter Dilis tare aller Grabe. "Bie groß auch bie Dacht fei", fagt bas Decret, "zu welcher bie gottliche Borfebung und die Liebe des Bolkes den Kaifer erhoben habe, fo vermoge fie boch nicht so viele Tapfere zu belohnen und gegen die zahlreichen Beweise von Treue und Liebe, bie fie gegeben batten, erkenntlich ju fein. ben Bestimmungen, bie er getroffen, habe er nicht bloß nach bem Gefühl ber Liebe, von bem er burchbrungen fei, und nach ber Freude, Denen wohlzuthun, welche ibm treue Dienste erwiesen, gehandelt, sondern er habe fich hauptsachlich burch ben großen Gebanken leiten laffen, die gesellschaftliche Ordnung und seinen Thron, ber die Basis berfelben ift, zu befestigen und biesem großen Reiche Mittelpuncte ber Berbindung und Stute puncte zu geben."

So bie Anfange bes neuen Spftemes; wir werben feben, wie es fich fofort über Gudbeutschland ausbehnte; schon benkt ber Kaiser auch an bie Bilbung eines gro-Beren nordbeutschen Staates, ber etwa Sannover ums faffen wird. \* Dit biefer Korm ber Koberativstaaten vermag fich bas "empire" unablaffig auszubehnen; und wie die amerikanische Union durch ihre freiheitliche Berfaffung immer neue ganbichaften fur bie Gultur und die Freiheit zu erwerben weiß, so Napoleon burch bieß Foberativfpftem immer neue Staaten fur ben großen Gebanten ber gefellschaftlichen Ordnung, will fagen: für feine Universalgewalt; bort ift es bie Bewegung bes Bolfes, die ba eint und zu bem einheitlichen Beftande Neues erwirbt; hier ift es bie Macht und ihre concentrische Thatigkeit, Die ganber und Bolker an fich giebt, umformt, an einander fettet.

Nun erft erfüllte sich bie ganze Bebeutung bes kais ferlichen Namens; "als Nachfolger bes heiligen Karl, bes großen Kaisers" sprach Napoleon fortan gegen ben Papst. Lehnelt auch sein neues Feudals und Foberativs system bem Borgange jenes Gewaltigen?

Allerdings glieberte fich die "Universalmonarchie". Aber diese herzoge und Lebensfürsten, blieben fie nicht Großwurdentrager des taiferlichen hofes? erhielten die herzoge mit ihren stolzen Siteln herrschaftliche Rechte

<sup>\*</sup> Rote an Talleprand vom 21. April 1806, an beren Aechtbeit zu zweifeln tein Anlas.

irgend welcher Art? vielmehr es waren Gelbeinnahmen, angewiefen auf bie Staatseinkunfte nicht frangofischer Territorien, mit biesen Dotationen waren jene Bochftgeftellten bes Reiches fur ben Beftand ber Dinge und bes Thrones, ber auf fie gegrundet mar, auf bas Bollftanbigfte interessirt. In gleicher Beise wurden fo fpater in Spanien, in Deutschland, in Polen Dotatios nen angewiesen; wie mochte ber Raiser sich besser ber Treue und bes Gifers feiner Diener verfichern, als wenn er fie bie Renten ihrer Dienste und ihres Rubmes aus ben Gebieten holen ließ, beren Sicherung am fdwierigften war. Die Souveranetaten, Die ber Kaifer schuf ober in sein "empire" aufnahm, wie weiß er auch fie ju binden und ju neuen Sicherungen feines Thrones gu machen; er forgt burch bas große kaiferliche Ramilienstatut bafur, bag biese Bermanbten ftets in volligfter Abhangigkeit von bem kaiferlichen Kamilienhaupt bleiben : \_alle feine Borfichtsmaagregeln", fagt ber Raifer in ber Einleitung, "wurden unnut fein, wofern fich nicht vorausseten ließe, daß feine Rachfolger auf bem frangofischen Thron ben Bortheil haben murben, umaeben zu fein von Bermanbten, die fich gang ihrem Dienst und bem Glud ber Bolfer widmeten, und von Groffen, welche burch unerschutterliche Treue und Inhanglichkeit fich auszeichneten; außerbem mache feine Baterlandeliebe es ihm zur Pflicht, ben Frangofen auf eine lange Reihe von Jahrhunderten wo moglich ben Buftand bes Ruhmes und Gindes ju fichern, in weichen

er fie burch Gottes Bulfe verfet habe". In biefem Beift ift bas Statut entworfen : feine Berbeirathung obne bes Raifers Beiftimmung, die Erziehung aller Kinder ber Dynastie in der Gewalt und unter ber Aufficht bes Raifers, in bem taiferlichen Erziehungshaus; auch Kinder verbienter Danmer fonnen nach ber Babl bes Raisers an biefer Erziehung Theil nehmen; keine Entfernung aus bem Reich, ja auch nur 30 Stunden von ber Resideng bes Raisers ohne beffen Erlaubniß; Die Oberaufficht, die Polizei und Disciplin innerhalb ber Ramilie in ber Sand bes Raifers, selbft bie Entfernung ihm verbachtiger Personen aus ber Rabe ber Pringen und Pringeffinnen fann er empfehlen. biesem Kamilienstatut sind in ben betreffenben Puncten auch bie Inhaber ber hohen Reichswurben und bie Bergoge unterworfen.

Man muß bekennen, daß in diesen Anordnungen nicht bloß die seste Gebundenheit der Dynastie, sondern zugleich für die Inhaber der Kronen, Großwürden und Lehen die Herandildung eines eigenthümlichen und typisschen Wesens systematisirt war, das, in gleicher Beise dem Institut der Ehrenlegion ausgeprägt, in gleicher Beise in allem dürgerlichen und militärischen Dienst maaßgebend, endlich einmal das vollendete Wild einer vollkommenen monarchischen Einheit, einer Unisormität aller Sesinnung und Schähung, alles Strebens und Handelns hervordringen mußte.

Also auch hier nur die Bollendung des ancien régime und seiner Tendenzen; so schnell folgte den jacobinischen Grundsagen und ihrem Ruf an die Bolker
die Lodung der monarchistischen. Sie verbreitete sich,
getragen durch den Pratorianergeist eben jener Franzosen, die einst die Freiheit verkundet hatten, über die
Dynastien, die Hobe, die Regierungen, lehrte zu den
angeerdten Ueberzeugungen die neue Kunst, ihnen mit
Sicherheit freie Birksamkeit zu geben, die Kunst, altes
Recht zu vernichten ohne neues zu gewähren; und so
schnell lernte sich dieß Neue, daß es den jahen Sturz
bes Meisters hat überleben können.

Seben wir, wie biefer vollendete Monarchismus fich in Deutschland einniftete.

Als schon Ulm gefallen war, erließ ber Churerzkanzler an ben Reichstag (vom 8. November) einen Aufruf, ber die Lage bes Reichs und die Hoffnungen ber Baterlandsfreunde bezeichnet: "jeder redlich gesinnte Deutsche wunscht und hofft, daß auch in diesem Sturme die deutsche Reichsversaffung fortbestehen werde; follte der Name Deutschland, der Name deutscher Nation, der Name eines Bolksstammes erlöschen, der ehemals den romischen Koloß besiegte, der durch Treue, Muth, Arbeitsamkeit und nübliche Ersindungen sich um das Bohl der Menschheit verdient gemacht hat? schmerzlich ist dieser Gedanke für besorgte, gutgesinnte Gemüther. Se. Chursurstl. Gnaden wünschen und bossen mit reiner deutscher Baterlandsliebe, daß ein folches Unglud vermieben werbe 1) burch allgemeines Bestreben, die Ginheit der deutschen Reichsverfassung zu erhalten, 2) durch Bereinigung der Gemuther in Befolgung der Reichsgesete, und 3) durch einstimmige Berwendung aller und jeder Deutschen, um einen guten, ehrenvollen, dauerhaften Frieden zu erhalten".

Schon ftanden Baben, Burtemberg, Baiern auf Seite Napoleon's; bie beiben lettgenannten Sofe benutten rafch bie verwandelten Umftande; "um eine volltommene Gleichformigfeit hervorzubringen", erklarten fie (s. d. 19. November 1805) folgende Dbjecte in Befit ju nehmen : "alle ritterschaftlichen Befitungen in Unfern alten und neuen ganben, alle Befigungen ber Deutschherren und ber Johanniter, alle noch nicht facularifirten auswärtigen katholischen Corporationen an ben Grenzen Unserer Lande". Der Prefiburger Friede brachte ihnen außerordentliche Erweiterungen; namentlich erhielt Baiern fur Berg und Burgburg (bie Entschädigung bes Erzberzogs Ferbinand fur Salzburg) bie Refte von Paffau und Gichftadt, Tyrol, Borarlberg, Lindau, bie Reichoftabt Augeburg. Baiern und Burtemberg erbielten ben Ronigstitel, Baben ben Namen eines Großherzogthums, mit ber Bestimmung, bag ihre Kronen volle Souveranetat erhalten follten, gang wie fie Deftreich und Preugen hatten, jedoch ohne daß fie aufhorten ber confédération germanique anzugehoren.

Das Alles geschah ohne Zuziehung des Reichstages. Das Reich war schon factisch nicht mehr. "Haben wir

Mics gethan", beißt es in bem Briefe eines Chrenmannes aus jenen Tagen, "was wir als freie Manner noch thun konnen? mas thaten die Sulioten Alles, ebe fie fich zerstreuten? Die Erstorbenheit bes allervulgarften Gemeinfinnes, bie Gie erbliden, ift nur unter ben Ges fchaftsführern, Dachthabern, Stimmgebern; allenthalben im Bolk ift Bille, Rraft und Entruftung über die Art, wie wir von ben Unfrigen zur Entehrung genothzuchtigt werben; .... ich fage nicht, bag Gie bleiben follen, .... ich fpreche nur um bes Beispiels wegen, bas Unberen baburch gegeben werben tonnte; und bas verrathene Bolt ift zu gut, als bag es nun auch noch verlaffen werden follte von Innen." \* Aber was follten bie Fürsten thun? Bie bie Dinge nun ftanden. war Gewinn, ja ferneres Bestehen nur burch hingebung an ben fremben Raifer gur gewinnen.

In ben ersten Tagen des Januars ward die Bermablung der bairischen Königstochter mit Eugen Beauharnois geseiert; der Churerzkanzler Dalberg ging nach München, die She einzusegnen, mit der zum ersten Mal die neue Dynastie sich mit dem Blut der alten mischen sollte. Der Großberzog von Baden solgte bald dem Beispiel; er ward für seinen Erstgebornen um die hand der kaiserlichen Adoptivtochter Stephanie. Bald darauf wurde die Vermählung der Tochter des Königs von Würtemberg mit hieronymus Buonaparte projectirt.

<sup>\*</sup> Perthes an Joh. v. Muller im Januar 1806.

Den Churezkanzler hatte Napoleon in München hart angelassen, Dalberg hatte mit Burde geantwortet, seine Sarkasmen mit gleicher Münze erwiedert. \* Er glaubte im Interesse Deutschlands zu handeln, wenn er den Cardinal Fesch, Napoleon's Oheim, zu seinem "Regierungsgehülsen, Coadjutor und Nachsolger" ausersehe; am 24. Mai machte er auf dem Wege der Dictatur dem Reichstage davon Anzeige. Freilich, Laiser Franzsprach seine Verwunderung über dieß Versahren aus, "mit willführlicher Voraussehung seines reichsoberhauptslichen Beisalles schon alle Verankaltungen, als wenn dieser Beisall schon wirklich ersolgt ware, getrossen zu haben"; \*\* aber Napoleon hatte seine Zustimmung gegeben: "diese Ernennung werde für Deutschland nützlich werden".

Verschiebene Entwurfe, so scheint es, für die weitere Anordnung Deutschlands kamen mahrend der ersten Monate des Jahres 1806 zur Besprechung. Wie viel schon in Munchen mit dem Grafen Montgelas (und der Gräfin Montgelas) besprochen, wie viel vertraulich an Baden und Burtemberg mitgetheilt worden, in welschem Maaße in Paris um Gunst gebuhlt, Intrigue und Bestechung versucht worden, ift zur Zeit noch nicht bekannt. Am 12. Juli in der Racht unterzeichneten

Quant à moi, Sire, je n'ai rien à perdre. Vous m'avez dejà mis à la diète et à l'eau.

<sup>\*\*</sup> Schreiben vom 18. Juni 1806.

bei Talleyrand die Bevollmächtigten von sechszehn beutsschen Fürsten die Acte des Rheinbundes, am 19. gesnehmigte sie Napoleon.

"Siermit", ließ Napoleon auf bem Reichstage erklaren, "sei nur eine naturliche Rolge und nothwendige Erganzung bes Prefiburger Friedens ausgeführt." \* Und die Gesandten ber Rheinbundfürsten fügten bingu : "langst ichon seien bie Worte Reichskrieg und Reichsfriede Borte ohne Ginn, alle Begriffe vom gemeinfamen Baterland und gemeinsamen Interesse feien verfdwunden, langft fcon fuche man Teutschland mitten im teutschen Reichstorper; Die Borgange ber letten zehn Monate hatten die lette Hoffnung vernichtet, bie völlige Unzulanglichkeit ber bisherigen Berfaffung außer allem Zweifel gestellt. Deshalb hatten fich bie Rurften bes füblichen und westlichen Teutschlands genothigt gefeben, einen neuen Bund ju ichließen; - indem fie fich fomit losfagten von ihrer bisherigen Berbinbung mit bem teutschen Reichstorper, befolgten fie bloß bas burch frubere Borgange und felbft burch Erklarungen ber machtigften Reichsglieber aufgestellte Spftem." Beniae Tage barauf, am 6. August, folgte bie Abbication bes Raifers Frang; noch ein Mal, jum letten Mal fprach ju une unfer "ermablter romifcher Raifer, allegeit Mehrer bes Reiches"; er fagt: "wir halten es unfern Grundfagen und unferer Ehre foulbig, auf eine

<sup>&</sup>quot; Erklärung Bacher's am 1. Auguft.

Krone zu verzichten, welche nur so lange Werth in unsern Augen haben konnte, als wir bem von Churs fürsten, Fürsten und Ständen uns bezeugten Zutrauen zu entsprechen und ben übernommenen Obliegenheiten zu genügen im Stande gewesen u. s. w."

Bebarf es noch weiterer Betrachtungen? fechszehn Fürsten bilbeten fortan einen Bund "fouveraner Rurften"; in Frankfurt follte der Git bes Bunbes und feiner Berathungen fein: "ber Bunbestag ift ein politisches, zwischen ben verschiedenen Souveranen, bie ben Bund ausmachen, Frieden erhaltenbes Tribunal". \* Das Fundamentalftatut, b. h. bie nach bem Bundesvertrag zu grundende Bundesverfaffung, ift nie erschienen. Der Kaiser ber Franzosen marb Protector bes Bundes: "bloß aus friedlichen Absichten habe er biefen Titel angenommen, bamit feine Bermittelung, fortwährend zwischen ben Schwächsten und Starkften eintretend, jeder Art von Uneinigkeit und Unruhe guvorkomme"; ein Allianzvertrag mit bem empire français bestimmte, mit wie großen militarischen Leiftungen man fich im Fall eines Krieges gegenseitig zu unterftugen Grenzausgleichungen, Gebietserweiterung burch Mediatifirung und Aufhebung der reichsständischen Autonomien, Uebertragung ber vollen Souveranetat, bas war ber Bewinn, ben bie Sechszehn bavon trugen.

<sup>&</sup>quot; Kaiserliches Schreiben an ben Fürsten Primas s. d. 11. September 1806.

In bas Eigenthum berselben gingen über 67 reichs, unmittelbare Fürstenthumer und Graffchaften, die Guter ber beiben hohen Orden, die Stadte Frankfurt und Nurnberg. Der Butritt zu bem Bunde ward ben übrigen beutschen Souveranen offen gelassen.

Napoleon hatte bem Reichstage am 1. August erflaren laffen, "bag er bas Dafein ber Reichsverfaffung nicht mehr anerkenne, wohl aber bie Souveranetat (souveraineté entière et absolue) jebes berjenigen Surften, beren Staaten bergeit Deutschland ausmachen, und bag er mit ihnen baffelbe Berhaltnig wie mit ben andern unabhangigen Staaten beibehalte". Der Raifer Kranz batte in feiner Abbication "alle Stande bes Reiches, bie Mitglieder ber bochften Reichsgerichte und bie übrige Reichsbienerschaft ihrer Pflicht entlaffen". Damit mar Deutschland in fo viele Gingelftaaten, als nach ber Bereinfachung im Rheinbundlande noch übrig blieben, aufgelof't. Der Kaifer von Destreich incorpos rirte feine bisher beutschen ganbe : "fie feien fortan nur nach ihrer Bereinigung mit bem gesammten offreichischen Staateforper ju betrachten". Der Ronig von Danemart befahl, daß "feine bisherigen Reichsterritorien, ju einem Bergogthum Solftein vereint, mit bem gesammten Staatsforper ber feinem Scepter untergebenen Monardie ale ein in jeber Beziehung vollig ungetrennter Theil berfelben verbunden und Solchem nach von nun an feiner alleinigen unumschrankten Botmagigkeit unterworfen feien". Der Schwebenkonig hatte guvor ichon

(25. Juni) in Schwebisch Dommern die Stande aufgelof't, die schwedische Berfassung eingeführt. Bald genug sollte sich über Nordbeutschland basselbe Schickfal verbreiten, das nun den Suden regulirt hatte.

So mar bas taufenbjahrige Reich beutscher Ration, einst ber Stolg ber Christenheit und ber Schirm eines treuen und tapferen Bolles, ju Grabe getragen. lange noch ber Name eines Reichsoberhauptes ba mar, blieb bem Bolke, wie fehr auch bynaftische Interessen es gerriffen hatten, ein Ort und ein Salt feiner politischen Einheit; jebe nationale Erhebung und Entwickelung hatte wenigstens ein Recht gehabt, fich auszusprechen und an bes Reichsoberhauptes faiferliche Majeftat anzulehnen; ein anderer Joseph II. in unsern Tagen wurde ein Bolt für seine Plane gefunden haben. Nun ift bas Bolt ba und bie Sehnsucht ber Einheit ba; mit jebem Tage lernen wir schmerzlicher empfinben, mas wir entbehren, auch barum schmerzlicher, weil jene Leere formlich organifirt, nicht Ein Bolt zu fein ber Reft unferer Ginheit, unfere Berfaffung ift.

Wenn es die Frage gilt, auf welchem Rechtsgrunde unfere deutsche Gegenwart ruht, so vergesse man nicht, was 1803 und 1806 geschehen ist. Es ward dasur angenommen, daß mit dem Untergange der Reichse verfassung auch alle territorialen Rechte und Verfassungen aufgehoben seien, als habe jene Souveranetatserklärung, die Rapoleon über Deutschland verhängte, die Kraft, unsere Fürsten aller der Verpflichtungen,

Beschränkungen und Anerkenntnisse zu überheben, kraft beren sie ihrer Borsahren Erbe besaßen. Wohl erhielzten sie den langerstrebten Namen völliger Souveranetät, aber wer von ihnen war mächtig genug, sie nach Außen hin zu behaupten? Sie hatten nicht eher geruht als bis sie des Kaisers versassungsmäßige Oberherrlichkeit abzgeschüttelt; nun lastete das schwere Joch des Protectors auf ihnen, — ihre monarchische Allgewalt entschädigte sich für die immer neuen Demüthigungen gegen den Gewaltigen an den Unterthanen, die nun ganz ihrer Willführ, Gnade und Einsicht und den Freveln, die der kaiserliche Oberherr zu üben für gut fand, preißzgegeben waren.

Ja ben Freveln! wir werben sehen, wie mancherlei Gutes mit bieser entwurdigenden Oberherrschaft über Deutschland gekommen ist; am wenigsten ber fremde Raiser hat es bereiten wollen. Ihm galt es nur, biese Fürsten und ihre Lander auszubeuten, an Gehorsam zu gewöhnen, in Ohnmacht zu erhalten.

Gleich nach dem Presburger Frieden begann neuer Haber mit Destreich, weil Cattaro von den Russen occupirt worden, weil Stadion an des Grafen Cobenzl Stelle getreten war, — berselbe Stadion, den sich Dals berg in besseren Tagen zum Nachfolger gewünscht hatte und dessen Gesinnung und Hoffnung Napoleon kannte. Borwand genug, die Festung Braunau nicht zu rausmen, die Besisnahme Burzburgs für den Erzherzog Ferdinand durch östreichische Truppen zu verbitten,

ben Rudmarich ber 30,000 friegsgefangenen Deftreicher ju unterbrechen, vor Allem bie Gefammtmaffe frangofischer Truppen auf beutschem Boben bei einander zu halten, von Deutschland ernahren zu laffen. Ronig von Wurtemberg ben Forberungen ber frangofifchen Generale wiberfprach, hieß es: "biefer gurft verbankt bem Raifer genug, um fich gludlich ichagen ju muffen, bag fich ihm eine Gelegenheit bietet, feine Erfenntlichkeit bafur ju bezeugen". \* Der Raifer ruhmte fich : "er habe erklart, bie Grenzen Franfreichs nie uber ben Rhein ausbehnen zu wollen; er habe treulich sein Bort gehalten"; \*\* aber Befel, Caftel, Rehl murben incorporirt. \*\*\* Aus eben jener Zeit ist die Blutthat an bem Nurnberger Buchhandler Palm; wegen ber Brodure "Deutschland in feiner tiefften Erniedrigung", bie er verbreitet habe, marb er von Berthier vor eine frangofische Militarcommission gestellt und "in Betracht, bag nichts bringenber fei, als bie Fortschritte einer Lehre zu hemmen, burch welche bas Bolkerrecht, bie ben gefronten Bauptern schuldige Achtung und alle Ordnung und Subordination zusammenfturze", verurtheilt; in Braunau marb er erschoffen. Es galt, ein abschreckenbes Beispiel zu geben, - und in England warb fur bie Bittme Gelb gesammelt.

<sup>\*</sup> Berthier's Schreiben vom 11. April 1806.

<sup>20</sup> Rote Bacher's vom 1. August 1806.

<sup>\*\*\*</sup> Decret vom 21. Januar 1806.

Noch war Deutschland nicht tief genug erniedrigt; es mußte erst ganz zertreten und geschunden werden, ehe es sich erhob. Bersündigen wir uns nicht: überall im Bolke war "Wille, Kraft, Entrüstung", aber zur Halfte banden es die neuen Ordnungen und die Treue für die Fürsten, die es in dieselben hinübersührten, zur andern Halfte banden es die alten Ordnungen und die alten Herrschaften, deren Motto war und blieb: "Ruhe ist die erste Bürgerpslicht". Hier wie da gab der Staat dem deutschen Manne keinen Raum, seine sittsliche Kraft anders als schweigend und duldend zu bes währen. —

Jest follte Preußen auf ben Plan.

Wie war ber einst so streng geordnete, so behutsam geleitete Staat bes großen Friedrich verwandelt; je langer je mehr traten in ihm Widersprüche hervor, die ihn innerlich zerrütteten.

Es scheint, als ob wenigstens außerhalb bes preussischen Juristenstandes die historische Bedeutung des allgemeinen Landrechtes wenig beachtet wird. Es ist das lette hochbedeutsame Werk des großen Königs: jam non resurget bellua centiceps. \* Wie man auch sonst über dasselbe urtheilen mag, es grundet sich auf staatsrechtliche Anschauungen hochst freisinniger oder doch hochst rationaler Art; nur daß diese nur theoretisch

<sup>\*</sup> Umschrift ber Preismebaille von 1784; sie stellt bie Themis bar, wie sie bie Spbra schlägt.

waren und blieben, und feit ber Regetion, ber Friedrich Bilhelm's II. Regierung Raum gab, mehr und mehr in ben hintergrund traten. Nur um fo empfindlicher mar ber Unterschied amischen ben Erkenntnissen auf ber einen, den Gewohnheiten und Buftanden auf der anbern Seite. Noch immer mar Preugen ein Militarund Beamtenftaat, nur bag feitbem auf bies Burgerthum die Bewegungen ber Beit Ginwirkungen geubt hatten, fur beren Bermenbung biefer Staat teinerlei Drgane befag. Die Bilbung bes Officier : und Beamtenftandes mar von abnlichen Ginwirfungen feineswegs frei geblieben, bas Alter machte in beiben ben Scharfsten Unterschied; mit innerem Biderftreben, mit bem oft gerechten, ofter anmaaglichen Unwillen bes Beffermiffens thaten bie Jungeren ihrer "amtlichen Schuldigkeit" gemäß, mas geboten marb, und refervirten fich ihre perfonliche Ueberzeugung. Ibeen genug maren vorhanden, aber fie vermochten nirgends biefen Buft von Indoleng, Gelbftgefälligfeit und Genugsucht, mit bem bie im Dienst Graugeworbenen bas Cabinet und ben Thron umgaben, ju burchbrechen. Bitterfeit, Buchtlofigkeit und Ercentricitat auf ber einen, Schlaff. heit, Unklarheit, Gamafchen = und Tabellenwefen auf ber anbern Seite und als Bereinigung beiber bie formelle Ehre bes Stanbes, bes Ranges, bes preußischen Ramens. "Es ift nothwendig", fagt eine Cabinetsordre vom Sahr 1800, "ben fast erkorbenen Geift ber Treue, Uneigennütigkeit, bes Fleifes und ber Ordnung

herzustellen, ber fonft den preußischen Dienst fo mufterhaft ausgezeichnet, - es ift nicht blog bie jegige Beneration ausgeartet, sonbern es entsteht auch bie größte Beforgniß fur bie Bukunft" u. f. w. Dazu mar bie Berbindung ber verschiedenen 3meige bes Staatss mechanismus - einst hatte bes machtigen Ronigs Sand alle Faben gehalten - außerst burftig und schwerfallig; "jeber Geschäftsmann bei uns", fagte ein Minister, "arbeitet nur babin, bag er sich burch bie Form bede und nicht actenmäßig verantwortlich werbe". Man connivirte fich gegenseitig; jeder 3meig bes Staatsintereffes verfuhr, als ob bas Gange nur fur ihn ba fei; "was wird bie Armee bazu fagen", außerte Harbenberg nach Saugwißens Berhandlungen im December 1805, "bie Armee hat fich wieber nicht ichlagen konnen". Roch übler mar bie Corruption, bie feit ber verschwens berifch laren Regierung Friedrich Wilhelm's II. eingeriffen war; wie nichtswurdig war mit ben "fubpreußischen" Sutern gewirthschaftet worben. Mit Mube hatte Kriedrich Wilhelm III. in den acht ersten Kries bensjahren ben unter feinem Bater vergeubeten Schat wieder zu fullen fich bemuht, aber die nicht bedeutenden Ersparungen gingen mit ben Ruftungen im Berbft 1805 barauf; eine Erhöhung ber Auflagen mar gegen bie Gewohnheit, fand an bem Eigennut ber Privilegirten lauten Widerspruch; man half fich im Rebruar 1806 mit ber langst gefürchteten Aussendung von fünf Millionen Abaler Treforscheinen, bie balb auf gehn Millionen

erhoht wurden. Allerdings war durch das ganze gand Bohlstand verbreitet, zehn Friedensjahre und die gunsstigen Conjuncturen hatten dem Handel der Seeplate und derbau im Innern einen bedeutenden Aufsschwung gegeben; aber das Gewerbe lag gefesselt durch Zunfte und Privilegien, der kleine Mann auf dem Lande war in Frohnde und gutsherrlicher Abhängigkeit; die Stände waren scharf gesondert, Ehre nur beim Staatsbienst; die Junkerei der Officiere gab zu tausend Reisdungen Anlaß und Stadt und Land seufzten unter dem Druck zudringlichster Cameralwirthschaft, unentrinnbarer Fiscalität, tausendsach gängelnder Bevormundung.

Mehr als irgend ein Anderer empfand ber Konig bie Mifftanbe in feinem Staat; bie Legislation feiner erften gehn Jahre bietet Beweise genug, wie er ihnen ju fleuern bemuht mar; aber feiner Rechtschaffenheit und Einsicht fehlte bas Gelbstvertrauen souveraner Beifter; ihn hemmte bald bie Dietat gegen alte verbiente Staatsbiener, balb bie Sorge, burch zu gewaltfame Eingriffe bie Rube feiner getreuen Unterthanen au storen. Magig, einfach und von hauslicher Tugend, wie er felbst mar, vermochte er nicht einmal, ber muften Bugellofigfeit und Libertinage ju fteuern, bie fich bis in die Rabe feines Sofes brangte und in Berlin auch bie burgerlichen Rreife ergriffen hatte; war man auch noch weit entfernt von folden Entartungen, wie fie Bien und Petersburg und gar Paris zeigten, fo mar boch bas Borbild eines genialen Prinzen und ber giftige Reiz jener literarifchen Kreise, aus bem bie Bucinbe und Friedrich Gent hervorging, nur um fo gefährlicher.

Bir haben gefehen, wie haltlos und principlos bie auswartige Politik Preugens mar. Die Person bes Ronigs felbst war umringt von ben verschiebenartigften Unfichten und Bestrebungen, und mabrend nur er felbft fich über bie hergebrachte Phrase vom "Glang ber preugischen Monarchie" zu erheben bemubt war und ein Spftem ber Gerechtigfeit und bes Friedens fur moglich bielt, speculirte und beclamirte es rings um ihn ber von neuen Erwerbungen, von Ausrundung ber Grengen, von einem "indirecten Preugen", von Allianzen babin und borthin; Preugen, fagten die Einen, ift ein erobernder Staat, er muß mit Napoleon vereint feine Stellung nehmen; vielmehr, hieß es von ber anbern Seite, er muß fich eng mit Rufland befreunden, fo kann er in Deutschland Gefete vorschreiben. Im Berbft 1805 brangten die Einen jum Unschluß an die Coalis tion, die Andern, sich im Bunde mit Napoleon auf Bohmen zu werfen, Die Grenzen ber Monarchie, mas Friedrich II. verabsaumt habe, bis Theresienstadt vorauschieben; Undere wieder mabnten, die Krone Polen anzunehmen, Andere wieder, Sannover ichnell und entschieden ber Monarchie einzuverleiben. Das Resultat war, bag man bin und ber schwankte, bis ber ents scheibenbe Schlag gefallen war.

Es ift unsere Aufgabe nicht, den verwickelten Unterhandlungen der europäischen Diplomatie in der erften Balfte bes Sabres 1806 nachzugeben; berühren wir nur bas Befentlichfte.

Daf Preufen Sannover in Besit nehme, batte Rapoleon im Bertrage vom 15. December barum geforbert, weil bieß nach bem mehr als zweideutigen Benehmen bes Berliner Cabinets bas einzige Mittel, Preußen vollig gegen England zu compromittiren und ein Unterpfand fur bie Treue gegen Frankreich Schien. Aber ber Konig anderte die Besignahme in einstweilige "Bermahrung und Abministration" und fandte mit bem fo ratificirten Bertrag (14. Januar 1806) Saugwit nach Paris, ließ jugleich jum Beichen feiner Friebensliebe die Truppen ihre Friedensquartiere bezies Mit einem bittern Protest gegen bie Occupation Sannovers (3. Februar), "welche langft geheimer 3med bes Berliner Cabinets gemefen fei", hatte Graf Munfter bas Churfurftenthum verlaffen. Wie aber follte Napoleon jene Beranderung bes Bertrages gut beißen; er ließ Haugwit funf Tage auf Audienz marten; ber lachelnde Diplomat glaubte an feine Runfte: "fobald ich ihn gefehen habe, wird fich Alles machen". Bie betrog er fich; ber Raifer fprach: "ber Bertrag gelte nichts mehr, man muffe von vorn anfangen". Und nun hieß es: "feine Entschabigung fur Anspach, entschiedene Besignahme hannovers, Sperrung ber bortigen Bafen für englische Schiffe, sofortige Unterzeiche nung - ober ber Krieg". Go marb ber Bertrag vom 15. Februar abgeschloffen; ber Raifer wartete

nicht bis zu feiner Ratification mit ber Befetzung von Anspach.

Man mußte sich wohl fügen. Am Tage jener Unsterzeichnung hatte General Graf Schulenburg durch eine Proclamation die preußischer Seits begonnene "Adminisstration des Landes Hannover dis zum alls gemeinen Frieden" bekannt gemacht. Am 1. April verstündeten drei Proclamationen des Königs, "daß er kraft seierlicher Garantie das durch Eroberungsrecht Franksreich zustehende Chursürstenthum für die drei Landsschaften Anspach, Berg und Neuschatel als wohlerworden in Besitz nehme, daß die Churlande seiner Macht von nun an allein unterworfen seien, daß die Verwaltung dieser Lande lediglich in seinem Namen und unter seiner höchsten Autorität stehen werde".

Nach Berlin zurückgekehrt, warb Haugwit im Borzimmer bes Königs insultirt, sein Haus vom aufgeregten Bolk fast zerstört, während bem Grasen Hardenberg, weil er ben Krieg gewollt", eine Serenade gebracht wurde, Hardenberg, ber eben jet im Moniteur als "gegen ben golbenen Regen Englands nicht unempfindslich" angeklagt, seinen Abschied forderte und erhielt. Und zugleich während Haugwit in Paris, war ber alte Herzog von Braunschweig als Gesandter in Petersburg; bort brannte man vor Kriegsluss: "ich hoffe noch", sagte ihm ber Kaiser, "so glücklich zu sein, mich unter Ihr Commando zu stellen". Der Schwedenkönig hielt noch mit etwa 300 Mann Lauenburg besetz, erklärte-

alle preußischen Safen fur blodirt; mit Berachtung wies er alle Borftellungen zurud \* und Preußen konnte sich nicht einmal zu einem Schritt gegen Schwebisch-Pommern entschließen.

Wie verworren und unfelig war bie Lage bes Staates. Dazu von Napoleon taglich neue Demuthisgungen, absichtliche Krankungen, vollige Wehrlosigkeit gegen sie.

Aber für ben außerften Fall wird ja Englands Bulfe nicht fehlen? Um 20. April erließ Georg III. eine Declaration gegen Preugen; mit feinem "binterliftigen Betragen" habe Preugen gezeigt, bag es feiner fonft so ehrenwertben Stellung ganglich unwerth geworben, ber alte Beift ber Ehre und Tapferteit fei gang in ihm erloschen, bes Konigs Beschluß sei nicht Refultat freien Willens, sondern Folge bes Ginfluffes, ben Englands Feinbe in feinem Rath ausübten; er, ber Ronig, werde nie und unter keinerlei Bedingung auch nur ein Dorf von feinen beutschen Erblanbern abtreten. Lags barauf tam eine fonigliche Botschaft an das Parlament: "ber Konig febe fich leiber genothigt, gegen Preugens feindseliges und hinterliftiges Berfahren Maagregeln ju ergreifen". Der Minister For begleitete bie Botichaft mit einer feiner bitterften Reben: "taufcht Feld gegen Felb, Bieh gegen Bieh, aber tauscht nie eure Bolker; lagt uns Gebrauch von

<sup>&</sup>quot; Marchez contre Napoléon et nous sommes reconciliés.

der Gewalt machen, welche die Borsicht in unsere hand gelegt hat, um solches Versahren durch unsere gerechte Entrustung zu strafen; das Benehmen Preußens in diesen Verhandlungen ist eine traurige Mischung von verächtlicher Servilität und widerlicher Raubgier; ans dere Mächte haben kriegerischer Uebermacht weichen mussen, Preußen allein hat, ohne durch äußeres Mißsgeschick gezwungen zu sein, sich mit einem Male zu bem tiessten Grade der Entwürdigung erniedrigt". Mit allgemeinstem Beisall wurden die Anträge ausgenomsmen; es wurde Embargo auf alle preußischen Schiffe gelegt, es wurden Kaperbriese ausgestellt, zum ersten Male konnte man auch dem preußischen Handel einen tiesen Stoß beibringen.

For und mit ihm ein großer Theil ber englischen Bevölkerung wunschte Frieden mit Napoleon; die Mittheilung eines Mordanschlages gegen den Kaiser machte die Einleitung. Wie bereit war dieser, wie geneigt, Zugeständnisse zu machen; selbst Malta war er entschlossen, den Engländern zu überlassen. Auch Kaiser Alexander kam mit Friedensanträgen, er hatte, um Destreich zu beruhigen, Herrn d'Dubril über Wien reisen lassen; seine Instruction lautete: "machen Sie den Frieden, es koste was es wolle". Auch hier von Seiten Napoleon's Bereitwilligkeit jeglicher Art; schon am 20. Juli unterzeichnete der Gesandte den fertigen Vertrag.

Lags zuvor hatte napoleon bie Rheinbundacte ausgeftellt; Alexander's Abficht, ihn durch schnellen Frieden ber Uebermacht in Deutschland zu berauben, war vereitelt.

Mit bet Mittheilung jener Acte - nicht eher ward Preußen von biesen Berhandlungen in Renntnig gefett - erfolgte eine Aufforderung an Friedrich Bilhelm III.: "unter einem neuen Bunbesgefet bie Staaten, bie noch jum beutschen Reich gehorten, ju vereinen und bie Raiferfrone an bas Saus Brandenburg ju bringen, ober wenn bas beffer fcheine, einen abnlichen Bund nordbeutscher Staaten zu bilben". Allerbings ergriff Saugwit, jest an Sarbenberg's Stelle Minifter bes Auswartigen, lebhaft bie Belegenheit, ben Blang Preugens zu erhoben. Um 25. Juli wurden bie ersten Eroffnungen an Sachsen gemacht, die Unterhandlungen auch mit Beffen murben ben August hindurch forts gefett; beibe follen bie Ronigserone, Preugen ben Titel Raiser von Rordbeutschland annehmen; fie brei gemeinsam werben bas Directorium bes Bundes fuhren, fur ben man auch Meklenburg, Solftein, bie Banfeftabte, Die anhaltischen, Die fleinen fachfischen Rurften zu gewinnen hofft; alle reichsritterschaftlichen Territorien werden mediatifirt u. f. w. "Auch wir werben unfere Confoberation haben", fcrieb Saugwig.

Aber den hessischen hof forderte gleichzeitig Raspoleon zum Eintritt in den Rheinbund auf, bot ihm Fulda, das schon dem Schwager des preußischen Rosnigs, dem Prinzen von Dranien, gehörte; gleichzeitig

ließ ber Kaiser ben Hansestädten melben, baß sie in ben nordbeutschen Bund nicht einzutreten hatten. Ja, endlich kamen Berichte von Lucchesini aus Paris: "Raspoleon gehe damit um, Polen an ben Großfürsten Constantin, Schlesien an Destreich zu geben"; die sichere Nachricht, daß er sich gegen England zur Rückgabe Hannovers bereit erklart habe, machte jeder weisteren Selbstäuschung ein Ende; man war auf eine Weise beschimpft, die sich mit der Ehre eines unabhansgigen Staates nicht vertrug.

Satte man fich zu beklagen? Wohlunterrichtete fagen, ber Rrieg fei preußischer Seits ichon im Juni beschlossen gewesen; jener Frauencongreß in Pyrmont, ber fich um bie Ronigin Louise versammelte, jene machfende Aufregung ber Bevolkerung von Berlin, die bis zum Ungebührlichen gegen bie Friedensmanner forts schritt, die Nachsicht, mit ber man Schweben behanbelte, die größere, mit ber man englischen Schiffen bie entlegneren Safen offnete, endlich bie Ruftungen, Die mit bem Juli begonnen wurden, - eine "Candmilig" nach Ruchel's Borfchlag unterblieb, weil Italien lehre, wie Bolksbewaffnung nur Unordnung und Racheluft erzeuge, - bas Alles gab Napoleon wenn nicht Grund, boch völlig genügenden Bormand, fein weiteres Bertrauen in die preußischen Friedensversicherungen ju Und mabrend nun die Rriegspartei, die Ronigin und Pring Louis Ferdinand an der Spige, triumphirte und die Garbeofficiere ihre Degen auf der Steintreppe bes frangofischen Gesandtschaftshotels westen, bebielt ber Konig Die Haugwis, Lombard, Schulenburg in ihren einflugreichen Stellungen.

For erkrankte Anfangs August; feit bem Bertrage, ber mit Dubril geschlossen war, erkaltete Napoleon's Eifer fur ben Frieden mit England; - nun weigerte Alexander jenem Bertrage feine Ratification : "Dubril habe feinen Befehlen und Inftructionen entgegengehandelt". Seit Bord Lauderdale's Unfunft (5. August) konnte auch Englands faum geknupftes Berhaltniß zu Napoleon fur gelof't gelten. Bie ließ fich Mes fur Preugen gunftig an : Palm's helbenmuthiger Tob - im letten Augenblick noch war ihm Berzeihung geboten, wenn er den Berfasser jener Flugschrift nenne - hatte in Deutschland tiefen Gindruck gemacht; einem abnlichen Berfuch gegen ben Buchhandler Stabel in Burzburg widerfette fich ber neue ganbesberr; abnlichen Widerstand fanden Davouft's Gewaltmaagregeln in Seilbronn; von Augereau's emporendem Schreiben an ben Frankfurter Magiftrat (es galt, vier Millionen zu erpreffen) konnte man hoffen, "es werde bas gange westliche Deutschland bergestalt electrifiren, bag Alles nur Ein Sinn fein wirb". Dazu war man bes Beiftandes von Sachsen schon gewiß; man hoffte, felbst Deftreich werbe bie gute Belegenheit zu benuten eilen; es hatte 70,000 Mann an ber bohmischen Grenze zusammengezogen. Und endlich, Preugen besag eine Armee, fur die man, wenn fie ber bes Feindes auch an raftlofer Kriegsubung nachftand, Dropfen Freiheitetriege. II. 19

jebenfalls ben Borzug ber Intelligenz in Anspruch nehe men zu burfen glaubte.

Wichtiger als das Alles war, daß man sich bereits in aller Heimlichkeit mit Rußland verständigt hatte; ohne daß der Minister Graf Haugwiß die geringste Kunde davon erhielt, hatte Hardenberg von seinem Landgut aus mit Billigung des Königs die Unterhandslungen betrieben; sie waren die Folge der sehr ernsten Drohungen, die Rußland dem franzdsischer veußischen Bundniß im Februar entgegengesett hatte; sie zwangen Preußen, die seindselige Stellung gegen Napoleon ans zunehmen, deren wahrer Grund dem ofsiciellen Minister ein Geheimniß blieb. In ähnlicher Beise suchte man durch Hardenberg hinter Haugwig' Rucken Berschnung mit England einzuleiten.

Anfang Septembers eilte Herr von Knobelsborf nach Paris, die Unterhandlungen fortzusehen, die Naspoleon nur wunschte, um seine und die rheinbundnerisschen Truppen zusammenzuziehen. Er war schon in Burzburg, als man preußischer Seits, obschon bereits alle Colonnen in Marsch waren, noch nicht einmal über den Kriegsplan einig war, den man befolgen wolle. Haugwiß, der Herrn v. Gentz zu der "interessanten Krisis", die bevorstehe, einlud, anempfahl, "da Naposleon nicht angreisen werde, mit einem coup d'eclat die Offensive zu ergreisen"; als der oberste Besehlshaber, der Herzog von Braunschweig, die Idee mit Lebhaftigsteit ergriff, ward nicht minder lebhaft widersprochen;

je unficherer er mar, besto argerlicher verwieß er bie Einwurfe: "es wird noch fo weit tommen, dag man ins bidfte Gebrange hineinspringen muß, um fich tobt schießen zu lassen". Go schwankte man zwischen Angriff und Bertheibigung, hielt Berathungen ohne Beschluß, mandvrirte weiter ohne Plan, wahrend Napoleon's Ruftungen burch ben Anmarich ber Rheinbundtruppen ihre Bollenbung erhielten; 10,000 Baiern unter Brebe rudten durch Baireuth; ber Erzherzog Ferbinand, als Großherzog von Burgburg eben jest bem Rheinbund beitretend, fiellte fein Contingent; ber Konig von Burtemberg erinnerte seine ausrudenden Truppen, "bag es ibnen zur großen Ehre gereiche, gemeinschaftlich mit Rranfreichs unüberwindlichen Legionen tampfen zu tonnen, und daß fie jeht jum erften Dale unter tonialichen Kahnen im Felbe erschienen und fich baber beftreben mußten, fich ber neuen Chre murbig zu bezeugen". \*

Am 6. October erhielt Napoleon das preußische Ultimatum in Bamberg: es forderte Abmarsch der franzabsischen Truppen aus Deutschland, keine weitere Hemsmung bei Grundung des norddeutschen Bundes. Deffelben Tages erließ der Kaiser in Form eines Schreibens an den Senat seine Kriegserklarung: "bieser Krieg hat keine andere Ursache als blinde Leidenschaft, und ift noch irgend ein Beweggrund personlichen Interesses

<sup>\*</sup> Moniteur vom 24. October, Correspondeng aus Stuttgart vom 16. October 1806.

babei, fo ift es unlaugbar und einzig bas Berlangen, Sachsen und bie Sanfestabte zu unterjochen". \*

Um 8. October war bas erfte Busammentreffen; bei Saalburg erzwang Murat ben Uebergang über bie Saale. Im folgenden Tage mar Tauentien bei Schleiz umgangen, mit ungeheurem Berluft fclug er fich burch. Um 10. October ward bei Saalfelb gekampft; ber Pring Louis Kerdinand fand ben Tod, ben er vielleicht gesucht. Noch zwei Tage, und bas preußische Beer war strategisch schon übermaltigt. Um Abend bes 11. Octobers tam eine Deputation von Officieren gu General Ralfreuth: "ichon hat man bem Ronige Die Balfte feiner, Krone entriffen und bie andere Balfte wird er in Rurgem verlieren, wenn ber Bergog langer ben Oberbefehl behalt; die Unzufriedenheit hat ben bochften Gipfel erreicht; wir fonnen fur nichts mehr fteben".

Sett am 12. October schrieb Napoleon jenen besrühmten Brief von Gera an ben König: "Ew. Masiestat werden besiegt werden, werden die Ruhe Ihres Lebens und die Eristenz Ihrer Unterthanen gefährden, ohne einen Schatten von einem Borwande zu haben; jett sind Sie noch unverletzt und können mit mir Ihrem Range gemäß unterhandeln; nach einem Monat werden Sie in ganz anderer Lage unterhandeln; der

<sup>\*</sup> Aalleprand am 3. October, Beilage jum Schreiben an ben Senat.

jetige Rrieg ift ein unpolitischer Rrieg." Der Konig erhielt biefen Brief am 14. — auf bem Schlachtfelbe.

Nie ist eine Nieberlage vollständiger gewesen. Und nach ber entfetlichen Schlacht, welche Alucht, welche fcmachvollen Capitulationen von Festungen und Seeren, welche Auflosung aller Ordnung; ber alte Staat brach klaglichst zusammen. Bergesse man nicht, daß bie Proclamation, die ber Hauptstadt bie Nieberlage verfunbete, mit ben Worten begann: "jest ift Rube bie erfte Burgerpflicht". 218 Napoleon am 27. October in Berlin einzog, ichien in ber Bevolkerung mehr Reuaier als Trauer ju fein. Der Furft von Ifenburg errichtete ein Regiment preußischer Bolontars, bem Josephine eine Sahne ichenkte, mit ber Inschrift: "le premier régiment de Prusse". Napoleon fragte feinen Gefandten: "nicht mahr, es giebt hier viele Republis caner; ich konnte bier von gangem Bergen guft haben, eine Republit einzurichten". Er that es nicht; es warb Stein's Beruf, ben rechten Sinn biefes Bortes gu erfaffen und gur Rettung Preugens und Deutschlands ins Leben zu führen.

Bevor es moglich ward, mußte ber altpreußische Staat erst vollig zerstort, ber lette Rest seiner Ehre, seiner Macht, seiner Selbstäuschungen vernichtet wers ben; die einzige Hulfe, die er noch zu haben glaubte, sollte nur dazu bienen, seinen Untergang vollkommen zu machen.

Auf Rufilands Beiftand feste ber Ronig feine Soffnung, als Napoleon die Antrage vom 21. October, welche bie Abtretung alles ganbes bis zur Elbe boten, im vollen Siegeslauf, wie er mar, jurudwies. ber That, die ruffischen Armeen eilten ber Beichsel zu. In Ofterobe erhielt ber Konig ein Schreiben Alexans ber's: "er fei fest entschloffen, ben Krieg fortzuseten und beschwore ben Konig, fich burch bie erlittenen Unfälle nicht abschrecken zu lassen ober irgend eine läftige Bebingung bes Feinbes anzunehmen; 180,000 Ruffen feien zu seiner Bulfe in Unmarich; man burfe außerbem auf ben Biener Sof gablen, ber fo wenig ein muffiger Buschauer bei biefen Begebenheiten bleiben tonne als England, bas gewiß einen Ableitungsangriff gegen Arankreich machen und Alles anwenden werbe um die Nachtheile auszugleichen, die Preußen erlitten habe, und um bie gegen ben Reind verlornen ganber wieberzugewinnen". \*

Der Krieg, ber gegen Preußen allein begonnen war, griff mit bem Einsturz biefer Macht in raschem Branbe weit und weiter um sich.

Schon regten fich die "pflichtvergeffenen Unterthanen in Subpreußen"; immerhin hatten die polnischen Bauern und Städter dankbar sein können gegen diese Regiesrung, die ihnen Schulen gab und Wege baute und

<sup>\*</sup> Preußen im Jahre 1806 und 1807; ein Tagebuch (von bem Kammerherrn Grafen Schlaben) Mainz 1845, p. 51.

mit reblichen Gerichten fur Schut gegen ben Uebermuth ber Gutsherrschaft sorgte; nur um so migvergnügter war ber Abel, und bie Schmach ber Theilungen empfanden Alle. Run fam bie Stunde ber Erhebung. Bon Dombrowsky, bem Commanbirenben ber polnischen Legion, und Wibicky, bem "Reprafentanten ber Stabte am Reichstag von 1791", unterzeichnet, erschien eine ergreifende Proclamation an die Polen: "ich will feben, hat ber Raiser ju uns gesprochen, ob ihr verbient, eine Nation ju fein". Der Gebanke ber Wieberherstellung Polens entzündete bas ichmachvoll gerriffene Bolt; wie im Freudentaumel erhob es fich, griff es zu ben Baffen. Ralifch, Czenstochau und andere Orte murben ben Preu-Ben entriffen. Dombroweth vereinte eine Confoderation, organisirte eine allgemeine Bewaffnung; ein freiheitburftendes Bolt hatte Napoleon jur Borbut bes meis teren Rampfes.

Schon war es nicht die einzige Bolkserhebung. War nicht auch die hohe Pforte einer der "alten Throne"? nur verworrener, haltloser als irgend ein anderer der alten Staaten. Gegen die Empbrung des Paswan Oglu hatten auch die Rajas helsen missen; aber man lohnte es ihnen schlecht; wider den erneuten Druck erhoben sich die Servier unter Kara Georg; im Sommer 1806 erkämpften sie ihre ersten Erfolge. Schon hofften sie auf russischen Beistand. Die Russen in Cattaro hatten, disher mit den Montenegrinern verseint, den Franzosen in Dalmatien glicklich widerstanden,

Jett gewann Sebastiani den Divan; der Entsetzung der Hospodare in der Moldau und Wallachei folgte das Einrücken eines Russenheeres in die Fürstenthümer; die Christen des ottomanischen Reiches hofften endlich Erlösung.

Der Rrieg ber "vierten Coalition" schien fich gang auf ben Often zu fturzen. Schon nahte fich eine englische Klotte, burch bie Darbanellen gen Constantinopel zu segeln, mabrent bie Ruffen unter Dis delfon von ber Molbau beran brobten. Nur um fo weniger konnte fich Deftreich fur die Coalition erklaren, bie ben Ginfluß in Gervien und an ber Donaumunbung gang an Rugland zu bringen brobte; freilich, ben Untrag, fich mit Frankreich und ber Turkei zu verbinben, mußte es nicht minber gurudweisen. Nicht lange, und eine perfische Gefandtichaft erschien bei Napoleon im Lager von Elbing; Reth Ali Schach hatte eben jest ein Beer unter Ubbas Mirga gen Georgien gefandt, bem Umfichgreifen ber Ruffen zu wehren, mabrent ein zweites Perferheer gegen bie Uzbeten tampfte, glude lich ben Drus gewann. Und in Indien hatte freilich bie blutige Gewalt Welleslen's immer neue Gebiete erobert, immer neue Rurften entwurdigt, aber noch ftand bem racheglühenden Solfar ber frangofische Obrift Perrot jur Seite; ein gludlicher Schlag, und gang Inbien ftand wider das habgierige und emporende Regiment ber Compagnie in Rlammen. Um bieselbe Beit machte England feine erften Berfuche gegen bas fpanische

Subamerita. So um ben ganzen Erbfreis zog sich ber Blutgurtel jenes furchtbaren Krieges, unter bem jest Preußen zermalmt wurbe.

Bozu berichten, wie Napoleon, herr nun auch über ben Norden Deutschlands, das gand plunderte und plundern ließ; als er über den Rhein kam, hatte seine Kriegscasse nicht mehr als 80,000 Francs; jest füllte er sie mit ungeheuren Contributionen, versorgte sein heer auf das reichlichste auf Kosten der Bewältigten; ber Klage über unerschwinglichen Druck ward geantwortet: "es ist unglaublich, wie viel ein Volk aushalten kann".

Ginem Bertrage jum Baffenstillftand - Napoleon batte bas Burudgieben ber Preußen hinter bie Beichsel geforbert - weigerte ber Konig am 22. November in Ofterode feine Ratification; icon ftanden bie Ruffen in Preugen. Dit bem Anfang Decembers erneute fich ber Krieg; er gipfelte fich in jener furchtbaren Binters schlacht bei preußisch Enlau (7. und 8. Februar 1807), von beren Bablftatt ein Bulletin fagt: "bies ift ein Unblid, gemacht, ben Fursten Liebe jum Frieden und Abscheu vor bem Rriege einzuflogen". Umsonst forberte ber preugische General Leftocq Erneuerung bes Rams pfes, Bennigfen jog fich auf Konigsberg jurud. Bie hatte jest ein entschiedenes Auftreten Englands wirten konnen; "in mehr als zwanzig Briefen" hatte Kaifer Alexander gebeten und geforbert und geflagt: "England zeige auch nicht bie geringste Reigung, bie Gefahr burch eine Diversion gegen Frankreich und Holland ju verringern". \* Es geschah nichts; die zwei neuen Erpeditionen, die gen Stralfund geschickt wurden, waren unbedeutend, hatten vielmehr unerwartet Anderes zu bebeuten.

Napoleon hatte bem Konige von Preugen nach ber Schlacht von Eplau einen Separatfrieden angetragen, namentlich feine polnischen Gebiete follte er unverfurgt behalten; ber Konig wies ihn jurud; "er hatte ja einen treuen Allierten verlaffen muffen", fcbrieb bie Konigin. Richt lange, und Deftreich bot fich ben Kriegführenben zur Ariebensvermittlung an; aber Graf Stadion's Bemubungen icheiterten; "ichwerlich", erklarte Preugen, "wurden bie Grundlagen jum Frieden, die Napoleon anbiete, von der Art fein, daß beren Unnahme fich mit ben Grunbfagen ber Ehre vertruge". Mar nicht ber Ronia fcon auf ben außersten Winkel feines Reiches gurudgeworfen? mas hoffte er noch, wenn er Untrage jurudwies, bie wenigstens ben preußischen Ramen retten tounten? War es bas englische Bunbnig, bas am 28. Januar abgeschlossen mar? Die gange Bulfe bestand in 80,000 Pf. St. und bem Berfprechen von 100,000, sobald ber Ronig feine Bergichtleiftung auf Sannover feierlichst veröffentlicht; auf ber Rhebe von Danzig erfcbien Gine Fregatte. Der glaubte Friedrich Wilhelm fich in bem Bunde mit Rugland bes Erfolges gewiß?

<sup>&</sup>quot; Depesche von Carl Stuart, Petersburg b. 2. Januar 1807.

nicht blog bas Land seufate unter ber Robbeit bes ruffischen Beeres und ber Ummagklichkeit seiner Officiere; fo liebenswurdig diefer Raifer perfonlich war und fo lieblich feine Schwure emiger Freundschaft Hangen, von der Politif des ruffischen Cabinets konnte ber Ronig ummöglich Gelbftverleugnung und Liebesbienfte er-Dber mar es biefe vierte Coalition im Gangen, bie ihm Muth gab, auszuharren ? Der englische Die nister außerte im Parlament: "allerbings ift ber Fruhling an Unternehmungen gunftig, aber unter ben gegenwartigen Berhaltniffen burfen bie Berbunbeten teine betrachtliche gandunterftubung von England erwarten". Man hatte andere Unternehmungen im Sinn; Die Spannung zwischen ber ruffischen und englischen Das rine im ageischen Meere war auf bas Meußerste gesteigert und ben am 26. Marg enbenben Sanbelbtractat mit England weigerte fich Rufland zu erneuen; ber Schwes benkonig traumte von Stralfund aus bie Berftellung ber Bourbonen zu erzwingen; eine englische Gelbsenbung an Rufland ward mit Berufung auf eine alte Kordes rung an biefe Macht in Gothenburg mit Beschlag belegt.

Bas also bestimmte Friedrich Wilhelm, jene Fries bensaussichten von ber Sand zu weisen, die fich ihm boten?

In Wahrheit, er war kein Fürst von genialen Gesbanken, von riefigen Entwürfen, von stolzer helbenluft; aber es war in ihm etwas von sittlicher Größe, ein Pflichtgefühl, eine Treue und Schlichtheit, bie, verhült

wohl durch die Verworrenheiten seiner ererbten Machts verhältnisse, nun erst, nachdem sie das surchtbarste Unheil zerbrochen, in ihrer sesten Kernhaftigkeit an das Licht trat. Wohl meinte der alte treue General Köderig: "der König durse nicht das Aeußerste auf das Spiel seten, auch noch die letzte hütte seiner Unterthanen wagen, um das Ganze zu retten; die Baterpslichten müßten Gr. Majestät verbieten, das Erde Höchstihrer Kinder in Gesahr zu setzen. Aber der König verstand seine Pslicht ernster und tieser; er gedachte den Posten, auf den ihn die Vorsehung gestellt, auf das Teußerste zu behaupten.

Bohl mar fein Reich fo gut wie zertrummert; aber in bem Sturg felbst zeigte fich, wie unter ber ver-Inocherten Bulle bes alten Fribericianischen Staates schon ein neues Preußen berangewachsen mar, voll Baterlandsliebe, voll Treue fur Diefen Thron, voll Glaube an ben Staat, ber nun erft, ba er außerlich jufammenbrach, fich in ber Bruft bes Bolkes tief und unvertilgbar gegrunbet zeigte. Unter bem Beiftanb freiwillig Bewaffneter wehrten sich bie schlesischen Feftungen. Colberg harrte unter Gneisenau's Leitung und Rettelbed's unvergleichlichem Gifer ben Rampf aus: "wir Burger find alle fur Ginen entschloffen, bie Feftung nicht übergeben zu laffen und wenn bie ganze Stadt ein Schutthaufen murbe". In Mitten ber feind. lichen Beere hielt fich Graubeng, und als bie Belagerer melbeten : "es giebt feinen Ronig von Preugen mehr", antwortete ber alte Homme be Courdière: "so bin ich Konig von Graudenz". Die Stande von Oftpreußen baten den König, ein allgemeines Bolkbausgebot zu gesnehmigen; die Marken und Pommern waren bereit, im Rucken des Feindes aufzustehen. Als Napoleon auf dem rechten Weichseluser die Verpflichtung unsbedingter Treue forderte, wiesen es die Behörden zuruck, anderten es dahin: "man verpflichte sich, nichts gegen Napoleon und die Sicherheit seines Heeres zu untersnehmen". Zum ersten Male trat dem Allgewaltigen der ernste und gemessene Widerstand einer Bevolkerung entgegen, die, besiegt, sich nicht überwältigt fühlte, nicht an sich selber verzweiselte.

Nicht, als hatte ber König sich nun ben nationalen Elementen hingegeben; jenen Antrag ber Offpreußen wies er zuruch: "es wurde nur bas Unglud des Landes mehren". Denn bas Glud des Landes war nach bem altpreußischen System in der ausschließlichen Gewalt der Krone; des Landes Wohl zu huten, der Unterthanen Recht und Ruhe zu handhaben, war ja die Pflicht der Regierung, war seit dem großen Churfürsten der Rechtstitel, alle dffentliche Macht an die Krone zu sessellen; dem unumschränkten Recht der Krone entsprach ihre alleinige Verantwortlichkeit. Und noch hatte sie nicht alle ihre Machtmittel erschöpft; war Preußens Bedeutung denn so gering, daß es ohne Weiteres aus der Reihe der Mächte getilgt werden konnte? aus der Nothwendigkeit dieses Staates im europäischen

Staatenspftem mußte man bie Mittel gewinnen, ihn zu retten.

Mertwurdig, wie biese Benbung gemacht murbe. Im April war es, als Raifer Alexander Angefichts feiner Garben ben Konig umarmte und mit Thranen in ben Augen rief : "nicht mahr, Reiner von uns Beiben faut allein, entweber Beibe gusammen ober Reiner von Beiben". Enbe Aprile ward biefen Berglichkeiten bie practische Form eines Bertrages gegeben, ber, von Bardenberg und Budberg entworfen, in Bartenstein unterzeichnet wurde. "Der Menschheit bie Segnungen eines allgemeinen und fichern Friedens, gegrundet auf einen endlich jeber Macht gesicherten und unter bie Sarantie Muer gestellten Befitftanb, jurudjugeben, bas ift ber 3med biefes Rrieges. Die hohen Berbunbeten tampfen weber um Frankreich zu erniedrigen, noch in beffen innere Angelegenheiten fich einzumischen ober sein Gouvernement zu vermandein. Nicht Eroberungen will man, es gilt nur bas Gleichgewicht ber Machte, eben jene Summe bes alten Staatenspftems berauftellen." In biefem Sinne wird bie Gefammtheit ber europais fchen Berhaltniffe in bem Bartenfteiner Bertrage vorbebacht, ihr fernerweites Schicksal vorbestimmt. Allem Rugland verpflichtet fich, nicht eher die Baffen nieberzulegen, als bis Preugen fein Gebiet von 1805 wieder errungen ober Entschäbigungen erhalten bat. Beibe Machte verpflichten fich, burchaus und in jebem Ralle nur gemeinsam Frieden zu schließen. Von

befonderem Interesse sind die Bestimmungen über Deutschland, wie sie in dem fünften Artitel, soweit er bisher bekannt geworden, enthalten sind \*: "die alte Berfassung herstellen zu wollen, ware ein gefährlicher Irrthum, — man wird dahin arbeiten, in Deutschland eine Bundesverfassung (une sederation constitutionelle) zu schaffen; man wird insbesondere jeden Gegenstand der Eisersucht zwischen Destreich und Preußen zu entzernen und zwischen beiden eine dauernde und innige Einigung zu begründen bemüht sein, und über die Grundsähe übereinkommen, nach welchen beide in Deutschland vorwiegenden Mächte die Leitung des Bundes für die gemeinsame Vertheidigung, jede innershalb der Grenzen, über welche man sich einigen wird, auszuüben haben werde".

Soll man sich den hohen Ton tauschen lassen, in den hier die preußische Diplomatie mit einstimmte? In der That, es war ein rein russisches Project, um so russischer, da dieß Preußen, welches den Einsluß über das halbe Deutschland — die alte Mainlinie von 1780 und 1797 — haben sollte, erst durch Russland wieder auserdaut werden und dasur natürlich im Interesse Russlands bleiben mußte. Begreislich, daß Destreich, obschon ihm Throl, Benedig, die Linie des Mincio zusgesichert wurde, den Beitritt zu diesem Bertrage weisgerte. Und damit sank die Möglichkeit des Ersolges.

<sup>\*</sup> Le reste de cet article ne peut pas encore être publié, fagte Scholl 1817, ber querft bie Urfunbe publicirte.

Bennigsen hatte nichts gethan, um Danzig zu entssehen; endlich auf bem Felbe von Friedland kam es (es war am Tage von Marengo) zur entscheibenben Schlacht; sie endete mit der völligen Riederlage der Russen. Der preußische König floh nach Memet, Rappoleon zog in Königsberg ein; seine heere rucken an bie Grenzen des russischen Reiches.

Bon Alexander ging ber Antrag jum Baffenftills ftand aus; am 21. Juni faben fich beibe Raifer, fie sprachen fich lange; "auch ich haffe England", fagte Alexander, "und bin bereit, jebe Unternehmung gegen jene Macht zu unterftugen", und Napoleon antwortete: "so ist Alles sofort in Ordnung und der Friede gemacht". Erst anderen Tages warb auch ber preußische Konig binjugezogen. Die ift ein Konig tiefer gebemuthigt, nie eine Ronigin bitterer gefrankt wurden, als Friedrich Bilhelm und Louise in Tilfit. Mit ihren Thranen benette fie jene Rofe, die ihr Magbeburg nicht brachte; "Preußen", sprach fie zu Napoleon, "tauschte fich über feine Macht; ber Ruhm bes großen Friedrich, ber ben Glang unserer Baffen über bie Belt verbreitet, hatte unfer Berg bethort, - bas mar unfer Untergang." Der Friede felbst sollte Die schmerzlichste Krantung bringen; umfonft marb an ben Bartenfteiner Bertrag erinnert, ber gemeinsame Berhandlungen gur Pflicht machte; "mein Berbundeter", fchrieb ber Ronig an Gustav IV., "Schloß gleich nach bem Baffenstillstand für sich allein Krieben". Und welchen Krieben! "Mus

Rudfict auf Se. Majestat ben Raiser aller Reußen" \* war es, bag Napoleon bem Konige bie Salfte feiner Banber ließ; alles Band im Beften ber Elbe marb abgeriffen, um ein Konigreich Beftphalen zu bilben, -"bas Berg wollt uns brechen", fchrieben bie Beftphalen in ihrem Plattbeutsch bem Konig, "als wir Deinen Abschied von und lasen; so wahr wir leben, es ist nicht Deine Schuld". Dann ward bas gange Polen, bas unselige, abgetreten fur ben "Ronig" von Sachsen ein Großbergogthum Barfchau zu bilben; aber ben Polen selbst galt ber Friede von Tilfit als ein "Grab aller ihrer Soffnungen". \*\* Auch ben Cottbuffer Rreis erhielt Sachsen; Danzig marb abgetreten, um wieber ein Freistaat zu fein. Die Landschaft Bialpftof erhielt Rugland; "bie Unverletlichkeit und Sicherheit unferer Grengen", fagte bas ruffifche Friedensmanifest, "ift burch einen neuen Buwachs vermehrt." Und nach bem Allen ward von dem Refte Preugens eine ungeheure Rriegesteuer, fo wie bie Staatseinnahmen mahrenb ber Decupation und bis jum Abschluß bes Friedens geforbert; man hatte preußischer Seits auf 19 Millionen Francs gerechnet, Daru berechnete 154 1/2 nen; bis zu ihrer Entrichtung blieben bie wichtigsten Festungen in frangofischer Gewalt. Bon bem Frieden von Tilsit an that Napoleon Alles, um Preußen vollig

- " Worte bes Friebensinftrumentes.
- Dginsty, Memoiren II. p. 34.

Dropfen Freiheitefriege, II.



zu entkräften, zu ertöbten; es galt, die lette Hoffnung auf Gelbstständigkeit, die lette Kraft hinwegzutilgen; dann hieß es wohl: "kann man die Forderung auf 200 Millionen steigern, desto besser"; oder auch: "ber König von Preußen braucht kein Heer, er ist mit Riemand im Krieg"; nur 40,000 Mann ward ihm gesstattet ferner zu halten.

Es war zwei Monate nach bem Bartensteiner Bertrag, daß die beiden Kaiser ihren Frieden machten. Immerhin mag Alexander personlich gesessellt gewesen sein durch den Zauber, den Napoleon zu üben verstand, und war es nicht Freundschaft genug, daß sein Fürswort dem unglücklichen Freunde noch das halbe Reich zurückgab, daß er selbst sich mit Bialystot begnügte? was sollte er den Krieg sortsehen, den nun er und sein Land allein zu tragen gehabt hatte? Aber im Grunde sind es doch andere Motive, die den Kaiser und sein Cabinet leiten.

Es wird erzählt, in Tilfit habe einer ber rufsischen Rathe zu Alerander gesagt: "ich erlaube mir, Ew. Masjestät an das Schicksal Ihres Vaters zu erinnern, es war die Folge des Bundnisses mit Frankreich"; und ber Kaiser habe geantwortet: "o mein Gott, ich weißes, ich sehe es, aber wie kann ich dem Schicksal widersstehen, das mich leitet". Allerdings wettete man schon in London auf die demnächstige Ermordung Alerander's; in Wien hatte man geheimnisvolle Nachrichten aller Art; Soult sing Briese auf, welche Alerander's "haß

gegen England" rechtfertigen konnten. War nicht Bennigsen, ber hannoversche Schelmann, ber Oberfeldherr
bes letten Krieges, unter ben Mordern Paul's gewesen? Durch jene Gewaltthat war Alexander auf den Thron gekommen; durch die Verbindung mit Frankreich zeriß er jenen drückenden Sinfluß, überholte er
jene anmaaßliche Partei ber Großen, — und er bestand
glücklich die Gesahr; Romanzow trat an die Spite der
Geschäfte.

Sobann — und bas war nicht minder bedeutsam ber Sieg hatte Napoleon in Bereiche geführt, mo nur ju viel Gefahr fur Rugland bereit lag, wie, wenn ber Feind in gleicher Beife wie bie polen preugischen Befiges auch die ruffischen Exile des gerriffenen Boltes electrifirte. Ja, mabrem England nichts gethan hatte, Die vierte Coalition ou unterftuben, bot die Berbinduna mit Rapoleop außer ber Sicherung Polens bie glansendften aussichten. Schon 1805 hatte Rugland in Lordon wegen ber Turfei fehr beutliche Untrage gemacht: ob es nicht beffer mare, wenn Conftantinovel einem civilifirten Bolte, etwa ben Ruffen, gebore, - Ditt hatte bas tiefeingewurzelte Borurtheil feiner Nation als Grund bagegen angeführt; auch im Bartenfteiner Bertrage hieß es (Urt. 12): "die Upabhangigkeit und Integritat ber Pforte werben bie wesentlichste Gorge ber contrabirenden Machte fein"; und England ichloß fich ja biefem Bertrage an. Aber find bie Darbanellen ben Ruffen nicht "bie Schluffel jum eigenen Saufe ?"

mit Englands gutem Willen sie zu gewinnen, konnte Rußland nimmer hoffen; um so bereitwilliger war Napoleon. Was galt es dem, daß er damit die Pforte verrieth? Hatte er noch in Finkenstein dem türkischen Gesandten gesagt: "so gewiß seine rechte Hand zu seiner linken gehöre, so gewiß könne der Großherr sich auf ihn verlassen" — nun gab er die Psorte preiß; alles Land bis zum Balkan sollte Rußland, Serdien Destreich, endlich Bosnien, Albanien, Griechenland Frankreich erhalten. Ob auch in Tilst schon von Finnsland die Rube gewesen, ist nicht bekannt.

Das war er, was nun Alexander mit Napoleon verband; die ruffice Politik verstand es, in diesem ungeheuren Kampf zwiteen England und Frankreich her und hin oscillirend ihren Sortheil zu suchen. Dasur überließ sie den Westen Europa's w Napoleon; in gesteimen Artikeln zugestand sie die Erethronung der Bourbonen Spaniens, der Braganzas Porugals zu Gunsten napoleonischer Prinzen. Die autokratische Willskuhr beider Kaiser schaltete über das Festland Europa's; "wenn wir uns verstehen, der Kaiser und ich", sagte Alexander, "so wird sich das ganze Europa wohl auch verstehen müssen". Es war auch eine Art Gleichgewicht, daß es hinsort nur diese beiden Großmächte gab, zwisschen ihnen eine Lage ohnmächtiger Abhängigkeiten, eingeklemmter Mächte zwiten Ranges.

Nur England ftand in feiner riefigen Uebermacht unverlett ba; ber "Saß gegen England" war bas erfte Wort ber Verständigung zwischen beiben Autos fraten gewesen.

Wie seltsam waren die Rollen gewechselt. Hatte Pitt in immer neuen Coalitionen die alten Throne gegen Frankreich vereint, so vereinte nun Naposeon in immer mächtigerer Umfassung den Continent gegen England. Jene vergeblichen Friedensversuche des Frühslings 1806 hatten die völlige Unmöglichkeit einer Berständigung offenbart; nur um so glühender brannte der Hah, nur um so maaßloser und surchtbarer wurden die Gewaltsamkeiten, mit denen man wider einander schlug, und der immer wieder vergebliche Schlag tried sie Beide zu immer ausschweisenderen Maaßregeln, zu immer krampsigeren Anspannungen; krankhaft zu unsgeheuren Machtkörpern schwollen sie an. Die Welt hat nichts Gleiches gesehen.

"Ich sehe", sagte Lord Howid, Forens Nachfolger, in ben Debatten bes Januars 1806, "ich sehe kein Ende dieses Krieges, wosern nicht eine wesentliche Aensberung in der Politik und dem Charakter der franzöhlischen Regierung eintritt. Napoleon hat erklart, er sei entschlossen, nicht eher irgend eine Eroberung aufzugeben, als die England die Colonien, die es genommen, zurückgebe. Englands Ehre und Interesse gesstattet keine andere Alternative, als sich mit eben so kühner wie unerschütterlicher Bestimmtheit jeder Absicht dieser Art zu widersehen. Ist Frankreich herr des festen Landes, so sind wir Gebieter zur See, sähig, den

Rampf fortzuseten und Sulfe zu senden in alle die Gegenden, zu denen und bas bewegliche Element, welsches wir bas unfrige nennen, ben Zugang erschließt."

Unerschöflich an fuhnsten Planen, wie er war, fant Rapoleon, nachdem bei Trafalgar feine Marine vernichtet mar, einen Rriegsplan gegen England, mit bem er ben Reind auf ben Tob zu treffen hoffte. Maagloferes erbacht worden als bas Continentalfpftem? je ben Boltern und ihrem Gehorsam Barteres que gemuthet worben als bieg Entbehren von Genuffen und Bedurfniffen, als bieg plopliche Berfiegen alles maritimen Bertehrs und feiner Erwerbsquellen? Aber Ras poleon führte es hinaus. Um 21. November 1806 erließ er von Berlin aus jenes Blodabebecret, bas, "ba England bas Bolferrecht, wie es von ben gebils beten Bolfern befolgt wird, nicht anerkennt", jeben Berfehr nach England und von England und beffen Colonien, jebe Correspondenz, jede Berbindung mit Englandern aufhoren machte; wo im Bereich des franabsischen Foberativspftems englisch Eigenthum, ift es verfallen, jeber Englander, ber fich bliden lagt, frieges "Convulfivifche Besturzung" brachte bieß aefangen. Decret in England hervor; "es ift", fprach man, "ber tieffte und boshaftefte Unichlag, ber je zur allmähligen Bernichtung Englands ersonnen ist"; ber Geheimeraths. befehl vom 7. Januar, ber alle Schiffe von ober nach Bafen bes Continentalfoftems fur gute Prife erklarte, war boch nur ein geringer Erfas. 218 fich bann ein

ungeheurer Schmuggelhandel organisirte, verscharfte Mas poleon feine Befehle, und England rachte sich mit ber ftrengsten Blodabe. \*

Nicht allein, daß der Friede von Tilsit das Continentalspstem über Preußen und Rußland ausdehnte, er brachte ein geheimes Uebereinkommen der beiden Kaiser, das gegen Englands Seedespotie alle seefahren, den Mächte zu verbinden bestimmt war. Alexander übernahm es, England zum Frieden aufzusordern, selbst Hannover war Napoleon bereit zurückzugeben gegen die englischen Occupationen seit 1805; aber dafür: Unserkenntniß des gleichen Rechts und der gleichen Unsabhängigkeit aller Flaggen; wo nicht, wolle man die Hose von Lissadon, Kopenhagen, Stockholm auffordern, gleichfalls ihre Häsen zu schließen, ihre Gesandten abzuberusen, den Krieg zu erklären.

England eilte, dem durch das ichnode Attentat auf Ropenhagen zuvorzukommen. Wir durfen es une nicht verfagen, die Fulle von Thatigkeit zu überbliden, die damals England entwickelte.

Auch nach For' Tobe hielt sich noch bieß Grenvilles iche Ministerium, bas, wie die Opposition bis zum Ekel wiederholte, "alle Talente, alle Kenntnisse, alle Erfahrungen und alle Weisheit des Landes in sich faßte"; \*\* aber Napoleon's reißende Fortschritte und

<sup>&</sup>quot; Actually blockaded in the most strict and rigorous manner. Geheimerathsbefehl vom 11. November 1807.

<sup>\*\*</sup> Canning, in ber Rebe vom 20. Mary 1806.

bie Umtriebe ber Jenkinson'ichen Partei unterwühlten es; es fturate, als es, bewogen burch die tiefe Digstimmung ber irischen Katholiken - bie Union trug ihre Fruchte - bem "Beften ber Konige", wie bamals bie Mobephrase hieß, ben Butritt von Katholiken gu Officierstellen im heere als ersten Schritt zu einer Emancipation vorzuschlagen magte; vor ber zweiten Lefung ber Bill im Parlament nahm ber fromme Monarch feine Beiftimmung jurud und gab ben Dis niftern in Ungnaben ben Abschied. Die Staatspapiere fielen und die Schuler Pitt's, freilich ohne Ditt, tamen ans Ruber: Canning, Caftlereagh, Samtesburn; ber Pring von Bales begann fich biefen Tories juguneigen, benn feine fruberen Freunde, Die Whigs, hatten ibm in bem Chebruchsproceg gegen feine Gemablin nicht burchzuhelfen vermocht, jenem schnoben Proces bes "erften Gentleman von England", ber nur ein Borfpiel und erfter Bersuch ju bem von 1820 ift, bem Unwurbigften und Schamlofeften, mas je ein konigliches Saus und die hobe Gesellichaft von England entehrt bat.

Noch Pitt hatte die Einleitungen getroffen, burch Miranda im spanischen Amerika Rebellion zu entzünden. Sir Henry Popham war 1804 beauftragt gewesen, ihn mit einer Escadre zu unterstützen; berfelbe ward im Frühziahr 1806 ausgesandt, das Cap wegzunehmen; ohne Mühe gelang es. Er eilte mit Beresford ohne besonzbern Befehl gen Buenos Apres; eben damals machte Miranda seine Umtriebe in Benezuela; diese mißglückten.

Defto glanzender war der Erfolg Popham's: man nahm, mas man im Safen fant, als gute Prife; bie Beute mar über brei Millionen Dollars. Gin mabrer Laumel von Speculation ergriff bie englischen Raufherren bei diefer Nachricht; man eilte, Schiffe auszuruften, um Gudamerita mit englischen Baaren zu überschwemmen. Aber ichon mar ber Poften wieber verloren, bie Bevolkerung ber Stadt und Umgegend hatte fich erhoben und die Eroberer von bannen gejagt. eifriger war man in London, ben einmal gekosteten Biffen zu erschnappen. Am 2. Februar 1807 marb Montevibeo nach harter Gegenwehr genommen. barauf warb ber Angriff auf Buenos Apres erneut, ber Aufruf gur Unabhangigkeit vorausgefandt. In ben geheimen Instructionen bes Commanbirenben marb "bie gangliche Unterwerfung ber Proving Buenos Upres unter Gr. Majeftat Scepter" als Aufgabe geftellt, bestimmt, welche Maagnahmen "in andern noch zu erobernben Provingen getroffen werben follten", verordnet, "bie vorzüglichsten Beforberer ber Insurrection (!) gegen Beneral Beresford nach Europa zu fenden" u. f. w. \*

In demfelben Fruhjahr — noch war man mit den Ruffen verbundet — erschien Abmiral Dudworth vor Constantinopel; er forderte Abtretung der Darbanellen an

<sup>&</sup>quot; Geheime Instruction vom 5. März 1807 für Generallieutenant Whitelode, wie sie in bem Kriegsgericht vorgelegt wurde, das beffen Cassation und Unwürdigkeit zu jedem ferneren Dienst aussprach.

Die Minister konnten schon auf ein anderes Berbienst pochen. Die erste Rachricht von ben Berhand, lungen in Tilsit kam am 10. Juli nach London, und schon am 2. Juni, also vor ber Schlacht von Friedland,

hatte der banische Generalconsul in London ein anonnmes Schreiben erhalten: "es fei bie Meinung wohls unterrichteter Personen, bag bie Expedition, die eben ausgeruftet werbe, jum 3med habe, von Ropenhagen und gang Seeland Befit zu nehmen". Go lange voraus ruftete fich bas englische Cabinet, mit einem Gewaltstreich ben Gefahren zuvorzukommen, Die es vorauszusehen glaubte. Db es am 22. Juli bereits im Besit jener geheimen Artifel bes Tilfiter Friebens, bie oben ermahnt find, gewefen? bas englische Gold, fagt man, habe in ber Nahe bes Raifers aufrichtige Kreunde gehabt. Um 27. Juli bereits fegelte eine englische Flotte von 23 Linienschiffen und 9 Fregatten nebft 500 Transportschiffen mit 22,000 Mann gand. truppen von Yarmouth aus; "biejenigen", fagte Caftlereagh am 31. Juli im Unterhaufe, "welche bas Dbject biefer großen Erpedition find, werben bann erft von ber Buruftung boren, wenn fie ben, Tobesftreich fublen".

Nachdem man Seeland umringt hatte — bis auf ben letten Augenblick war das danische Gouvernement ohne alle Ahnung der Gefahr, "in todtlicher Sichersheit" — kam Jackson mit jenen schnoden Anträgen: "England wolle zu Danemarks Sicherheit dessen Flotte in Berwahrung nehmen; weigere Danemark, so sei Kopenhagen allen Schrecknissen eines Bombardements bestimmt". \* Man wies solche Anträge mit Entrüstung

<sup>&</sup>quot; We must not fight, we must burn, fagte Popham gu ben banifchen Unterhanblern.

jurud; am 2. September begann bas Bombarbement und mabrte bis jum Nachmittag bes 5. Septembers, richtete furchtbare Berftorungen in ber iconen Stadt an. Und ber Kronpring mar nicht anwesend, die Bertheibigung zu leiten; ber alte Penmann magte nichts, er bat endlich um Baffenstillstand; ber Reind forberte "die Schiffe und Rriegsfahrzeuge, fie heißen wie fie wollen, fammt allen Gr. banifchen Majestat zugehörigen Schiffsgerathschaften und bem Seeinventarium" ben Englandern zu überweisen. Des Kronpringen Befehl, ben Solm in Brand zu fteden, mar nicht nach Ropenhagen gelangt; im Kriegerath, wo Bille barauf antrug, bieß es: beim Berbrennen ber Rlotte fei bie Stadt in Gefahr und bie Englander wurden ben Streich furchterlich rachen. So entschloß man fich dur Annahme jener Bedingungen. Unter Gir henry Popham's Befehl - er hatte feine Kunft in Buenos Unres bewährt - begann die Ausleerung bes Solms; er führte 18 Linienschiffe, 15 Fregatten und mehrere fleinere Schiffe binweg; 3 Linienschiffe auf bem Stapel murben gerhauen; Alles, mas irgend als naval stores gebeutet werben konnte, auch bie dirurgischen Inftrumente bes Solmlagarethe und bie Steinkohlen, bie man vorfand, murben mitgeschleppt. \* 2m 20. October verließ biefer Piratengug bie Infel.

Dr. Friedrich Munter, bie Belagerung von Ropenhagen p. 113. 119.

In Bahrheit ein Piratenzug; was half es, ihn bamit zu beschönigen, bag "Großbritanniens Seemacht das einzige noch übrige Bollwert gegen die verheerenben Usurvationen Frankreichs fei". \* Kur bie "Entruftung ber Belt" \*\* mochte fich England , "bas lette Ufpl ber Freiheit und Unabhangigkeit in ber Belt". burch ben guten Gewinn entschädigt halten. Mit Recht war die banische Marine in hoher Achtung; was 1801 begonnen war, ward nun vollendet, und England hat nicht baran gebacht, bie Flotte gurudzugeben ober fur bieselbe Entschädigung zu bieten. Dber richtiger, ber Minister Canning ichlug bor: von bem Geschehenen folle nicht weiter die Rebe fein, Danemark bie Bahl haben zwischen Berftellung ber Neutralität ober enger Miang mit England; im ersten Kall folle bie banische Rlotte brei Jahre nach Abschluß bes allgemeinen Friebens in bem Buftand, in welchem fie fich alsbann befinde (!), jurudaeliefert werben, im anbern Rall murben große Erwerbungen in Aussicht gestellt. Als barauf Die Antwort tam, "bag ber Konig fich eben fo emport fühle über Englands Anerbietungen, wie über beffen Drohungen", so erfolgte am 4. November 1807 bie

<sup>&#</sup>x27; In ber englischen Antwort auf bas ruffische Kriegsmanifest vom 18. December 1807.

<sup>\*&</sup>quot; Ausbruck Speriban's. Gine ruffifche Declaration (Petersburg b. 10. Februar 1808) nennt sie: cet outrage, cette spoliation sans exemple, que l'Angleterre venait de se permettre contre uu Rol.

Kriegserklarung Englands gegen Danemark. England konnte es verschmerzen, wenn sich Danemark nun mit allem Eiser ber continentalen Politik in die Arme warf; es benutzte die nächste Gelegenheit, auch das danische Eiland Helgoland zu besetzen, den Schluffel zur Elbemundung; auch Ste. Croix und St. Thomas in Westeindien waren leichter und reicher Gewinn.

Bohl vertheibigte bas Cabinet, namentlich burch Canning's beredten Mund bas Geschehene, als Biscount Samilton auf eine Dankabbreffe antrug, Die mit ben Worten ichloß: "Jeber muffe finden, daß bie Erpedition bochft weise gewesen; ihr Eriterium fei ber Erfolg". Und ber Dank ward votirt mit 253 gegen 108 Stimmen, und bamit war bie Cache fur jeben Englander Rechtens. Man hielt fich überzeugt, Rapoleon's Plan fei, alle Marinen Europa's zu einem großen Gesammtangriff auf Irland zu vereinen; 180 &is nienschiffe murben biefen furchtbaren Ungriff ausgeführt, Die treffliche banische Flotte mit 15 schwedischen und 25 ruffifchen Schiffen ben rechten Rlugel gebilbet haben ; bie Selbsterhaltung habe England ju fo energischen Maagnahmen gezwungen. In der That, feit bem Abtreten bes Whigministeriums mar Irland in gefahrlichster Bewegung; in ber Grafschaft Dano folug fich bie Milig mit bem Cavalerieregiment, bas bort lag; in Limmerick hatte bas Bolf bie Beamteten gesteinigt u. f. m.; im pereinigten Unterhause ber brei Reiche paffirte wieber einmal bie Infurrectionsbill fur bas ungludliche Irland.

Es ift fcwer zu fagen, wer nun, ob England ober Napoleon, in freventlicher Gewaltherrschaft, in Nichtachtung alles Rechts und aller Menschlichkeit, in bem Molochsbienst bes nachten Egoismus ben Borsprung Es verfteht fich, bag Beibe in jebem Augenblid gute Grunde geltend machten und machen konnten, warum fie Bewalt üben, fremdes Gut rauben, Unabhangigkeit und Freiheit Anderer mißachten mußten; wenn je ber Gine bem Anbern traute ober nur nicht juvorkam, nicht die Mittel ju schaben raubte, fo war es um feine Macht. gethan, fo brach ber Raiferthron Rapoleon's, ber Credit Englands jufammen. Furmahr, fie tampften um bie Erifteng; und nebenbei brachte biefer Rampf guten Gewinn aller Art : Eroberungen, Beute und Ruhm auf beiben Seiten, fur Frankreich auch ben Gewinn, bag man, Rrieg auf Rrieg fuhrenb, auf frember Banber Roften ein Riefenheer erhalten, überschwengliche Belohnungen fpenben, ben Sochstbetrauten Anlag zu taufenbfachen Bereicherungen gemabren fonnte; fur England auch ben Beminn, bag man, Rrieg auf Rrieg haufend, allen fremden Sandel, allen fremben Colonialbesit, alle frembe Industrie vernichtete und obenein die eigene Marine mit fremben Schiffen vollzählig erhielt; waren boch am Enbe bes Jahres 1807 von ben 252 Linienschiffen Englands 68, von ben 296 Fregatten und Funfzigkanonenschiffen 73 erbeutete. Und maren Erpressungen, Sinecuren und einträgliche Berforgungen nur im napoleonischen Reich

zu finden? schwerlich hat irgend einer von Napoleon's Generalen ober Beamteten in frember Berren Band wufter und uppiger gewirthschaftet als ber berühmte Belleblen in Indien; und auf die Eroberung von Buenos Apres legten bie Minifter namentlich barum so viel Werth, weil fie fanden, daß man bort gablreiche Unbanger als Collecteurs, Controleurs, Bifitatos ren und Bafferschouts" anstellen tonne. \* Bir burfen baran erinnern, bag 1805 zuerst bie Chinaschiffe Silber jurudbrachten; es mar bie rafch machfenbe Dpiumeinfuhr, bie endlich bie Bilance fo gunftig stellte. ift mahr, bag Napoleon aus ben Kriegefteuern eine domaine extraordinaire bilbete, bie 1807 auf 400 Millionen France geschätt wurde; aber es ift nicht minber mahr, bag ber koniglichen Chatulle von Großbritannien bie condemnirten Prisen eine treffliche Nebeneinnahme gemahrten; so erhielten, um ein Beispiel anzuführen, auf toniglichen Befehl aus ben 1806 vor Austheilung ber Raperbriefe gemachten preußischen Prifen ber Pring von Bales 20,000 Pf. St., eben fo viel Guffer und Clarence, Cumberland 16,000, Glocefter 19,500 u. f. m.

So England; wenden wir uns nun zu ben beiden in Freundschaft verbundeten Kaifern und ihren Aus-schreitungen.

Bir fahen schon, welche weiteren Plane Rugland im Tilfiter Frieden zu Napoleon führten. Der nachste Schlag traf Schweden.

<sup>\*</sup> Canning in ber Rebe vom 30. Juni 1807.

Wenn irgend ein Monarch war Gustav IV. von Schweben ben ftrengften Grundfagen ber Legitimitat ergeben; fie erschienen ibm in innigster Berbindung mit ben Behren bes Chriftenthums, benen er mit Inbrunft anhing; die Revolution verabscheute er als Mensch und als Chrift und als Konig. Je glanzendere Siege, je größere Erfolge Napoleon erfocht, nur um fo bitterer haßte und verachtete er herrn Buonaparte. Umfonft hatte ihm bieser mehrfache Anerbietungen gemacht, selbst im Unfang von 1807 bie Berftellung ber Offfeeprovingen in Aussicht gestellt, wenn er fich mit Frankreich gegen Rufland vereinen wolle. Der Konig wies Alles von ber hand; er fummerte fich nicht um bas Berlangen feiner Bolfer nach Frieben, um bie Berruttung feiner Kinangen, um die Difffimmung bes Abels und ber Burger, fo bebrobliche Geftalt fie fcon annahm; Jebermann fühlte bie unnaturliche Stellung bes ungludlichen Baterlandes. "Bas hat Schweben von Krant. reich zu fürchten? nichts; was von Rugland? Alles", fagte Napoleon in einem feiner Bulletins von 1807; er nannte biefen Krieg Schwebens "verbrecherisch, weil er nicht staatstlug ist". \* Aber Konig Gustav kannte feine Staatsflugheit, wo es bas Princip ber Legitimitat galt. Seine Generale in Stralfund hatten einen Baffenftillstand geschloffen; er eilte, sich burch neue Tractate noch enger mit England zu vereinen, er ging felbft gen

Schreiben an Mortier.

Pommern, die Führung des Krieges zu übernehmen. In jener seltsamen Unterhandlung versuchte er, den wackern Marschall Brune zum Glauben an die Sache der Bourbonen zu bekehren; "ihre Sache ist heilig, sie sehnen sich nur darnach, die Franzosen sich um ihre Fahne schaaren zu sehen". Um Tage der Schlacht von Friedland erneute er, unterstützt von 20,000 Englanzbern, seinen Krieg. Dem Frieden von Tilst folgte bald die Absahrt des englischen hulssecrys gen Kopenzhagen; in den ersten Septembertagen war Stralsund und Rügen in Feindes Hand.

Alle Aufforderungen feines Schwagers Alerander, fich "bem Spftem, bas bem Intereffe ber norbischen Machte angemeffen fei, anzuschließen", wies Guftav jurud. Die bat England einen treueren Berbunbeten gehabt, und ber Ronig mochte wohl in feiner Thronrebe (21. Januar 1808) die firmness and fidelity Gus flav's preisen und die heilige Berpflichtung (the sacred obligation) anerkennen, die England in einer diefes. Landes wurdigen Beise zu erfullen bereit sein werde. herr Canning melbete nach Ropenhagen, wenn Danes mark fich ben Untragen Englands nicht fuge, werbe man einen Ginfall ber Schweben in Seeland und ben Berluft Norwegens zu gewärtigen haben. Da war ber rechte Beitpunct für Rugland gekommen; es erklarte gegen Schweben : "ber Raifer fei es feinen Bolfern, fo wie ber Sicherheit feines Reiches schulbig, Die bas bochfte Geset ift, die Cooperation Schmebens mit

Rufland und Danemart gegen England nicht langer eine unentichiedene Sache fein ju laffen" (10. gebruar). Gleichzeitig rudten ruffische Truppen in Rinnland ein; "bas Großherzogthum Finnland", bieß es in ber Proclamation, "foll von biefer Stunde an gleich ben übrigen eroberten ruffischen Reichsprovingen angesehen werben". Bas baif es, bag Guftav ben ruffifchen Gefandten arretiren ließ, die aufgefangene Correspondenz veröffentlichte, - man fchrie auf dem Continent über Berlegung bes Bolferrechts, mabrend Rugland bie "guten Finnlander" in bes Feindes Deer aufforberte, Die ungerechte Sache ihres Konigs zu verlaffen. \* halfen alle Unftrengungen, bie ber Ronig machte und fein gand machen ließ, was half Guftav's energische Erklarung an Die Stanbe feines Reiches: "bevor ich jemals bas jetige Desorganisationsspftem anerkenne, bevor ich mich erniedrigenden Bedingungen unterwerfe, bevor ich Gefete von Fremben annehme, werde ich als Ronig ju fterben wiffen und Ihre Liebe und Uchtung in eben bas Grabgewolbe mitnehmen, in bem bie Afche meiner tapfern Borfahren liegt". Bohl tampften bie Schweben, wie in Finnland fo in Norwegen, ihres

<sup>&</sup>quot; In Suftav's Schreiben an Alexander (7. Septbr. 1808) beißt es: "gereicht es meinen sinnländischen Unterthanen zum Berbrechen, daß sie sich nicht von den Bersprechungen haben bethören lassen wollen, die eben so falsch als die Principien sind, worauf sie gegründet sind? Rommt es einem Soweran zu, ihnen daraus ein Berbrechen zu machen?"

alten Ruhmes werth; aber bie englische Bulfe ließ auf fich warten, erklarte bann, nur gegen Norwegen opes riren zu burfen, tehrte nach 50 Tagen gen Dover jurud, - bie Opposition fang bas Kinberlieb: "ber Schwamm ichwamm uber bas Baffer"; auch bie Unffrengungen gur See maren teinesmeges bebeutenb. Bur Fortsetung bes Rrieges forberte Guftav von England hohere Subsidien; hatte boch Schweben 1808 bereits 14 Millionen Thaler aufgewendet und fur ben neuen Rrieg follte bas ganb 26 Millionen aufbringen. England aber - icon hatte es die gelegnere und wirksamere Insurrection Spaniens - erklarte: "man werbe Schweben so wenig hindern, einen Privatfrieden gu ichließen, baß man ibn fogar muniche; ben Borfat ber schwedischen Regierung, nie mit bem jetigen Beherricher Frankreichs Frieden ichließen zu wollen, konne England nicht billigen und fich nicht auf folche Antrage einlaffen".

Schnell erfüllte sich bes Konigs Schicks — "ein unvermeiblicher Sturz". \* Ber ihn stürzte? "redliche, beherzte Manner" \*\* nennt die Erklärung seines Nachsfolgers die Verschwornen; sie übersielen den König, sie arretirten ihn "im Namen der Nation", sie schleppten ihn gefangen hinweg. Sein alter Dheim Karl von

<sup>.</sup> Arnbt's Ausbruck.

<sup>\*\*</sup> In ber officiellen Darftellung an bie Reichsftänbe, von Sr. toniglichen hoheit bem herzog von Subermanland, am 9. Mai 1809.

Subermanland übernahm bas Amt eines Reichsverwesers, erließ bie Rriegesteuern; Ronig Guftav ward von ben versammelten Reichsftanben, "ba er bas Gefellichafts. band zwischen Konig und Unterthanen unwiderruflich gelof't und feinen Gib und Berficherung felbftfraftig gebrochen habe", \* bes Thrones verluftig erklart, auch feine Kinder und Nachkommen von der Thronfolge ausgeschlossen, Karl XIII. nach Annahme einer mannigfach beschränkenden Constitution (7. Juni) als König proclamirt; balb folgte ber Friede mit Rugland, ber alles Land bis zum Tornea und die Alandeinseln bahingab (17. September 1809). Wohl tauchten die alten Unionegebanken auf; ein geheimnigvoller Tob raffte ben Augustenburger Herzog babin; bann fiel bie Bahl auf Bernadotte - und bei ber allgemeinen Restauras tion ber Legitimitaten hat Niemand ein Bort für bas alte Geschlecht ber Schwebenkonige gehabt. Der einzige Kurft Europa's, ber nie bie "beilige Sache ber Throne" verlaugnet, ber nie um Gewinnes willen ober aus Furcht fich bem Corfen gebeugt, ber eber fein Bolt und fein Reich und feine Rrone auf bas Spiel fette, als bag er bem Princip etwas hatte vergeben follen ber Wiener Congreß gab ihn und feinen Gohn preis, um bem Schwebenthrone ben Abvocatensohn aus Pau au erhalten! Dber lieh man in Wien jenem Gerüchte Gebor, bas, bem frommen Suftav feine Abbantung ju erleichtern, die Mutter felbst ihm bestätigt haben foll ?

<sup>\*</sup> Borte bes Beschluffes ber vier Stanbe vom 10. Dai 1809.

So hatte denn Kaiser Alexander Finnland, ""sich", wie er sagte, "nach Rapoleon's Rath seines geographisschen Feindes entledigend"; und Rapoleon sah sein Continentalspstem bis an das Rordcap ausgedehnt, und einer seiner Generale, wenn auch mit nichten der erzgebenste, schien als Thronerbe geeignet, Schwedens Interesse dauernd an das der neuen Ordnung der Dinge zu knupsen.

Schon hatte Rapoleon auch bas Schickfal Spasniens und Portugals entschieden.

Seltsam, daß gerade diese Zeit, die ein so schweres Gericht über die alten Dynastien und ihre Besugnisse brachte, reicher als irgend eine andere an fürstlichen Abnormitäten aller Art war. Freilich, König Georg's III. wiederkehrenden Irrsinn ertrug die eigenthümliche Weise der englischen Bersassung; und an der Seite des unsglücklichen Christian VII., des Alleinherrschaftserbkönigs nach dem übermenschlichen Maaße der lex regia, stand der Kronprinz, dessen redlicher Wille der Liebe werth war, die ihm die Unterthanen hegten. Weniger glückslich war die Krone Neapel unter Ferdinand IV.; so keden Geistes die Königin Caroline war, weder sie noch ihr Günstling Acton waren dem ungeheuren Sturm der Zeiten gewachsen, den nur der imbecile

<sup>\*</sup> Der Titel: "Groffürst von Finnlands warb nach bem Utas vom 25. December 1808 a. St. in ben talferlichen Titel aufgenommen.

Konig nicht weiter empfand, wenn er Kische fangen und Possen treiben konnte. Gein Bruber mar ber spanische Karl IV., in seiner Jugend bei riefiger Korperfraft jahzornig und zugellos; fein liebstes Bergnus gen war Schweine abzuschlachten und in ihren warmen Eingeweiben zu mublen; bann vermahlt an die verschmitte und wollustige Marie Louise, wandelte er sich, ward flill und trage und apathisch; bie Deffe, bie Jagb, bie Tischlerarbeit und Abends ein Rartenspiel, bas war fein Leben; bie Konigin und ihr Liebhaber Goboi, ber als Leibgardift feine Laufbahn begonnen, regierten bas Reich. In Portugal - welch' eine Dnnaftie biefe Braganzas! es schien als versumpfe und verkomme sie mit jeder Generation mehr; dem furchts famen, beschrantten, bigotten Joseph Emanuel - er batte boch einen Dombal - war 1777 feine unglucks liche Tochter Marie Franzisca gefolgt, Die Gemablin ihres Dheims Don Pebro; ihr Jrrfinn, ben nur felten lichte Augenblide unterbrachen, veranlagte ihren Erftgebornen, ben Prinzen Johann, 1792 bie Leitung ber Geschäfte und feit 1799 ben Titel eines Pringregenten ohne Befragen ber Stanbe zu übernehmen; freilich, er war nicht mahnfinnig, aber eben fo fcwach von Charafter wie von Einficht, bochft wolluftig, bochft bigott; seit 1803 lebte er in bem Rloster Mafra nur im Umgang mit ben Monchen bort, bie, ba er Theater gu befuchen fur Unrecht hielt und es boch fehr liebte, ibm Schauspiele aufführten, bie Beiberrollen von Monden

gespielt, bie fich schmintten und hochausgestopfte Bufen führten.

Rie sind Reiche scheußlicher verwaltet worben als Spanien unter Karl IV. und Portugal unter Maria Beibe Reiche hatten in ber Mitte bes Aranzisca. 18. Sahrhunderts eine Beit rafchen Kortichreitens gehabt; wie viel Gewaltsames und ber Nation Fremb, artiges auch in bem Thun jener reformirenden Minifter gewesen mar, fie hatten boch Impulse gegeben, boch Bersuche ber innern Erhebung gemacht. Mit Maria Kranzisca's Anfang war Pombal gestürzt und bas alte Pfaffenregiment wieder erneut worden; und bem Unfange Rarl's IV. folgte ichnell ber Stury Rloriba Blanca's und Aranda's; fie mußten bem Liebhaber ber Ronigin Plat machen. Die Wolluft, Die Berfcwenbung, die verruchteste Nichtachtung aller Ehre und Pflicht ward nun an bem Sofe von Madrid heimisch; wenn ber Konig zwei Meilen weit zum Prabo auf bie Jagb fuhr, fo koftete ber Bug eine Million Piafter. Bie ein affatischer Satrap fcwelgte und prafte Goboi; er fand immer neue Liebschaften, bie Ronigin immer neue Leibgardiften, und Beibe verziehen fich gegenseitig, ba fie einander unentbehrlich waren, um ben Monarchen in seiner Seelenruhe zu erhalten und immer neue Gelbmittel ju ichaffen. Im Jahr 1797 betrugen bie Ausgaben bes Staates 1800 Millionen Realen, die Einnahmen 800; es ift gewiß lehrreich, baß fich bie Bevolkerung bes iconen gandes von 1785 bis 1805 von 10 Millionen auf 8,400,000 vermindert hat; und die immer neuen Kriege, in die Godoi die Krone verwickelte, brachten unermeßliche Berluste über das Reich und seine Colonien. Man kam endlich dis zu jenen scheußlichen Geldgeschäften mit dem bekannten Banquier Duvrard, zu jenem Societätsvertrag zwischen diesem und Sr. Majestät von Spanien, nach welchem Beide unter der Firma Duvrard und Compagnie alle Einsuhren zu und alle Aussuhren von den Colonien allein zu machen befugt sein und dafür den Gewinn theilen sollten.

Wir sahen, wie Spanien seit bem Baseler Frieden ber Politik Frankreichs folgte; es war so Godoi's Insteresse; in Spanien selbst hatte er keinerlei Stute außer ber Königin und ber geringen Zahl von Creatusren, die ihnen ihr Glud bankten.

Allerdings gab es in Spanien, wenn man sie so nennen will, zwei Parteien; benn seit ben Reformbestrebungen ber Regierung Karl's III. war ber ganze Clerus und der bei weitem größere Theil des Abels gegen die Neuerungen mit Entschiedenheit gewandt, während in den Städten, namentlich benen der Kuste, sich eine Art von Liberalismus sestgeset hatte, der die Ansange der französischen Revolution freudig begrüßte; der eigentliche Kern der Ration, der stolze und träge Castilianer, der Maulthiertreiber von Aragonien und Gallizien, der Gartner in Murcia, der catalonische Schleichhändler, kurz alle diese Spanier, die bei größester

provincieller Mannigfaltigkeit in bem einen Gefihl bes nationalen Stolzes sich vereinen, sie waren von jenen Wechseln und Strömungen der Hofregionen so gut wie gar nicht berührt; ihre Sitte und ihre Bildung stand noch da, wo sie zu Philipp's III. und Cervantes' Zeit gewesen war.

Für Goboi war weber das Bolk, noch Abel und Clerus, noch der aufgeklärte Bürgerstand; durch seine unstanige Berwaltung, durch den Untergang alles Handels, durch dem Berlust wichtiger Colonien hatte er die Städter, durch seine empörende Anmaaßung und aussichließliche Gewalt im Cabinet den Clerus und den Abel emport; so entschieden sie einander seind waren, beide Parteien arbeiteten auf eine Beränderung hin und englische Agenten in den Küstenstädten, die Pfassen im Innern des Landes schürten den Haß der Bevolskerung gegen ihn und das Bündniß mit Rapoleon, der seit der Schlacht von Trafalgar jedem Spanier ein Gegenstand des Abscheuß war.

Soboi verkannte ben ihm brohenden Sturm nicht; er glaubte ihn beschwören zu können. Als der Krieg Rapoleon's gegen Preußen, dessen Wassen man in Spanien sur unüberwindlich hielt, im Anzuge war, bes gann er Rustungen; "kommt, theure Landsleute", hieß es in der Proclamation vom 6. October 1806, "kommt, euch unter den Fahnen des besten der Könige zu verssammeln"; gegen wen, verstand sich von selbst. Da kam die Kunde von der Schlacht von Jena; sie

veränderte Alles; nun eilte das Cabinet von Madrid, König Joseph von Neapel anzuerkennen; num wurden 20,000 Spanier unter Romana nach Deutschland gessandt — und Napoleon schien begütigt. Godoi erhielt wegen seiner neuen Berdienste um Spanien neue Ehren, neue Güter, den Titel durchsauchtigste Hoheit; schon war er mit einer Infantin vermählt, schon Generalissis mus der Lands und Seemacht; ein Königsbefehl gebotzihn wie den König selbst zu ehren. Nichts als eine Krone sehlte ihm.

Der Friede von Tilfit hatte auch in Betreff Portugals gebeime Berabrebungen gebracht. Das Konigreich, seit mehr als einem Jahrhundert ganglich von ber Politif und bem Handel Englands abhangig - nur Dombal's fuhner Sand gelang es, folche Unwurdigfeit abzuwehren - follte nach ber Bereinbarung ber beiben Raifer in ben Berband bes Continentalinftems gezogen, von der "Despotie Englands befreit" merben. 12. August 1807, in berselben Zeit, ba Englands Rlotte fich Rovenhagen nahte, warb bem Pringregenten Napoleon's Aufforderung überreicht: "wenn ber Pringe regent nicht bis jum 1. September feinen Entichluß, fich vom englischen Einfluß zu emancipiren, bewiefen bat burch Kriegserklarung gegen England, Fortweisung bes englischen Gefanbten, Rudberufung feines eigenen aus London, Confiscation aller englischen Baaren, Schließung feiner Safen, Bereinigung feiner Flotte mit ber ber Continentalmachte, so wird es bafur angeseben

werben, als habe er ben Rrieg erklart". Umfonft mar feine Bitte um Aufschub; er unterzeichnete am 6. September ben Befehl ber Beschlagnahme aller englischen Sofort begann Seitens ber englischen Flotte die Blodade ber Tejomundung, es ward die Beanahme aller überfeeischen Befigungen gebroht. Dber war es nur jum Schein, um burch bie trugerischen Berhandlungen Aranjo's in Paris Beit fur ben Fluchtplan zu gewinnen, auf ben England brang? Rapoleon war nicht fo leicht getauscht; überbieß galt es weit mehr als nur die Beitrittverflarung bes portugies fifchen Gouvernements zu gewinnen; Portugal gab nur ben Borwand, auch Spanien zu umftricken. In ber Mitte Octobers überschritten frangofische Colonnen bie Bibaffog, burch Spanien auf Portugal zu maricbiren. Es ward mit Spanien ber Bertrag von Kontainebleau verhandelt und am 27. October unterzeichnet: "Portugal foll zerftuckt werben, bas Konigreich Nordlusitas nien bis jum Minho an die bisherige Konigin von - Etrurien, bas Konigreich Algarvien an ben Friedens, fürsten gegeben, die mittleren Provinzen Portugals einstweilen von Frankreich besetzt werden, aber ihr bereinstiger Konig wie bie beiben andern ben Konig von Spanien, ber fich Raifer ber beiben Amerita's nennen wird, als ihren Protector anerkennen".

Eben jest brach gegen Goboi eine Intrigue aus, mit ber ihn seine Feinde, ber Herzog von Infantabo und ber Canonicus Escoiquir an ber Spike, endlich zu

verberben hofften. Sie hatten ben Thronerben Pring Ferbinand gang gewonnen, und er war von Berftand und Charafter gerade burftig genug, um sich von jenen gebrauchen ju laffen; er haßte jenen übermuthigen Bunftling, "ber ihm bie Liebe feines Boltes raube". \* Und ber wollte nun gar bie Infantin, feine Schwagerin, ihm als Gemahlin aufdringen. Darauf grunbete Infantado feinen Plan; ber Pring mußte an Napoleon ichreiben, um bie Sand einer ber Princeffinnen feines Saufes bitten : "nur bie Chrfurcht vor Em. Majestat kann bie Complotte meiner Feinde vereiteln, meinen guten Aeltern bie Augen offnen". \*\* Napoleon erwiderte nichts. Aber Godoi hatte Kunde von Allem ; er zeigte bem Ronige bie Umtriebe feines Thronfolgers, bie Konigin gab ihre Thranen bazu, ber alte Jahzorn bes Monarchen brach los; er felbst ging ben Cohn festaunehmen, er fand allerlei bebentliche Papiere, feine Buth mar ohne Grengen; er schrieb (29. October) an Napoleon: "mein Sohn hat bas furchterliche Complot gemacht, mich vom Thron ju ftogen, bas Befet, bas ihn jum Thron berief, muß aufgehoben werben; ich bitte Ew. Majestat, mir mit Ihrem Rath und Ihrer Einsicht beizusteben". Gine "Declaration megen entbedter Berschwörung bes Prinzen von Afturien" verfundete ben Bolfern bas Furchtbare. Aber bas Bolf

Mém. du prince de la paix IV. p. 248.

<sup>&</sup>quot; Schreiben vom 11. October 1807.

murte; es schien bereit, für ben gesangenen Prinzen Alles zu wagen. Godoi hielt es für gerathen, einzuslenken. Auf seinen Rath eilte der Prinz, in Todessangk vor fürchterlichsten Strafen, die Fürbitte seiner Mutter, die Berzeihung des Baters anzuslehen: "ich bin strafdar geworden, ich habe gegen meinen Bater und König gesehlt; aber ich bereue es, ich bin verführt, ich habe die Schuldigen angegeden". \* So ward verziehen, und die Commission, die über Insantado und die Andern richten sollte, erkannte gar sehr wider Godoi's Erwarten auf nicht schuldig; sichtlich begann die Ebbe seines Glückes.

Indes zogen Junot's Truppen langsam durch Spasnien; noch hoffte der Prinzregent das Unheil abzuwenschen; am 20. October erließ er die Proclamation, daß fortan alle Hafen seines Reiches den englischen Schiffen verschlossen seinen Am 13. November stand im Moniteur: "der Prinz von Braganza verliert seinen Thron, er verliert ihn in Folge des Einslusses von England; der Sturz des Hauses Braganza wird ein neuer Besweiß sein, daß der Untergang eines Jeden, der sich den Englandern anschließt, unvermeidlich ist". Junot hatte Besehl, eiligst vorzugehen, Lissadon zu überraschen, sich um jeden Preis der portugiesischen Flotte zu bemächtigen; am 19. November überschritt seine Borhut im

<sup>\*</sup> In ber koniglichen Beilegung vom 5. Rovember 1807 mitgetheilt.

Berein mit einigen franischen Aruppen bie Grenzen. Aber Gir Sibnen Smith, ber bie Station vor ber Tejomundung commandirte, war eiliger zur hand; er erzwang vom Pringregenten bie Genehmigung, ihn, feine Flotte, feine Kamilie nach Brafilien zu retten. 15,000 Menschen, natürlich die reichsten und vornehm= ften, fchifften fich mit ein; was irgend an Gelb aufgutreiben war, nahmen fie und der Hof mit fich: man fagt, bie Balfte bes circulirenden Gelbes fei bamals aus Portugal gegangen. Acht Linienschiffe, brei Fregatten, viele Rauffahrer, neben ihnen die englische Rlotte, las virten jum Tejo binaus, mabrent Junot in Liffabon einzog (30. November). Rleine Aufläufe in ber Haupt= ftabt murben ohne Dube unterdrudt, eine provisorische Regierung organisirt: "ber Pringregent hat baburch, baß er Portugal verließ, allen feinen Rechten auf bieß Ronigreich entfagt; bas Saus Braganza bat aufgehort über Portugal zu regieren, bieß icone gand fteht fortan unter bem allmachtigen Schut Napoleon's bes Großen; er hat beschloffen, es fortan in feinem Namen regieren ju laffen". \* Die Englander aber nahmen als erften Lohn fur bie Rettung bes Pringregenten bie Infel Das beira: "bie Infel foll von feiner britifchen Majeftat mit allen Rechten und Privilegien befeffen werden, bie vorber ber Krone Portugal gehort haben"; \*\* im nachsten

<sup>\*</sup> Proclamation Junot's vom 1. Februar 1808.

<sup>\*\*</sup> Capitulation vom 26. December 1807, Art. 1.

Jahre tauschten sie bafür Goa ein und ben einstweiligen Besit ber Azoren.

Und Goboi's Ronigreich?

Seit bem Unfang bes Jahres 1808 ruckten immer neue frangofische Truppen, weit über bie vertragsmäßige Bahl hinaus, in Spanien ein; fie begannen fich auch über Catalonien zu verbreiten, burch Gewalt und Lift fich ber wichtigften Reftungen zu bemachtigen; am 10. Marg mart in Mabrit ein neuer Bertrag vorgeschlagen: Abtretung bes ganbes bis jum Gbro ber spanischen Mart Karl's bes Großen - gegen Portugal, Bestimmung ber Succession Spaniens u. f. w. Schon rudte Murat gen Mabrid - bas Bolf glaubte um für ben Pringen von Afturien Partei zu nehmen, und Goboi bebte bor ben Planen bes Gewaltigen. Schon fab er nur Rettung in ber Flucht bes Ronigs gen Amerika; von Aranjuez aus follte fie unternommen werben, auf ben 18. Marg bestimmte er bie Abreife. In ber Nacht zuvor brach ber Sturm wider ihn los; mit Dube mart er ber Buth bes Bolks entriffen.

Die Revolution von Aranjuez brachte mehr als den Sturz des Friedensfürsten; der Sohn drangte den Bater vom Thron; Karl IV. erklarte in einer Proclamation an das Bolk (19. Marz): "da seine geschwächte Gesundheit ihn nothige, in einem gemäßigten Clima die Ruhe des Privatledens zu suchen, so habe er nach reislicher Ueberlegung beschlossen, die Krone in die Hande seines sehr geliebten Sohnes niederzulegen".

Ausschweifenbster Jubel bes Bolkes, in Mabrid arge Ercesse begrüßten bie Nachricht von Ferdinand's VII. Thronbesteigung; am 24. Marz hielt er seinen Einzug in Madrid.

Schon stand auch Murat in der Hauptstadt; aber er hielt sich dem neuen Könige fern, er misbilligte das Geschehene. Die entthronte Königin, des Königs Schwester von Etrurien begannen ihre Intriguen; schon am 21. März hatte Karl einen Protest gegen seine Abdication ausgesertigt, am 23. sie an Napoleon überssandt. Die racheglühende Königin schürte das Feuer: "mein Sohn", schrieb sie an Murat, "hat ein schlechtes Gemuth, sein Herz ist rachgierig, er hat nie Bater noch Mutter geliebt; seine Umgebungen sind nicht minsber rachsüchtig, sie freuen sich, wenn sie Leute unglücklich machen können, gleichviel ob es Bater oder Mutter ist". Der empörende Hader der Blutsverwandten schien Napoleon mühloß zu gewähren, was er zu erstangen vor Begier brannte.

Er schien freundlicher gegen Ferdinand VII. als Murat; er wunsche mundliche Besprechung, er werbe nach Burgos kommen. Dorthin eilte Ferdinand ihm entgegen, bann weiter nach Vittoria; ein Schreiben bes Kaisers lub ihn nach Bayonne; es war streng genug abgefaßt: "es ist nicht Spaniens Interesse, einen Prinzen zu strasen, ber so lange bas Reich gelenkt hat und bessen Gemahlin königlichen Blutes ist; er hat keinen Freund mehr; auch Sie werden keinen haben, Dropsen Freiheitskriege. II.

wenn Sie einst unglucklich sind; seine Verbrechen, wenn man ihm beren vorwirft, verlieren sich in die Rechte bes Thrones; armselige Menschen, die wir sind, Irrethum und Schwäche, das ist unser Wahlspruch". \* Mancher warnte vor weiterer Reise, das Volk tumulstuirte, zerschnitt die Stränge an Ferdinand's Reises wagen; dennoch ging er nach Bayonne.

Much ber alte Konig, feine Gemablin, fein Friedensfürst famen; ein Aufruhr in Mabrid trieb jum Schluß: "mas Politit rath, autorifirt bie Gerechtigkeit". \*\* Go begannen benn jene icheuflichen Scenen zwischen bem Sohn und ben Aeltern, bie bem gangen Europa ein arausenhaftes Beispiel fittlicher Entartung in biesem Roniashause blokstellten. Gie enbeten mit ber Refignation beiber Konige zu Gunften ber Dynastie Ras poleon; beibe mit ihrem Gefolge erhielten ihren Aufenthalt in Krankreich. Eine spanische Junta warb berufen, die neue Berfassung zu entwerfen; nach Rapoleon's Wunsch erbat sie sich bes Kaifers Bruber Joseph jum Konige." Um 6. Juni ward er als Konia von Spanien proclamirt. Reapel erhielt statt seiner Murat, beffen Großbergogthum Berg mit Frankreich pereint murbe.

Salten wir einen Augenblid inne, uns umzuschauen; nicht, als hatte Napoleon's Macht ichon ihren Gipfel

<sup>&</sup>quot; Schreiben vom 16. April 1808.

<sup>&</sup>quot; Champagny's berühmtes Wort in bem Bericht vom 24. April.

erreicht; noch werben wir sie steigen und steigen sehen, aber mitsteigend beginnen wir schon jenseits hinabs zuschauen.

Es ift boch unbeschreiblich und unermeglich, mas er vollbracht, vermandelt, neu gestaltet hat.

Beld ein Reich, bas er beherricht!

Er hat Portugal, er bat Spanien; die neue Berfassung wird bald bie aufgeregte Stimmung in ben Provinzen beschwichtigen, wird endlich in diefen grengenlos verkommenen gandern Ordnung, Fleiß, Boblftand, Bilbung hervorrufen, und biefe neuen Guter werden das bankbare Bolf an die neue Dynastie ketten. Der größte Theil Deutschlands ift burch bie "Gesetze bes Rheinbundes" \* bem Raifer in Pflicht, auch Sachfen, Meklenburg, Oldenburg tritt ihm bei. Das neue Ronigreich Westphalen, bis an die Elbe ausgebehnt, wird unter Jerome fur die Rheinbundner ein Mufter von Berfaffung und Bingebung werben gunter einem frangofischen Prinzen", sagt ber Raiser, "ber bas Interesse ber ihm untergebenen Bolker mit feinen beiligen, ihm in jener Eigenschaft obliegenden Pflichten vereinen wird". Und indem bas Großherzogthum Barfchau bem fachfischen Konige zugewiesen ift, reicht Napoleon's mittelbare Gewalt bis in bie Klanke Ungarns, bis in bie Mitte jenes leicht entzunbbaren Sarmatenvolkes, beffen

<sup>\*</sup> Napoleon's Worte am 16. August 1807 (im Moniteur vom 17. August).

Hoffnungen burch Tauschungen nur zu machsen scheinen. Die Schweig, in neunzehn gleichberechtigten Cantonen, neu und einheitlich begrundet, folgt willenlos ber Dolitit des Raisers. Die italische Rrone traat er felbst, bie Reapels sein Schwager Murat; jest tommt nach Etrurien auch ber Rirchenstaat an bie Reibe. hatte ber milbe Dius VII. gebulbet und jugestanben! felbst ben code civil, ber bas Sacrament ber Che aufbob, felbft die Nichtgeftattung von Rloftern, felbft die Behandlung ber Beiftlichen als Staatsbiener, - aber bas Continentalfpftem gegen England anzunehmen, meis gerte er fich entschieben: "eher werbe er fich gleich ben ersten Nachfolgern Petri in die Katatomben gurudes gieben". Um 9. Januar 1808 erfolgte bes Raifers Ultimatum; ber Papft beharrte bei feiner Beigerung; ihm ward Ancona, Urbino u. f. w. genommen, ihm blieb nur bie nachste Umgegend Rom's; tein Jahr und er bufte auch biefe ein; "es murbe mir einleuchtenb", fagt ber Raifer jum gesetgebenben Rorper, "bag ber geiftliche Ginflug eines auswartigen gurften auf meine Staaten ber Unabhangigfeit Franfreichs, ber Burbe und Sicherheit meines Thrones zuwiberliefe". \*

Diese Gebiete — sie enthielten fast 80 Millionen Menschen — bilbeten bas ungeheure Foberativreich Naspoleon's. Schon folgte auch Danemark und Norwegen seinem Willen, Preußen lag zertrummert zu seinen Füßen, Destreich war oft genug besiegt, um endlich

<sup>\*</sup> Rebe vom 3. December 1809.

jum ftillen Dulben bes Unvermeidlichen gezwungen zu scheinen; Schwebens König erlag eben jest seinem eigenen Starrsinn — und endlich bas einzige noch ebenbürtige Reich bes Festlandes war in innigster Allianz mit Napoleon. In seine kaiserliche Stadt Ersfurt lub Napoleon den Kaiser Alexander zu jenem glanzenden Congreß, der der Welt ihre innige Freundsschaft und ihr aufrichtiges Bemühen um den allgemeisnen Frieden zeigen sollte (September 1808).

Was nur ift es, bas biefe Riesenmacht Frankreichs gegrundet hat? was macht ihre Heere, ihre Politik, ihren Uebermuth so unwiderstehlich?

"Mein Ruhm und mein Glud", hat einst Napoleon gefagt, "ist gegrundet in dem Glud der gegenwärtigen Generation; ich will, daß das Reich der philanthropisschen und hochherzigen Ideen der Charakter meines Jahrhunderts sei." Wir fanden, daß sich in seiner Monarchie die Principien des Isten, des Jahrhunderts der Aufklärung, vollendeten.

Nie hat es einen größeren Felbherrn, einen umfichstigeren Regenten gegeben als Napoleon; nie genug beswundern kann man die Kühnheit und Großartigkeit seiner Sesichtspuncte, die Schärse seines Verstandes, die blitzleiche Schnelligkeit seiner Intuition, die seste Geschlossenheit seiner Willenskraft. Keine Unmöglichskeit, die ihn hemmt, keine Schwierigkeit, die er nicht mit sicherer Kühnheit soft. Alle Gewalten des Menschengeistes vom heftigsten Jorn die zum bezaus

bernden Lacheln, vom begeisternden Aufruf bis zur los gischen Deduction stehen ihm in jedem Augendlick zu Gebote. Das Nächste wie Fernste, das Geheimnis der Berhältnisse wie die leisesten Regungen der Seele durchsschaut er mit einem Blick, und Jedem weiß er seine Stelle zu geben; nie trügt ihn seine Wahl der Perssonen, seine Schätzung der Mittel, nie fehlt er seines Zieles. Alles weiß er, kann er, will er; er ist ein Riese menschlicher Begabung.

Und boch, es ist ein Etwas in ihm, bas uns in Mitten höchster Bewunderung verlett und wie mit eisigem Hauch burchfrostelt. Aller Ruhmesglanz, ber ihn umgiebt, alle großartigen Förderungen und Neusgrundungen, die er schafft, aller kaiserliche, militarische, nationale Pomp um ihn her überwindet dieß unheimsliche Grauen nicht, das der Verstand eine Thorheit schilt und das Gemuth boch nicht los wird.

Ober ift das das Wefen großer Manner? ift es das Unbegreifliche, die Rahe eines geheimnisvollen Raths schlusses der Gottheit, was in uns Grauen wirkt?

Bie oft hat er von seinem Verhängniß, von der Bestimmung, die er erfüllen musse, gesprochen; nach der Entdedung eines Complotes gegen sein Leben spricht er: "mein Leben wird so lange dauern, bis die Pflichten erfüllt sind, die mir meine Bestimmung und das franzissische Volk auferlegt hat". \*

\* Am 18. Februar 1804. — Schon 1798 fagte er in ber Proclamation nach bem Aufruhr in Cairo: "Cann ein

Und diese Bestimmung? Er felbft fagt: "nie war ich herr meiner Bewegungen, immer ward ich burch bie Umstande geleitet"; und ein ander Mal: "ben Ereigniffen gegenüber faffe ich meine Entschluffe". Babrheit, umfonst suchen wir in ihm tiefere sittliche Motive, bie ihn treiben, ihn bestimmen, man mochte fagen mit feiner Große verfohnen. Er thut Alles für die große Nation, benn fie ift bie Grundlage feiner Berrichaft, und wieber biefe Berrichaft und fie allein mit ihrem Glang, ihren Ehren und ihrem Gewinn fichert ihm die hingebung seiner Prafecten und Marfcalle, und wieder nur biefe allbereite Dacht zu belohnen und zu strafen garantirt ihm die Treue ber Rurften und ben Behorfam ihrer Bolfer. Mes ift ihm nur Mittel, jedes Erreichte treibt ibn nur weiter, aus jebem Siege wuchern ihm neue Unfpruche, neue Rothwendigkeiten, und jebe treibt ihn ju weiteren Siegen, weiteren Consequengen, - es ift bie Friedlofigfeit einer Dialectif, die immer maaglofer, mechanischer, unwahrer wird, je weiter fie ber Biderfpruch treibt, ber "an ben Dingen felber ift"; fie bat feine Rube, bis fie Alles in ihre Debe verschlungen, alles Leben geformelt, alle Karbenluft bes Dafeins mit ihrem "Grau in Grau" vertuncht hat. Er ift ber Beros bes Berftanbes, bes Berftandes in feiner grandiofesten, aber herzlofesten Abfolutheit.

Mensch so blind sein, nicht zu sehen, que le destin lui-même dirige toutes mes opérations.

Aber bes Menschenwesens boch nur ein Theil, nur Eine Kraft ist ber Berstand; wohl mag er ordnen und schlichten, berechnen und sormeln: in seinem Bereich sind die Formen, in benen sich das Dasein des Menschen bewege. Aber Entartung ist es, wenn diese Formen sich als Zweck des Lebendigen geltend machen, wenn es das Letzte und Hochste sein soll, diese Kalksschalen zu bilden, die doch nur den Werth haben, ein brinnen Lebendiges zu schützen und zu tragen.

Napoleon ist der Allmächtige des Verstandes; wie nie ein anderer Sterblicher hat er verstanden, alle endslichen rationellen Motive des Daseins auszubeuten. Nicht an die tieferen sittlichen Gewalten, die des Mensschen Brust dewegen, wendet er sich; er versteht es, die Menschen bei ihren Schwächen zu erfassen; er reizt ihre Eitelkeit, ihre Habgier, ihren Ehrgeiz; er läst sie das Gift des willkuhrlichen Herrschens kosten, um selbst über sie Billkuhr zu üben; indem er sie demoralisiert, beherrscht er sie.

Bor Allem bem franzosischen Wesen brudt er dieß sein eigenstes Geprage auf. Ober sollen wir sagen, vor allen andern Bolkern ist das franzosische für diese Weise empfänglich? Bei der Gründung der Ehrenslegion sagt er im gesetzgebenden Corps: "ich glaube nicht, daß das franzosische Bolk die Freiheit, die Gleichsheit liebt; die Franzosen sind durch zwölf Jahre Resvolution nicht anders geworden; sie sind, was die Gallier waren, stolz und leichtsung, sie haben nur ein

Gefühl ber Ehre, man muß biefem Gefühl Rahrung geben". Und noch auf Sta. Helena außert er: "es galt bei mir immer nur eine Frage, ein einziges Biel: wollt ihr gute Frangofen mit mir fein? und Jeben, ber mit ja antwortete, stieß ich in einen Felsenpaß, ohne Ausweg rechts und links, zwang ihn, hindurchzubringen bis ans andere Ende, zeigte ihm dort mit meiner Sand bie Ehre, ben Ruhm, bes Baterlandes Glang". Co weiß er jedes Talent, jeden Ehrgeig, jeden Bunfch in feinen Dienst zu zaubern, an fich zu tetten; alliahrlich führt ihm bie Conscription bes Bolfes Jugend zu, und bie weinend von bem beimischen Dorfe ichieben, mit bem erften Schlachttage find fie mit Leib und Seele bes Raisers. "Ihr feib nur", fagt er 1805 zu feiner Armee, "ihr seid nur die Avantgarde ber großen Ras tion". Die Franzosen alle find feine Pratorianer.

Aber es ruht in der Tiefe der Menschenbrust noch ein Underes, Geheimeres; es leben dort Gewalten, die dem Berstande unbegreislich und unheimlich sind; und doch quellen sie fort und fort aus unerforschter Tiese, aus dem mystischen Urgrunde des Menschenwesens, des eigensten Lebens. Und je wüster der Lärm der Endslicheiten, je kläglicher Zerstörung, Untergang, Hoffsnungslosigkeit, desto mächtiger erheben sie sich. Wenn die Wunderwelt des Gemüthes sich aussthut, herrschend ohne Rechenschaft, zuversichtlich ohne Beweis, allmächstig, denn es ist des Lebens Kraft, dann sinkt vor ihr der stolze Verstand in seiner armseligen Nachtheit zu

Boben; wenn sie sich, in ihrem stillen Seiligthum vers lett, in sittlicher Emporung erhebt, dann gebietet sie über Borneskrafte, die unwiderstehlich find.

Und wie in den Einzelnen so in den Bolfern lebt ein Geheimstes, Eigenstes, Unbeschreibliches, verwachses mit den Jahrhunderten ruckwarts, mit dem heimischen Boden, dem Glauben, der Sprache, der Sitte, dem Hof und Heerd der Bater; unbegreislich wie die Herzendinigkeit für Bater und Mutter und Geschwister, durchzieht und durchwarmt es das Leben jedes Einzelznen und macht ihn eben damit zu einem Lebenstheile dieses Baterlandes, dem er angehort.

Taufchen wir uns nicht; in bes Menschen Semuth liegt ungeschieden Gutes umd Boses; die Kraft, die es birgt, vom Dulben bis zum Fanatismus hin, ist nur die Möglichkeit zu dem Burdigsten, und zum Schlechtesten nicht minder; die sittliche Rechtsertigung ist nicht jenes heidnische: "sei, der du bist"; erst in der Pflicht und dem Bollen der Pflicht ist unsere Freiheit. Und ansders nicht mit dem Bolkswesen; da mischt sich Kraft und Trägheit, Tüchtigkeit und Stumpsheit, tausendsach Berzerrtes und Schones, Uebles und Gutes; ohne leistende Bernunft, ohne Berfassung und Regiment ist das Bolk gleich einem Menschen, den nur seine Leidensschaften beherrschen; ohne diese nichts Herrliches, Dauerndes, Bahrhaftes; aber in ihnen auch alles Schredlichste, Bahrhafteste, völlige Entartung.

Die Beit ber Aufklarung - und fie ift es ja, bie ben Rationalismus gezeitigt bat - boch nur bie bobes ren Rreife hatte fie verschliffen, wenigstens nur in ihnen jene einseitige Berrichaft bes Berftanbes errungen, bie im Guten wie Ueblen bie zweite Balfte bes 18. Jahrhunderts auszeichnet. Ein wesentlich Reues ergab fich, als fie in Frankreich mit ber Revolution bie Maffe gu ergreifen und zu burcharbeiten begann, nicht in ber Korm vermittelnden Unterrichts, allmähliger Umbilbung, tieferwachsener Ueberzeugung, sondern plotlich, gewaltsam, mit ausschließlichem Unspruch. Sie war es, die in endloser Unruhe Formen auf Formen fouf, um bem Bolte feine Bergangenheiten, feine Unbanglichteiten, seine Besonderheiten zu vernichten, seine ganze geistige und leibliche Dafeinsweife neu ju grunden, es nur als Staat und Staatszwed zu belaffen, es vollig zu centralifiren, - bis bann zulest fich militarische Mugewalt über die nivellirte Maffe erhob, Rapoleon ber einzige Reprafentant bes Bolfes, ber Trager biefes vollig abs foluten Staates ber Aufflarung wurde.

Wohl hat es seine Wahrheit, wenn er "die philanthropischen Ideen herrschen machen will"; sie mussen sich verbreiten, so weit seine Allgewalt herrschen soll; sie mussen sich verbreiten burch den Willen und die Veranstaltung der staatlichen Gewalt; sie mussen beren Vorrecht, deren Attribut sein, in ihnen muß die Macht ihre Besugnis und Rechtsertigung und zugleich ihre allumfassende Vollmacht und ihr Anrecht auf unweigerlichen Gehorsam haben; und alle biese aufgeklart bespotischen Regierungen, einverstanden in der großen Maxime, Alles für das Bolk und nichts durch dasselbe zu thun, sinden in der Macht und Autorität des Kaisers ihren Rückhalt; er ist der Gründer und der Bertreter dieser neuen "gesellschaftlichen Ordnung", die das Wesen des großen Föderatiosoftems ist.

Benigstens mit einem Bort muß bier noch einmal an bie großartige und bewundrungswurdige Thatigfeit erinnert werben, bie Napoleon fur bas Innere feines Bir haben schon fruher angebeus Reiches entwickelte. tet, wie fein allumfaffenber Beift alle Berhaltniffe, alle Intereffen bes Staates und ber Rirche, bes Rechts und ber Administration, bes Sandels und Gewerbes, ber Runft und ber Wiffenschaft mit gleicher Eindrings lichfeit mahrnahm und, man mochte fagen, concentrisch bestimmte. Es ift in Babrheit unbeschreiblich, mas in biefem Bereiche staatlicher Borforge und Forberung, mas in Grundung großer Inflitute, nublicher Unternehmungen, abministrativer Einrichtungen Napoleon geleistet hat. Die zuvor hat es eine folche Ordnung und Punctlichkeit ber Bermaltung, eine fo fichere Bermendbarteit offentlicher Mittel, eine fo bewußte und energische Sorgfalt fur bas Gemeinwohl und beffen Beburfniffe gegeben. Man mußte irgend ein einzelnes Gebiet bes offentlichen Befens herausgreifen und beffen Geschichte Schritt vor Schritt verfolgen, um Napoleon in ber gangen Riefenhaftigfeit feiner Große ju erfaffen;

und bann wieder ift erft bas feine ganze Große, bag er mit berfelben Einficht, hingebung, Energie Mes umfaßt.

Und ihm eifern bie verbundeten Rurften mit mehr ober weniger Erfolg nach; felbst in Reapel versucht bie Krone mit Glud polizeiliche Ordnung und Sicherheit ju ichaffen, burch Strafen und Entlaftungen ben Berfebr zu beben, die taufend hemmungen bes Gemeinwohls, die bas ichone gand fo lange niebergehalten, In ber Combarbei bluben gang neue au befeitigen. Zweige industrieller und landwirthschaftlicher Thatigkeit auf; Schulen und miffenschaftliche Unstalten beleben Diemont; in den altpäpftlichen Territorien schwindet bie Bettelei und Kaullenzerei; Italien verwandelt fich in gludlichster Beise. Nach bem Borbilbe bes taiferlichen Brubers, nur milber und hingebenber, leitet Konig Ludwig feinen Staat; endlich murben bie Untiefen im 9 weggeraumt, endlich ber Canal von Catwyf gegraben - opus IIII saeculorum desiderium III annis perfectum. \* Dit gleichem und in Bahrheit bochnothigem Gifer, wie er in Reapel bemabrt, gebenkt Joseph sein neues Konigreich Spanien jum Befferen au leiten und jenes hohe Bort seines taiferlichen Brubers mahr zu machen: "Spanier, ich will, bag eure spatesten Entel mich segnen und fagen follen: er bat unfer Baterland wiebergeboren". \*\*

<sup>\*</sup> Infchrift ber bezüglichen Dentmunge, auf ber anbern Seite: instaurato prisco Rheni ostio.

<sup>25.</sup> Proclamation vom 25. Mai 1908.

Wir sollten weitergehend auch von ben Fürsten bes Rheinbundes sprechen; unterbrechen wir und, zuvor eine andere Seite bieser Napoleonischen Monarchie hers vorzuheben.

Sie war aus ber Revolution, aus der Republik bervorgegangen; wie einst ber Staat ber Cafaren bebielt sie mannigfach die Formen der Republit; wie jene verstand Napoleon sie monarchisch und bureaufratisch umaupragen. Es giebt einen Standpunct ber Betrache tung, von bem aus die kaiferliche Berfaffung als bie vollkommenfte Monarchie, ja als bie beste Berfaffung überhaupt erscheinen kann, - und Napoleon ift ja Monarch nach bem Willen bes fouveranen Bolkes. Unter ber Boraussetzung ber volligen Identitat seines Billens mit bem vernünftigen Bolkswillen, feines Intereffes mit bem mahren Bolkbintereffe, unter ber Boraussebung, baf bas Bolt bes Staates und nur bes Staates ift, und bag alle andern menschlichen und nas tionalen Beziehungen wie sie innerhalb bes Staates ihren Ort haben, so von bemfelben gefett und gehandhabt werben muffen, - unter biefen Boraubfebungen freilich ift ber beste Staat eben ber bes Ginen, allein gebietenben, Mles machenben, abfoluten Billens; ba ift benn Kreiheit ber vollige und blinde Gehorfam, ba ift Religion, an ben Monarchen und fein gottliches Recht, an die unfragliche Gerechtigkeit, Gute und rechts liche Bollfraft seines Willens nicht minber als an Gott felbft zu glauben; ba ift Augend bie vollige, bie

felbstlose Hingabe an jenen vernünftigen Willen, benn er allein kann Recht sein und weiß mein Recht, meine Pflicht, mein Wohl und Wehe besser als ich selbst; da ist Personlichkeit irgend ein Stistchen oder Ventil oder Schraube oder Radeszahn an der kunstvollen Maschine zu sein, die der allwissende "Maschinendirecteur" leitet; da ist das Staats» und Botksleben ein Organismus in demselben Maaße wie ein Automat einem Menschen gleich ist.

Schon bes großen Kriedrich's Staat, faben wir, mar in biefer mechanischen Beife; aber fein Dechanismus bestand nur erft aus Beer und Administration. ift ein unendlich großer Schritt weiter gethan; bie Revolution hat bas gesammte Bolf mit hineingezogen, bas gange Bolt ift mit mechanifirt. Es hat feine Bemeinden, feine Departementseinrichtungen, feine Befammtreprafentationen, aber alle biefe Formen bienen nicht, irgend eine Art der Autonomie zu sichern ober eine lebendige und forberliche Bechfelwirkung amifchen Staat und Bolt ju erhalten, fonbern nur bie Ents ichließungen bes Staatsoberhauptes ftatistisch vorzus bereiten und bann mit telegraphischer Geschwindigkeit jur Ausführung ju bringen. Auch der Unterricht und bie Wiffenschaften haben ihre Centralisation, ihre unmittelbare Depenbeng vom Staat; "es wird feinen feften politischen Buftand geben, fo lange es nicht eine unterrichtenbe Corporation mit festen Principien giebt". Dem firchlichen Leben bat ber Staat Die administrative

Seite abgewonnen, hat es unter seine Omnipotenz gesnommen. Und wenn es in bem Senat eine Commission für die individuelle Freiheit, eine andere für die Freiheit der Presse giebt, so handhabt der Staat in seiner alls mächtigen Polizei und in seiner willführlichen Censur die Fülle von Sewalt, die für seine monarchische Fassung Bedingung und Zwed zugleich ist.

Einst hatte Napoleon gesagt: "nous sommes à l'ère des gouvernements représentatifs". Und seine Monarschie ist wenigstens für alle Läuschungen bes Reprasentatiospstems ein großes und erfolgreiches Muster gesworden.

Es ift im hoben Grade merkwurdig ju feben, wie bieß Schema faiferlicher Berfaffung auf Die verschiebes nen Staaten feines großen Bunbes übertragen wirb. Da findet fich in der Constitution von Reapel, von Spanien etwa die Bestimmung, daß die katholische Religion die Staatsreligion fei; baneben beißt es in ber fpanischen: "feine andere Religion ift geftattet", mahrend bie Berfaffung bes Großherzogthums Barichau bingufügt : "alle Arten von Gottesbienft find frei und offentlich". Im Konigreich Italien werben bie brei Collegien ber ganbeigenthumer, ber Gelehrten und ber Sandelsleute gebilbet und aus ihrer Prafentation geben bie Mitglieber ber Generalconseils, ber Departements und die Friedensrichter hervor. In der überhaupt fehr forgfältigen spanischen Berfaffung bilbet bie Entlaftung ber spanischen Konigreiche und Provinzen in Amerika und Asien" einen besonders merkwürdigen Titel; nicht bloß daß sie ihre Deputirte zu den Cortes senden, überhaupt werden ihnen dieselben Rechte wie dem Mutsterlande gegeben, es wird alle Art von Cultur und Industrie in den Colonien freigegeben, es wird ihnen freier Handel unter einander und mit dem Mutterlande gestattet. \* Daneben aber enthält dieselbe Versassung die Bestimmung, daß die Cortesverhandlungen (les opinions et les délibérations) weder bekannt gemacht noch gedruckt werden dürsen, und daß jede Bekanntmachung als eine aufrührerische Handlung (un acte de rébellion) betrachtet werden solle. \*\*

Bon besonberem Interesse sind die Berfassungen, die innerhalb des Rheindundes nach eben jenem Schema gemacht wurden. Man sprach damals wohl von "Deutschlands Wiedergeburt" durch die weise Hand des großen "Regenerators", und tief und dauernd genug haben sich wenigstens den Regierungen die Principien jener Zeit der Scheinversassungen und des despotisme Eclaire eingeprägt.

Bie man das Berfaffungswesen auffaßte, bavon mag die Ginleitung ber Organisationsurkunde des Große herzogthums Frankfurt (1810) ein Beispiel geben: "Gine heit ber möglichst besten Berwaltung werde für den neuen Staat vortheilhaft sein, die bestdenkbare Berfassung

<sup>\*</sup> Tit. X. art. 87 - 89.

<sup>40</sup> Tit. IX. art. 81.

aber sei hiejenige, in welcher ber allgemeine Bille ber Mitglieder burch vernunftige Gefete ausgebruckt, Die Bermaltung ber Gerechtigkeit burch unabhangige mohlbesette Gerichtsstellen besorgt werde und die vollstredende Gewalt ber Sand bes Furften gang anvertraut fei; in allen aus bem Geift bes Raifers gefloffenen Staatsverfassungen erkenne man Unwendungen biefer Grundfate: allenthalben batten gewählte Bolfevertreter Ginfluß auf bie Unnahme ber Gesetze und bie Bermenbung bes Staatsvermogens, allenthalben feien bie Berichts. stellen von dem Einfluß fremder Gewalt unabhangig, allenthalben bie Bollftredung ber Befete, weil in ber Sand des Regenten, fraftvoll und wirkfam". minber bezeichnend ift ber Gingang bes bairischen Conftitutionsentwurfes: "von ber Ueberzeugung geleitet, baß ber Staat, fo lange er ein bloges Aggregat verschies benartiger Bestandtheile bleibt, weber gur Erreichung ber vollen Gesammtfraft, die in seinen Mitteln liegt, gelangen, noch ben einzelnen Mitgliedern beffelben alle Bortheile ber burgerlichen Bereinigung in dem Maage wie er fie bezwectt, gemabren fann, haben Bir bereits bie Verschiedenheit ber Verwaltung zu heben gesucht Da aber bie einzelnen Musbilbungen besonberer Theile ber Staatseinrichtung nur unvollkommen find und noch guden laffen, fo haben Bir beschloffen, fammtlichen Beftandtheilen ber Gefetgebung und Berwaltung Unferes Reiches burch organische Befete einen vollständigen Zusammenhang zu geben u. s. w." In

ber That, zerrissen wie einmal der historische Zusammenshang unserer deutschen Entwickelungen war, konnte er nur durch Neubildungen erseht werden, deren ganze Kraft sich auf Concentration und möglichste Abschleissung der willkuhrlich zusammengeballten Territorien wenden zu mussen schied.

Um ausgeprägtesten zeigt bas Konigreich Weftphalen bie Tenbeng und ben Charafter ber neuen Berfaffunges weise; "bas Konigreich Westphalen ift bazu bestimmt, ein Mufter fur bie mehrsten beutschen Staaten Die Berfaffung mar von Napoleon am merben". \* 15. November 1807 ausgestellt. Gie grundete eine reichsftanbische Reprafentation von 100 Mitgliedern, von den Departementeversammlungen zu ernennen, nemlich 70 Grundeigenthumer, 15 Raufleute und Kabris kanten, 15 Gelehrte und andere Burger, Die fich um ben Staat verdient gemacht haben; aber ber Ronig ernennt ihren Drafibenten. Die Stande berathen fich im gebeimen Scrutinium, von ben Miniftern werben ihnen alliahrlich Rechnungsberichte vorgelegt, - fie haben nichts zu gewähren und nichts zu verfagen, fie berathen. Jedes Departement hat ein Bahlcollegium, aber ber Ronig ernennt beffen Mitglieder, und Diese Ernannten wahlen die reichestandischen Deputirten, prafentiren die Candidaten ju ben Stellen ber Friedenbrichter, ber

Bebe bes herrn v. Berlepich in ber Stanbeversamm- lung ju Caffel am 4. Juli 1808.

Diffricts und ber Municipalrathe, welche bann ber Konig ernennt. So liegt die gesammte Reprasentation mittelbar in ben Banben ber Regierung, bie in ber Ernennung ber Prafecten, Unterprafecten und Maires bie gesammte untere Abministration in Sanben behalt. Die Minister sind jeber in feinem Kach verantwortlich, aber nicht für die Befehle des Konigs, sondern für die Bollziehung berfelben und ber Gefete, und am wenigsten ben Stanben verantwortlich, benen weber bas Recht ber Beschwerbe noch gar ber Anklage zusteht. bie Unabhangigkeit ber Richter ift ausgesprochen, aber erft wenn nach funfjahriger Berwaltung erwiesen ift, baß fie ihre Aemter ju behalten verdienen, bekommen fie eine Beftallung auf Lebenszeit. Anerkannt ift bas Recht und die Oflicht aller Unterthanen gur Bertheibis gung bes Baterlandes, aber fie erscheint auch hier in ber Geftalt bes "Cober ber Solle", wie es Chateaus briand genannt hat: Die Conscription ift als ein Runbamentalgefes bes Ronigreichs ausgesprochen, Die Leibe herrlichkeit bes Staates über alle Manner vom 20. bis 45. Lebensjahr; aber Loos und Gunft befreien; die nicht Befreiten find auf neun Jahre und, wenn ber Staat will, auch langer pflichtig, fie boren auf Burger zu fein und werben Golbaten.

So ber Mufterstaat fur Deutschland; bis zur Eachers lichkeit fand er Nachahmung: "er fei überzeugt", fagte ber Monarch von Anhalt-Kothen in seinem neuen Drsganisationsebict, "baß nur die gangliche Ginführung ber

frangofischen Conftitution bas Glud feiner Unterthanen sichern konne". Man kam auch wohl zu Maagnahmen wie jene bes herrischen Burtemberger Ronigs, ber ben Mediatifirten bei Berluft bes vierten Theils ihrer Ginfunfte anbefahl, einen Theil bes Jahres in ber Refibeng jugubringen; hier tam es nicht einmal bis zu jener scheinbaren Reprafentation, aber die Polizeilichkeit murbe in besto großerem Umfang eingeführt. In anbern Rheinbundstaaten, namentlich im Ronigreich Sachsen und in Meklenburg, verharrte man, fo weit nicht bie bunbesmäßigen Leiftungen Beranberung geboten, in ber alten Beife, und im Bergleich mit ihnen mochte erfichtlich werben, wie unendlichen Gewinn jene neuernben Rurften burch Ginführung neuer Abminiftrationsformen, burch Aufhebung ber Abelsvorrechte, burch Umwandlung bes Berichtswefens ihren ganbern schufen, wie ungemein fie beren Leiftungefabigteit fteigerten.

Genug ber Einzelnheiten; so furchtbar bie Erschutsterungen und Beränderungen sind, welche die immer neuen Kriege ber napoleonischen Zeit über Europa brachten, bei weitem mächtiger und tieser greisend waren die, welche diese neue Staatsweise, deren Borbild er war, nothwendig machte, — Bewegungen, welche im Grunde doch nur die Fortsetzung jener Anstredungen waren, welche die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts erfüllten, ja welche, wie früher dargestellt ist, die Geslichte des monarchischen Princips selbst sind.

Denn waren es nicht die Ideen der Staatseinheit, ber zur souveranen Herrschaft berusenen "Bernunft", des Staatszweckes und Gemeinwohls, welche nach einsander die Monarchien durchlausen hatten? eben der Rationalismus, der so lange die rechte Waffe der Mosnarchie gegen die historischen Bildungen und Rechte gewesen war, hatte dann in der Revolution das Bolk zu ebnen begonnen, um mit dem Reste der altbegruns beten hierarchischen und seudalen Berhältnisse auch das alte Königthum, das ja gleichen Ursprungs war, hinzweg zu thun, hinweg zu rationalisstren. Von allen Seiten gesährdet, concentrirte sich dann die Revolution zu einer neuen Monarchie, und eben diese führte die Siege der Ausklärung, der rationalen Gestaltungen in unglaubslichem Maaßstabe hindurch.

Wohl mochte man Napoleon als ben "Schopfer einer neuen burgerlichen und politischen Welt" preisen; es konnte scheinen, als wenn unter seiner machtigen Aegibe auf bem ganzen Continent sich ber Segen ber Revolution verbreiten, an die Stelle ber alten Irrationalitäten Systeme treten sollten, die durch nichts als ben Staatszweck im Innern, durch die gemeinsame Sicherung dieser neuen Weltordnung in ihren außeren Verhältnissen bestimmt wurden; es konnte scheinen, als wenn diese neue monarchische Weltordnung, auf allgemein menschliche und kosmopolitische Principien gezgründet und mit dem Anspruch, sie in ihrer Reinheit und Allgemeinheit erfaßt zu haben und zu vertreten,

nur momentan, nur übergangsweise ben verschiebenen Individualitäten der Länder und Bolker Zugeständnisse machte, ihrer Natur nach aber eine Katholicität in Ansspruch nehmen durse, vor der endlich jede Art territorialer Unterschiedenheit aufhören musse; es konnte scheisnen, als wenn der Staat auf dem Wege sei, das zu erreichen, was die Kirche als Verheißung hatte und nimmer erreichte, daß einst nämlich Ein Hirt und Eine Heerde sein werde über die ganze Erde.

Man sieht, zu welchen Consequenzen, zu welchen Irrationalitäten ber Rationalismus trieb. Bergessen wir nicht, daß es nachmals die heilige Allianz und das sogenannte monarchische Princip versucht hat, jene zu vollziehen und diese zu überbieten; nur das Costum anderte sich, und statt des Genies kamen die Diplomaten.

Einst hat Mirabeau gesagt: "Die Revolution wird ihren Beg um die Erde machen". Wir sahen, wie sie in jener autokratischen Form um sich griff. Die Constitutionen dieser Entwickelung, bei weitem waren sie nicht eine Feststellung des Verhältnisses zwischen Fürsten und Volk, bei weitem keine Vereinbarung zwischen ben landesherrlichen Ansprüchen und den ständischen, communalen, landschaftlichen Autonomien, sondern recht eigentlich Selbstbestimmungen des Staates in allen seinen Beziehungen und Functionen, als komme er nun erst zu sich selbst, als habe er sich erst von Grund aus zu construiren, aus sich her alles Andere mit zu consstruiren.

Nur um so schroffer stand bem die Staatsweise gegenüber, wie sie England bewahrte; nun erst in dies sem Gegensat mochte man erkennen, welche unendlichen Borzüge die Lebendigkeit der bürgerlichen Freiheit, der personlichen Unantastbarkeit, der freien Presse, der offesnen Debatte habe; wohl mochte die Politik des englisschen Cabinets engherzig, selbstsüchtig, gewaltsam heißen, unter ihrem machtigen Schirm — bewundernd sah es die Welt — lebte ein freies Bolk sicher, glücklich, in gerechtem Hochgesühl. Und boch — wir werden wieder von Irland, von Indien, von der Resormfrage, von der Armentare, von blutigen Austritten in den Straßen von London zu sprechen haben.

So weit geschichtliche Erinnerung reicht, nie haben so ungeheure Kräfte jum Kampf wider einander gesstanden wie dieß England und dieß Frankreich. "Mensschen und Reichthum sind die Elemente der Größe"; nie hat es umfassendere Organisationen gegeben, alle Reichthumer für die Macht des Staates nugbar zu machen, alle Menschenkraft für seine Zwede anzuspansnen und auszubeuten.

Aber ist es die Aufgabe des Staats, Macht zu sein? ist das der Lebensinhalt der Bolker, Gewalt zu üben oder zu leiden? und wenn es zu dem sittlichen Wesen der Menschen gehort, des Staates zu sein, so muß das Eine sie entsittlichen, das Andere sie emporen. Wie großartig und erstaunenswurdig auch die Macht-mittel und die Machtibungen sind, beren sich England

und Frankreich ruhmen, weber Ruhm noch Reichthum entschäbigt für bas, was sie haben opfern ober verlernen muffen, um zu erwerben, worauf sie nun stolz ober eitel sind.

Ober werben Diplomaten und Staatsmanner mitleidig lachelnd in solchen Betrachtungen den beschränkten
Unterthanenverstand wiedererkennen, der natürlich keine
klare Borstellung von dem hat, was in jenen hohen
Regionen, wo die Geschichte als Bureauarbeit gemacht
wird, vor sich geht und was zum wahren Bohl der
Bolker auch wohl wider die Moral, wider das Recht,
wider Sid und Gewissen gehandelt werden musse?
Und wieder, heißt es nicht alles Hochste und Herrlichste
der Bergangenheiten preisgeben, wenn man den Ruhm
der Gewaltigen und die Größe der Bolker mit dem
engherzigen Maaßstab privater Tugend und Rechtschaffenheit abmißt?

Es ift nicht möglich, daß bie höchste sittliche Ordnung, in der der Mensch zu leben hat, kraft deren und in der allein er Recht, Eigenthum, Personlichkeit hat, andere Aufgaben, andere Normen, andere Grundlagen als die der Gerechtigkeit, der Freiheit, des Friedens, andere als sittliche könne haben wollen. Es ist nicht möglich, daß der Staat, er sei Monarchie oder Republik, im Innern und nach Außen andere Machtsübungen suchen, andere Machtmittel benugen könne als die solchen Aufgaben entsprechenden, — oder er giebt

feinen Beruf und fein Recht und feine Beiligkeit, eine Gotteborbnung ju fein, babin.

Aber ift bas ber Staat? muß er bas fein? Bohl erscheint er in ben Wirklichkeiten taufenbfach entstellt ober entartet, unentwickelt ober verpuppt; in ben immer neuen Umgestaltungen, bie er von seinen ersten ethnis fchen Anfangen bis jum Raffinement bes Cabinets= und Polizeistaates burchlauft, tritt bei weitem nicht bieß fein mahres Wefen bestimment, anschaulich, mit Bewußtsein bervor; genug oft, daß nur ein Reim bavon ober ein letter Funte brinnen lebe. Schauen wir gu, und jebe biefer Formen hat im Busammenhang ber geschichtlichen Entwidelung ber Menschheit - benn fie ift nicht bieselbe mit ber sittlichen bes Menschen ihre Stelle und ihre Rechtfertigung. Benn aber einmal ber Staat nach biefer feiner sittlichen Natur erkannt und von dieser Erkenntnig bedingt ift - und eben bas ift es, mas bas Zeitalter ber Freiheitsfriege begonnen hat, - bann erft mit Bewußtsein, ja bann um fo mehr wird er auch feine geschichtliche Bedeutung erfassen und erfullen; bann schwindet vor fo hoher Aufgabe die Armfeligkeit bynastischer Sonderintereffen, bie Unmaagung ftanbischer Bevorzugungen, bie Faulheit geiftlofen Berkommens; bann wedt er Leben, Rraft, Singebung in allen feinen Gliebern, und fie wieber, gewiß in ihm ihr ebelftes irbifches Gut zu haben, icheuen feine Mube, ibn zu erhoben, keine Gefahr, ibn gu

behaupten, tein Opfer, ihn ju retten; in feinem Bolte lebt er, ift er ungerftorbar.

Noch einmal, "die Tugend" ist das Princip nicht blog der Republik, sondern jedes mahrhaften Gemeinwesens.

So faben wir es jum erften Mal in Rorbamerifa. Bas bort unter eigenthumlich gludlichen Berhaltniffen gelungen mar, baffelbe menigftens angeftrebt batte ber Beginn ber frangofischen Revolution. Wer mißkennt bie große geschichtliche Bedeutung ber Schredenszeit, ber erobernben Republit, des gewaltigen Raiserthums; aber bie freiheitlichen, bie fittlichen Motive, bie gang Europa in jenen Anfangen begrußt, sie fcwanben bem neuen Staat je langer je mehr. "Der Ruhm", fagt Carnot, "war unfer Abgott", \* nicht ber Ruhm ber Freiheit und ber Gerechtigkeit, fonbern ber ber Baffen, ber Eroberung, ber Gewalt. Schon hatte Frankreich ben halben Continent in seine Bahnen geriffen, und bie noch übrigen Staaten hatten feine anbern Dachts mittel zum Wiberftanb, als in benen Rapoleon ihnen überlegen mar. Bie fich bes Allgewaltigen ermehren?

<sup>&</sup>quot; Memoire, an ben König geschrieben im Juli 1814, (in Bran's Miscellen II. p. 146).

## Die Freiheitskriege von 1808 bis 1812.

Wir nahen bem entscheibenben Umschwung ber eurospaischen Berhaltniffe. Es beginnen sich wiber Naposleon's Allgewalt Gewalten zu erheben, beren er nicht mehr Meister werben wirb.

Man nennt wohl die Gesammtheit der Oppositionen wider ihn mit demselben Namen, aber sie sind in ihrem Wesen wie ihren Mitteln nach vollig verschieden; ersfolglos, so lange sie einzeln kampfen, vollbringen sie vereint den ungeheuren Schlag.

Was war es benn, bas er bisher bewältigt? Die Cabinete mit ihren alten Kunsten, Die morsch gewordes nen Staaten, bas alte Staatenspstem, das, anmaaße lichst das Erdrund umspannend, sich selbst zu tragen nicht mehr die Kraft besaß.

Wir sahen, wie es zusammenbrach, wie Napoleon bem Continent ein neues zu grunden begann, bas schon bes Zaaren eigennühige Freundschaft besiegelte.

Nur, war es besser, wahrhafter, minder irrational als das alte ? freilich nicht mehr vergilbte Pergamente,

Mitbelehnungen, Erbvertrage bestimmten es; die Gelbsts sucht bynastischen Strebens, die Willuhr autofratischer Gewalt, Saß gegen England waren die Formen, in benen sich die Consequenz der mitgebornen Schaben aussprach.

Und wieder England, vom Continent ausgesperrt, ben es boch immer zu neuem Kriege trieb, rif mit gleicher Selbstsucht die Oceane, die colonialen Gebiete, ben Weltverkehr an sich, ward zu Maaflosigkeiten, zu innern Widersprüchen, zum Gegentheil seiner selbst gestrieben.

Barum bie alten Staaten vermorscht maren? ihre Rraft konnte fein, gang bem nationalen Befen gu entfprechen, bem fie angehorten, ober es gang nach ben bynaftischen und Dachtintereffen umzuschmelzen, von benen fie getragen murben; jenes Ruhmes ruhmte fich England, biefer Borgug ift bie Daste Ruglands. Die anbern Staaten waren in bem Maage fcwacher als fie bas Eine nicht mehr, bas Unbere noch nicht bindurchauführen vermochten. Beides in rafchestem Buge nach einander that Frankreich in feiner Revolution. Bir faben, mas bie napoleonischen Scheinverfaffungen bebeuteten; fie logen ben Bolfern eine staatliche Ditbetheiligung, beren Bahrheit Frankreich felbst um bes Berrichens willen geopfert hatte; fie und burch fie Napoleon fleigerten bie Willführgewalt ber Regierenben, bie Ohnmacht ber Regierten, um ber Abbangigkeit beiber gewiß zu fein; auf die Dienftbefliffenheit ber

Beamteten, ben Pratorianergeist ber Armeen, bie eigenfüchtige ober feige Ergebenheit ber bependenten Fürsten glaubte Napoleon seine Riesenmacht dauernd zu grunden.

Er fehlte seines Zieles; es standen Bergangenheiten wider ihn auf, die er langst abgethan glaubte; es vors gestaltete sich eine Zukunft, die ihn und sein Princip überholte.

Sprechen wir zunächst von ben Vergangenheiten, wenn es crlaubt ift, in so loser Weise bas zu bezeichenen, worauf es hier ankommt. Denn recht eigentlich beren ein Werk ist die Art und eigenste Weise ber Volker; man mochte sagen, Aufschichtungen ber Jahrehunderte, ein raumliches Beieinander ihrer Durchelebungen.

Wie hatte das die Staatsweisheit des 18. Jahrhunderts mißkannt; sie hatte die Bolksgeister so gut wie verlernt und verloren; sie sah dort nichts als rohe Massen ohne Schick und Korm und selbsteigene Kraft. Und doch unscheinbar, in aller Stille lebten und webten sie sort, tieswurzelnd in dem heimischen Boden, tiesverwachsen mit all den alten Trummern, die dem Kortschreiten der Ausklärung und dem Machtgelust der Willkühr den Weg erschwerten. Schon als das Jos sephinische Zeitalter den Abbruch begann, schauerte durch die Bolker hin ein stiller Schmerzensruf, da und dort schon laut genug, die dreiste Hand zu lähmen. Um alle Kräste, die die Revolution bereitet, kühner, sesten die Monarchien, die aus ihr stammten, die Neuerungen fort; unglaublich, wie schnell umwandelnd, mit welchem Erfolg; überall erstickte die Staatsgewalt Widerspruch, Rlage, selbst den Trostruf der Hoffnung, mit steigens dem Druck gewöhnte sie zum stillen Dulden; schweisgend trugen die Bolker die immer neuen Conscriptionen, die immer neuen Kriege, Berwüstungen, Seuchen, Elend in ihrem Gesolge, trugen sie jenes Continentalssystem, das die ungeheure Revolution aller materiellen Berhältnisse vollendete; — die Bolker alle; wo sich Widerstand aufthat, wie etwa in dem bigotten Landsvolk Italiens, erschien er außer dem Recht, hauste in den Gebirgen, danditenmäßig zu Raub und Mord hervorbrechend, versolgt, zerstreut, ohnmächtig.

Wohl mochte sich Italien, Deutschland, Helvetien, was sonst noch zur großen Foberatiomacht geschlagen war, mannigsacher Besserung ruhmen; nirgends hatte sie rechten Segen. Je tieser das Schweigen war, besto mehr entsremdeten sich dem, was war und galt, die Gemuther; den stummen Widerspruch schäfte der Zwang, der ihn verstummen machte. Vor Allem in Deutschland griff seit der Stiftung des Rheinbundes und dem Tilsiter Frieden eine Stimmung um sich, die das Neugegründete unterwühlte; wie sollten die Tyroler ihr glorreiches Erzhaus, wie die Franken, Markaner, Ostefriesen die Hohenzollern vergessen, wie die einst durch Handel blühende Nordfüsse den völligen Ruin ihres Wohlstandes ansehen? Man sühlte Deutschlands tiesste Erniedrigung; aber man trug sie.

Anders in Spanien.

Bir faben bie fieberhafte Spannung, welche bie fchnoben Bermurfniffe im toniglichen Saufe, bas Ginruden ber Krangofen, Die Kahrt gen Bayonne bervor-Mit bem Blutbab vom 2. Mai glaubte Murat bas Bolf eingeschüchtert; Napoleon beeilte ben Thronwechsel; er rechnete barauf, bag eine nicht fleine Bahl aufgeklarter Manner, die bieber im Dunkel geftanden, eine Beranberung mit Freuden begrußen murben, die endlich bem Baterlande ein wohlgeordnetes Regiment geben werbe; "eure Monarchie", bieß es in feiner Proclamation, "bat gealtert, meine Sendung ift, fie zu erneuen; eure Inflitutionen werbe ich verbeffern, ich werde euch bie Wohlthaten einer Reform genießen laffen, ohne bag ihr Berftorung, Unordnung und Convulsionen erfahrt". Wie vollig migverstand er bie Boltsart ber Spanier.

An jenem 2. Mai war spanisch Blut vergossen, von jenen Franzosen vergossen, die man als Fremde haßte, als "Juden" versluchte. Laufzettel mit der Kunde des Geschehenen, mit dem Aufruf zur Rache zogen wie Feuerstreisen von Madrid durch das Reich; in unausshörlichen Erzählungen schwoll das Geschehene zum Unsgeheuren; umsonst waren die Proclamationen Murat's, die Mahnungen der Behörden, der Friedensruf der Inquisition; der Entsagungsacte der Insanten in der Masbrider Zeitung vom 20. Mai solgte die Explosion des kunsten, wildesten, nationalsten Freiheitskampses.

Seine Art bezeichnet jenes Saragossaner Hands werkers Ausruf: "bei Gott, diese Sache schlichtet sich nur mit dem Dolch in der einen, dem Rosenkranz in der andern Hand". \* Bas Abel, Stolz, Erinnerung alten Ruhmes, Glaubenseiser, glübende Leidenschaft in diesem Bolke war, alles das flammte auf in wildester Steigerung, in kühnster Zuversicht, "für die Ehre des Baterlandes, die heilige Religion und das Beste des Königs Ferdinand VII. zu kämpsen". \*\*

Aller Orten fast zugleich in ben letten Maitagen begann die Erhebung. Neben Thaten großartigster Kuhnheit gräßlichstes Wuthen; nicht gegen die "Fremsten" allein — auch ihre Kranken im Lazareth morbeten unter eines Priesters Führung die Balencianer — noch wilber warf sich die Buth auf die Spanier, die man jenen geneigt glaubte; in Saragossa massacrirte die Menge den Obristen und 33 Officiere der königlichen Oragoner; in Balladosid ward General Caballos ergriffen, vor den Augen seines Weibes und seiner Kinder in Stücke gehauen, die blutenden Glieder vertheilt, ber Kopf auf einer Pike voran im Triumphzuge durch die Straßen getragen. \*\*\* Ueberall bewassnete Banzben, überall fanatissirende Mönche, Ablaß für jeden

<sup>\*</sup> v. Schepeler, Geschichte ber Revolution in Spanien und Portugal I. p. 198.

<sup>\*\*</sup> Schwur von Sevilla am 26. Mai 1808.

<sup>\*\*\*</sup> Man lefe ben leiber nicht übertriebenen Bericht im Moniteur vom 5. September 1808.

gemorbeten Reind verkundigend. Im Anfang Juni mar gang Spanien bis unter bie Mauern von Mabrid ein wildes Chaos, die herkommlichen staatlichen Ordnungen so gut wie aufgelof't, vollständigfte Anarchie. In ber Mitte bes Juni folgte Portugal bem Beispiele Spaniens. Schon gewann bie Insurrection in ben Junten, vor Allem benen von Sevilla, von Afturien, von Manresa Mittelpuncte. Umsonft versuchten die frangofischen Generale gegen bie Unarchie anzukampfen; freilich murben bie Insurgentenhaufen im freien Relbe faft immer geschlagen, aber fie gerftreuten fich in die Berge, in bie wegelofen Ginoben, um wie Bienenschwarme immer wieber bervorzubrechen. Bo frangbiifche Colonnen marschirten, maren fie wie von gespenstischen Gewalten umgarnt, jeber vereinzelte Bug mar verloren, überall vor ihnen wich Mues, binter ihnen schlug es wieder que fammen; fein Bergpaß, tein altes Gemauer ohne bie verborgenen Schuffe ber Guerillas.

Der erste glanzende Schlag war, daß bie franzossische Flotte im Hafen von Cadir, aus fünf Liniensschiffen und einer Fregatte bestehend, gezwungen wurde, vor den Kanonen der emporten Festung die Flagge zu streichen. Dann folgte die erste blutige Vertheidigung Saragossa's; unter dem Ruf: "Maria del Pilar ist mit und!" schlug man die kaiserlichen Abler zuruck (15. und 16. Juni). Vier Wochen darauf stand Casstannos wider Dupont dei Baylen, umzingelte ihn, zwang den von Märschen, Kampf und Durst erschöpsten

Feind zur Capitulation; 18,000 Mann ergaben sich friegsgefangen. Es war ein furchtbarer Schlag; kaum angekommen in Madrid, verließ ber neue König seine Residenz (1. August) und die ganze Armee, sagt der Moniteur, bezog Erfrischungsquartiere, ging hinter den Ebro zurud; am 13. August hielten die Spanier ihren Triumpheinzug in Madrid.

Unglaublich, welchen Eindruck diese Worgange durch Europa hin machten. Man sah das schon unmöglich Seglaubte, daß Napoleon's Heere besiegt werden könneten; man sah, daß ein Bolk, das sich selber treu bleibe, unüberwindlich sei und Gottes Segen habe; wer konnte ahnen, daß es der Ansang einer Revolution war, die nach vierzig Jahren noch nicht beendet ist, einer Revolution freilich, in der Spanien das versäumte Leben zweier Jahrhunderte nacharbeiten, sich innerlich befreien sollte. Aber ihr Ansang war ein erneuter Ruf an die Bolker: helft euch selber!

Rirgends lauterer Jubel als in England; er glich bem von 1789, \* nur baß jest alle Parteien, alle Stande und vor Allem das Gouvernement ein Ereignis mit Entzuden begrüßten, das eben so bewunderns, wurdig und großartig wie den Interessen Englands forderlich und für Napoleon verhängnisvoll erschien. "Bis jest", sprach Sheridan im Parlament, \*\* "hat er

<sup>&</sup>quot; Southen.

er Sigung vom 15. Juni 1808.

nur gegen Fürsten ohne Würbe, gegen Minister ohne Weisheit, gegen Bolker ohne Patriotismus gekämpst, — jest soll er erfahren, was es heißt, gegen ein Bolk zu kämpsen, das von Einem Geist wider ihn entstammt ist; dis jest haben alle englischen Minister nur eine kleinliche Politik befolgt, sie sind nur darauf ausgegangen, Zuckerinseln zu stehlen, und haben alles Würdige, Alles, was dem wahren Interesse dieses Landes zusagt, vernachlässigt, — jest ist der Augenblick da, der Welt zu zeigen, daß wir entschlossen sind, und sest und ernst sür die Errettung Europa's zu erheben."

Es ist im hochsten Maaße bezeichnend, mit welchem Eifer das Gouvernement nach so vielen kläglichen Constinentalexpeditionen nun im großartigsten Styl den unsmittelbaren Kampf gegen Frankreich aufnahm und fortführte.

Schon am 4. Juli erklarte ein Geheimerathsbefehl, "ba Se. Majestät die ehrenvollen Anstrengungen der spanischen Nation zur Befreiung ihres Landes von der französischen Usurpation in Betracht gezogen und von mehreren Provinzen Spaniens die Versicherung ihrer freundschaftlichen Gesinnung gegen England erhalten habe", den bisherigen Kriegsstand gegen Spanien sur ausgehoben. Mit frobester Eile wurde eine große Expedition gerüstet; schon am 14. Juli ging sie von Cork aus unter Segel. Gleichzeitig durchzogen britische Agenten in großer Zahl die Halbinsel, beaustragt, den Eiser der Spanier zu schüren, den Junten mit Rath

und That beizustehen, was irgend an Lieferungen nothig sei, einzumelben. Es ist wahrhaft erstaunenswürdig, mit welcher Verschwendung fast England den Kampf der Spanier unterstückte; allein im Jahr 1808 wurden außer 3 Millionen Pf. St. 216 Geschütze mit 38,000 Kugeln und 23½ Millionen Kartatschen, 200,000 Flinten mit 6 Millionen Bleistugeln, 125,000 Mantel, 92,000 Uniformen, 407,000 Paar Schuhe u. s. w. gessandt, — ungeheure Ausgaben für den Staat, aber zugleich trefslicher Verdienst für die Fabriken, für die Grubenbesitzer, für die Arbeiter aller Art.

Bor Ende Juli noch mar die englische Erpedition, vorläufig unter Gir Arthur Belleblen, an ber portugies fifchen Rufte; burch eine Reihe gludlicher Bewegungen, aulett burch bas Gefecht von Bimeira, schien er faft bas Schicksal Junot's in Banben zu haben; nach Anfunft Moore's belief fich bas englische Beer auf 27,000 Mann; bie portugiesischen Truppen zugerechnet, mar man ben Frangofen um etwa 10,000 Mann überlegen. Aber ber General Dalrymple, ber am 22. August ben Dberbefehl zu übernehmen anlangte, glaubte ben tapferen Keind nicht auf das Aeußerste treiben zu muffen. lag im Safen von Liffabon eine ruffifche Flotte von 10 Linienschiffen; icon von ber Seeseite blodirt, tonnte fie burch ben Besit ber Stadt jur Ergebung gezwuns gen werben. So ichloß Dalrymple mit Junot einen Baffenstillstand, um ju unterhandeln; bie tropigen Drohungen bes frangofischen Relbherrn: "er werbe bie

Forts in die Luft sprengen, Flotte und Magazine verbrennen, bie Stadt Schritt vor Schritt vertheibigen", erwarben ihm die verrufene Convention von Cintra (30. August), in Kolge beren 22,000 Frangofen in allen Ehren, mit ihren Baffen und Gepad, mit ihrer Beute - allein an Gilber 40,000 Pfund eingeschmolzenes Rirchengerath, 41,000 Pfund aus offentlichen Caffen und Unftalten - auf englischen Schiffen nach Rrant, reich geführt wurden. Um 3. Geptember erfolgte bie Capitulation ber ruffischen Flotte; Die Schiffe follten "bis fechs Monate nach bem Frieden" in englischem Depot bleiben, bie Befatung (5685 Mann) auf Koften Englands beimgefahren werben. Der laute Unwille ber Nation, Die energische Abbreffe bes Conboner Gemeinberathes und vieler anderer Berfammlungen, "bie verlette Nationalehre ju rachen und England vor ben Mugen Europa's von einem fo ichimpflichen Bleden gu reinigen", nothigte bas Cabinet, ein Kriegsgericht nieberguseben, bas "in Betracht bes unzweifelhaften Gifers und ber Restigkeit ber brei Generale" fie gur allgemeinften Entruftung freifprach. \*

Aber Portugal und Spanien bis jum Ebro war von ben Frangofen geraumt; bie englischen Truppen

Three generals, in three kingdoms born,
Fair Ireland, England, Scotland, did adorn,
The first in zeal, in ardent zeal surpass'd
The next in firmness, and in both the last,
The force of nature could no further go,
To make a third she join'd the former two.

unter ihrem neuen Befehlshaber, bem herrlichen Sir John Moore, eilten gen Spanien. Schon führten englische Schiffe von ben banischen Infeln her die 9000 Spanier, welche Romana's kuhne List den Spaberblicken Bernadotte's entzogen hatte, der Heimath zu. Mes schien sich über Erwarten günstig zu gestalten.

In bemfelben Maage lofte fich bas Banb, bas bie Unarchie bisher außerlich zusammengehalten. Bas follte nun werben? wer befehlen, gehorchen? Die Revolution Franfreichs hatte boch felbst in ihren furchtbarften Stabien eine centrale Gewalt gehabt, ber ber legale Bufammenhang übertragener Befugniffe einen außern Salt In Spanien mar mit ben Abbicationen ber Ro-· nige, mit ber Ernennung Joseph's und ber Dienftbefliffenheit bes Confejo wie der hoben Tribunale aller gefetlicher Busammenhang burchriffen, von Staat unb faatlicher Ordnung nichts vorhanden, als was bas augenblidliche Bedürfnig Derartiges hervorrief - eine Boltssouveranetat, die nach Urt bes spanischen Boltes fofort in unzählige provincielle und locale Unterfchiebe zerfiel, welche fich in eben fo vielen Junten barftellten und in gegenseitiger Gifersucht, in Migtrauen gegen bie Englander, in herrichsucht, Gitelfeit, Repotismus wetteiferten; taum bag ba ober bort eine Perfonlichkeit wie Caftannos, wie Cuefta auftauchte und gewiß verfolgte ibn ber Sag ber Pfaffen, ber Reib ber Bornehmen, bie Anmaagung ber Junten. Schon in ben erften Monaten bes Aufstandes mar Spanien nicht sowohl

von Parteien, als von Rivalitaten und Privatleidensschaften, von der Buchtlosigkeit eigenster Billkuhr für sich und über Undere zerriffen.

Bas follte nun werben? freilich, alle Junten becretirten mit bem einst foniglichen Titel alteza serenisima im Namen Kerbinand's VII.; aber ber Aufruf, ben er an bie Spanier erlaffen haben follte, mar trot ber urkundlichen Bescheinigung bes oberften Rathes von Afturien erlogen. Man mußte irgendwie gemeinsame Leitung gewinnen; icon flagten die Caffilier: "bie Urmee von Galicien fei nur eingeruckt, um fich von ibnen nahren zu laffen", und als bie Junta von Granaba einen General an die von Sevilla fandte, Die beiberfeitigen Befugniffe abzugrenzen, befahl lettere, über-Granaba's Anmaagung, unabhangig von Sevilla fein ju wollen, emport, des Generals Berhaftung und ben Einmarfc von 6000 Mann gen Granaba, "bie Rebellen zu zuchtigen". Raum eine Junta — etwa bie von Balencia barf man aubnehmen - erhob fich zu einem allgemein spanischen Standpunct. Die von Ses villa, Meisterin ber Marine von Cabir und bamit bes amerikanischen Sanbels, machte mit bem ftolgen Titel: "Junta suprema gobernativa de Espanna y Indias" ben Anspruch, bie Suhrerin ju fein; und mehr noch als ihr Gifer für bie Berbreitung ber Insurrection ichien ber Mag von Banlen für fie ju fprechen. Aber wie follte fich ber Afturier, wie ber Stolz ber Castilianer bem

fügen? und Aragonien batte icon in jener fuhnen Proclamation vom 31. Mai Deputirte aller spanischen Provingen nach Terruel gelaben, einen Lugarteniente bes Reiches zu mahlen, - nur bag Niemand fam hatte "im Kall eines Berbrechens gegen bas Leben Kerbinand's VII. und ber Infanten" bie Nation aufgeforbert, "von ihrem Bahlrecht Gebrauch zu machen und awar ju Gunften bes Erzherzogs Rarl, Entels Rarl's III". Nicht lange und es erschien aus Sicilien Pring Leopold in Cabir, von feinem Bater gefandt, bas Unrecht ber Bourbonen auf ben erlebigten Thron geltenb zu machen. Um jeben Preis forberten bie englischen Agenten irgend eine Bereinigung, eine regelmäßige Regierung "als nothwendiges Erforderniß biplomatischer Berbindung". Rur, wie bazu gelangen? Um 1. Mai hatte Konig Rerbinand "ber Geliebte" ben Namen ber Cortes ausgesprochen: "vor ben Cortes wolle er bie Krone bem Bater gurudgeben". Die Cortes maren in Muer Mund; vor Muem die Beamteten, die Mitglieder der Tribunale, bie bobere Geiftlichkeit, fast überall von ben Junten ausgeschloffen, munichten fie; aber eben biefe maren aus bem Bolt hervorgegangen, waren ber Musbruck ber insurgirten Maffe, wie sollte man zu ber alten engen Reprafentation und ihren geringen Befugniffen gurud Ein Berfuch bes Consejo, Deputirte ber Juntas zu versammeln, miglang vollig, weil berfelbe als graufamfter Reind Spaniens, als ein bloger Ausführer

ber Befehle ber Arangofen galt". \* Bie hatten bie Munten eine centrale Gewalt, die nicht gang von ihnen abhing, munichen mogen; es ware um all' ihre Macht geschehen gewesen. Bon Sevilla aus, wo General Tilli und ber kuhne Monch Gil bas Heft in Banben hatten, tam ber Borichlag eines Foberativinstems, bestehend aus ben Juntas von Sevilla fur ben Guben, von Catalonien für bas Ebrogebiet, von Galicien für ben Norben; jene Gewalthaber hofften fo Undalufien jum haupt Spaniens ju machen. Aber waren bie Junten ber anbern gandschaften minder fouveran? Bon Murcia's Junta, von bem alten Florida Blanca entworfen, tam ein anderer Borfchlag : "ber entfetliche Ausspruch, bag bie Juntas jeber Hauptstadt souveran find, wurde die Anarchie und ben ganglichen Untergang nach fich gieben; Stabte mit Stimmen in ben Cortes, vereinigen wir uns, mablen wir einen Rath, ber im Namen Ferdinand's regiere". Ber und bin marb gefandt, man tam endlich ju bem Befchluß, eine Gentraljunta zu ernennen, zu der jede Junta suprema ber Provinzen amei Deputirte senden sollte. Nur auch so vereinten sich nicht alle Provinzen; man tam nicht bazu, eine oberfte Regierung zu gewinnen; bie 34 Centrale regierten, Danner verschiedenartigfter Anficht, jum großeren Theil hochvornehme. Bon Anfang ber nichts

<sup>&</sup>quot; Worte aus Palafox' Antwort auf bas Circularschreiben vom 4. August.

als haber; Cuesta's Proces und die Austhiung seiner Schaaren, die Berabschiedung seiner Officiere empbete die Castilianer, sie versagten sich weiterer Theilnahme an dem Kriege. In Masse Proclamationen, Bersheißungen, Anordnungen; nur daß die ersprießlichen unausgeführt blieben und die ausgeführt wurden, versderblich wirkten; die Suspension des Verkaufs geistslicher Güter (16. November), die eine papstliche Bulle gestattet hatte, verstopste die letzen hülfsquellen des Souvernements, die Rückberufung der Iesuiten (15. November) und die Einsehung eines Hochverrathstribunals (Ende Octobers) war eine bose Aussaat für künstig.

Und wahrend fich so Spanien mehr und mehr vers wirrte, nahte Napoleon felbst jum Machtangriff.

Es war ein arger Schaben, ben ihm biese spanische Insurrection brachte; und nun gar die Schmach von Baplen und gar die Räumung Portugals und gar dieß Vordringen der Engländer auf der Halbinsel, — er konnte sich den Eindruck, den das Alles auf den Continent, ja auf Frankreich selbst machte, nicht bergen. Und das eben jeht, wo er in innigster Befreumdung mit Alexander und gemeinsam mit ihm Plane umsassendster Art schmiedete, — Befreiung Algiers, Aufstöung der hohen Pforte, Austausch Böhmens gegen italische Gediete, immer neue und neue Plane, "als wenn ganz Europa eine Masse dieben nach Belieben sich

mablen tonnte". \* Dunbliche Besprechungen über bie Turlei, welche fich Beibe vorbehalten hatten, gaben ben Anlaß zu bem Congreß in Erfurt; er murbe Ras poleon eine Oftentation bes Ginverftanbniffes à l'abri de tout changement, \*\* eine Warnung für Destreich, bas fich ruftete, eine Gelegenheit, burch erneute Friebensantrage beiber Raifer auf Grund bes usi possidetis ober jeber anbern gerechten Grunblage" gegen England ben Unwillen ber Frieben munichenden Bolfer zu ents flammen. Denn England forberte an bem Friebens, gefchaft nicht bloß ben Konigen von Sicilien und Portugal, fondern auch bem im Ramen Ferdinand's VII. regierenben Gouvernement Theil zu gewähren - alfo ber Insurrection", mar die Antwort: "mas murbe England sagen, wenn man ibm angetragen batte, bie infurgirten Katholiken Irlands zuzulaffen ?" \*\*\*

Nach Paris zurückgeeilt, verkindet Napoleon, das legislative Corps eröffnend: "in wenigen Tagen reise ich ab, mich an die Spihe meiner Armee zu stellen und mit Gottes Hülfe den König von Spanien in Madrid zu krönen, meine Adler auf die Forts von Lissabon zu pflanzen". Schon ist eine doppelte Conscription (von 1810 und 1809) unter den Waffen; 50,000 Mann Italiener, Polen, Rheinbundner sammeln

<sup>\*</sup> Bignon VII. p. 410.

<sup>\*\*</sup> Romanzoff's Schreiben an Canning vom 30. Septems ber a. St. 1808.

<sup>\*\*\*</sup> Champagny's Schreiben vom 28. Rovember 1808.

fich unter ben Pyrenden: "Soldaten", fpricht er zu ihnen, "ich bedarf eurer; die ekelhafte Anwesenheit bes Leoparden besudelt das Festland von Spanien und Portugal; bei eurem Anblick fluchte er mit Entseten; laßt uns unsere triumphirenden Abler bis zu den Saulen bes Herkules tragen, auch da haben wir Frevel zu rächen".

So folgte benn jener furze und glanzenbe Relbzug; Alles vor fich niederwerfend, brangen bie kaiserlichen Beere vor; polnische ganciere erfturmten, Die Batterien im Dag von Samosierra. Trot ber furchtbar machfenden Gefahr hemmte bas Diftrauen ber Behorben bie Bewegungen Moore's: "bie Junten mandten alle moglichen Kunftgriffe an, um nicht ihren Reind, fonbern ihren Mirten zu hintergeben". \* Schon nabte Napoleon ber Sauptstadt; die Centraljunta fluchtete; umfonft bewaffneten fich mit ben Burgern und Bauern 4000 Monche, Mabrid zu vertheibigen; bald nach bem Unfang bes Sturmes ward capitulirt (4. December). "Gott gab mir bie Rraft und ben Billen, alle Sinberniffe zu besiegen", ichlog bes Raifers Proclamation; und zu den Deputirten von Madrid, die um Biebereinsebung Joseph's baten, sprach er: "was einzig außer meiner Macht liegt, ift, Spanien ju Giner Nation unter jenem Ronige, ben fie wunschen, ju machen,

<sup>\*</sup> Borte von James Moore in ber Gefchichte bes Felbgugs feines Brubers Sir John, bie 1809 herauskam.

wenn sie fortsahren, jene Gesinnung des Hasses gegen Frankreich zu hegen, den England ihnen eingeimpst hat; ich gehe, die Englander von eurer Halbinsel zu verstreiben; ich will auf mein Eroberungsrecht zu Gunsten dieses Königs verzichten, wenn Madrids 300,000 Einswohner ihre Treue an den Tag legen, den Provinzen ein Beispiel geben, das Volk aufklaren und ihm besgreissich machen, daß sein Dasein und sein Wohl auf einem Könige und einer liberalen Constitution beruhen, die dem Volke günstig und dem Ehrgeiz der Großen zuwider ist."

Er ging, die Englander zu vernichten. Ohne Kunde von dem Geschehenen eilte Moore, um noch Madrid zu retten, auf dem Wege von Balladolid vor. Wohl kannte er die Gesahr seiner Lage: "ich bin auf alle Gesahr (at all hazards) nach Spanien getrieben; dieß war der Besehl meiner Regierung und der Wille des englischen Bolkes, und ich werde mich bestreben, mein Bestes zu thun". \* Er war auf das Aeußerste gefaßt: "ich sehe hier keine Armee, keine Generale, keine Resgierung; ich suhle keine Berantwortlichkeit und will auch Andere nicht verantwortlich machen". Schon drohte der Anmarsch des Kaisers, ihn abzuschneiden; mit unglaublicher Anstrengung gelang es ihm, Galicien zu erreichen, von Soult, seit Rapoleon gen Krankreich

<sup>\*</sup> Schreiben an Borb Bentint (Gefanbten in Dabrib) vom 13. Rovember.

zuruckgekehrt war, verfolgt. Mit ben letten Kraften seiner Truppen — ganz unfähig zum ferneren Dienst nennt sie seine lette Depesche\* — kampste er das blutige Gesecht von Corunna (16. Januar), das dem Reft seines heeres die Einschiffung, ihm selbst den ruhmswürdigsten Tod brachte; sein lettes Wort war: "ich hoffe, das Bolt von England wird zufrieden mit mir sein".

Roch hielt sich Saragossa. Nie ist furchtbarer gestämpft worden als im Lauf jener Belagerung, die, nachdem der Feind die Wälle überstiegen, in der Stadt selbst von Straße zu Straße, von Haus zu Haus, über und unter der Erde mit allen wildesten Mitteln des Hasses und der Wuth sich sortsetze, die endlich mehr als die Halfte der Stadt in Trümmerhausen verswandelt war, 20,000 Todte beider Geschlechter die Luft verpesteten, von den 10,000 noch übrigen Mannern sast die Halfte an Bunden trank, die andere Halfte von Hunger ermattet oder siebersiech war; am 20. Februar ward capitulirt.

Und war man damit zu Ende? Freilich, in Masbrid hatte König Joseph wieder das Heft; sein Bohls wollen gewann Manchen, Manchen das unläugdar Gute der neuen Verfassung, Viele, besonders Vornehme, die hoffnung auf einträgliche Temter; fast die ganze hohe Geistlichkeit schloß sich dem neuen Monarchen an, erließ hirtenbriese und Mahnungen zum Frieden: "der

<sup>&</sup>quot; Bom 14. Januar 1809.

allmächtige Gott ift es, ber bie Reiche austheilt, und uns gab er Don Joseph". Ueberall, mobin bie frangofischen Colonnen tamen, fügten fich bie Beborben, Die Boblhabenben, die Gebilbeten, unterwarfen fich bem Unvermeiblichen. Aber weber Milbe noch Strenge, weber bie Gibe, bie geschworen murben, noch bie immer neuen Niederlagen bannten den wildaufgeregten Geift ber Maffe; je hoffnungelofer, nur um fo furchtbarer wurde ber Rampf, nur um fo eifriger England, ibn ju ichuren; er lofte fich mehr und mehr ju jenem Rauberfriege ber Guerillas auf, beffen Gedachtniß reich ift an fuhnften Thaten, reicher an emporenben Graueln, Berfagen, Schinden, Caftriren ber Gefangenen, Berbrennen ber Transportwagen mit ben Kranken barauf, Bergiftung, Ermorbung Behrlofer, wilbester Rache gegen Josephinos. Furchtbarer als Frankreich in ben furchtbarften Beiten feiner Revolution - eben jenen ber Bertheibigung gegen bas alte Europa - wurde bieß Spanien aufgewühlt burch ben gleichen Rampf fur feine Unabhangigkeit, fur bie Guter, bie biefem Bolt bie theuersten maren, fur bas Recht, nach feiner Art gu fein und zu bleiben.

Nur daß sich Spanien in eben biefem Kampf innerlich umzuwandeln begann. Mertwurdig, welche Stadien es burchlief, mertwurdiger, zu welchem Biele es fam.

England war burch ben fchlechten Ausgang feiner erften Senbung nicht entmuthigt; "wir muffen ben

spanischen Boben erst kennen lernen", sagte ber eine Minister; "es ift mir genug", sagte ber Unbere, "gefunden zu haben, mas ich mir von Anfang an verfprach, einen entschlossenen, unübermindlichen Billen, nicht unterjocht zu werben und einen unausloschlichen Sag gegen ben Tyrannen". \* Es eilte, fich Portugals ju versichern; ber englische General Beresford marb bon Brafilien aus jum Felbmarfchall und General en chef ber portugiefischen Urmee ernannt; jugleich Ditglied ber portugiesischen Regentschaft, ben portugies fifchen Truppen englische Officiere vorsetent, begann er eine portugiefisch senglische Dacht zu organifiren, bie fortan ber Stubpunct bes weiteren Kampfes, bes bauernben Ginfluffes Englands auf bie pyrenaische Salbinfel werben konnte. \*\* Anfang Februars erfcbien Sir Arthur Belleslen jum zweiten Dal an ber Spige einer bebeutenben Expedition; er ward jum Generalissimus ber englisch portugiesischen Macht ernannt, Die Regentfcaft an feine Befehle gewiesen. Mit 32,000 Mann englischer und 14,000 Mann portugiefischer Truppen begann er feine glanzenben Operationen gleichzeitig mit

<sup>&</sup>quot; Canning in ber Rebe vom 24. Februar 1809.

Bemerken wir, baß feit 1810 bas englische Cabinet 30,000 Mann Portugiesen völlig in seinen Solb nahm und jährlich 130,000 Pf. St. bewilligte "dur besseren Besolbung ber portugiesischen Officiere", was benn die Depesche bes auswärtigen Amtes vom 5. Januar 1810 "ben stärksten Beweis ber liberalen Gesinnung für das Interesse und die Ehre bieses alten Allierten Sr. Majestät" nannte.

bem großen Kriege Deftreichs. Er brang ben Zajo hinauf bis Talavera; nicht die Schlacht (28. Juli), aber bas Mißtrauen und die völlig andere Kampfweise ber Spanier zwang ihn zu jenem gefahrvollen Ruckzuge, bem Schlag auf Schlag Niederlagen ber Heere folgten, welche die Central zusammengebracht hatte.

In bemfelben Maake muche bie Unzufriedenheit mit In ber That, auf ihr Berdienst tam von allem Ruhmlichen und Erfolgreichen bes bisberigen Rampfes fo gut wie nichts; wohl aber war fie eifrigst bemubt, fich eine Gewalt beizulegen, die am wenigsten ihrer urfprunglichen Ginsetzung gemäß mar. Schon am 1. Januar 1809 hatte fie ein neues Reglement fur bie Provinzialjunten erlaffen, Die Bahl ihrer Mitglieder, ihren Geschäftsfreis, ihre Bollmacht ju beschranten; und fast alle Junten protestirten. Um 15. April mard ein Decret erlaffen, bag Jeber, ber Diftrauen gegen bie Central verbreite ober zu conspiriren fuche, als Sochs verrather hinzurichten fei. Und boch mißtraute fie fich felbft; nicht bloß bag ber verworfene Tilli Ueberfiedes lung nach bem reichen Amerita, Palafor, auf feines Brubers Ruhm fußend, eine Dictatur, Andere Anderes planten, fondern, mas arger mar, alle jene Soffahrt, Stellensucht, Prablerei und Rankemacherei, Die fruber am Bofe von Madrid geherricht hatte, sammelte fich nun in Sevilla um bie Central; Die "Corps- und Kamilienprotection", ber Repotismus, bas Unmefen von Lieferanten und Commissarien trat bier mit benselben

Formen wie weiland in Madrid auf, nur daß sich jett Patriot nannte, was sich früher mit dem Namen des Königs gedeckt hatte. Mit einem Wort, nur selbstssüchtig, gegen die Menge mißtrauisch und nach dem alten System peinlich schien die Central zu regieren sähig; sie und Englands Stellung zugleich bezeichenet eine Note des englischen Gouvernements (20. Juli 1809): "wenn es sich erlauben durfe, einige der Vorzange in Spanien zu tadeln, so wurde es die zu große Aengstlichkeit der Centraljunta sein, dem Hasse des Volkes gegen den Feind nicht völlig den Zügel schießen zu lassen".

Dem gegenüber bie Josephinische Verfassung; unerträglich, wie sie bem nationalen Stolz ber Spanier
war, hatte sie in ber That unläugbare Vorzüge nicht
bloß vor dem schauberhaft anarchischen Zustande der
Gegenwart; wie, wenn diese doch Anerkennung gewannen? Freilich, ein Versuch, mit der Central, mit Jovellanos, Saavedra, Benega in Unterhandlung zu treten, indem ihnen das Glück einer Constitution im
Gegensat gegen Feudalismus und Inquisition vorstellig
gemacht wurde, mißglückte: "wir kampsen nicht für die
Inquisition noch für geträumte Privilegien, sondern für
die unvergänglichen Rechte unseres Königs, unserer Religion, unserer Verfassung und Unabhängigkeit". \* Aber
eben diese Verfassung, bestand sie noch? hatte sie, seit

<sup>&</sup>quot; Antwort von Jovellanos an Sebaftiani, 24. April 1809.

bie Bourbonen Spanien beseffen, bestanden? ersetten sie die anarchischen Gewalten, unter benen man sich zur Beit befand?

Bum zweiten Male erfüllte ber Ruf nach Cortes Spanien; ber Abel hoffte in ihnen ben alten Einfluß, ber Cleruß eine Abwehr aller Neuerungen, die Masse versprach sich von ihnen Alles was zur Zeit sehlte. Die Central verkündete: "zum 1. März 1810 sollten die Cortes zusammentreten und auch die überseeischen Länder zu denselben ihre Deputirten schicken; die Central werde sich sosort mit der Art ihrer Berufung beschäftigen, eine Commission von fünf Mitgliedern ersnennen, welche die Borarbeiten besorge" u. s. w. \*

Nun erst recht schien die maaßloseste Verwirrung, die Erbitterung der verschiedenen Parteien Raum zu gewinnen; sie ward gesteigert durch den Einsluß, den England auf die fernere Gestaltung Spaniens zu üben suchte. Und nun nach dem glorreich beendeten Kriege in Deutschland eilten neue Streitmassen gen Spanien. Es siel nach bewunderungswürdiger Vertheidigung Gerona; die Schlacht von Ocanna (12. Rovember) zerschmetterte das spanische heer vollig, öffnete dem Feinde die Sierra Morena. Wellesley zog sich von Badajoz "aus der Unthätigkeit an der ungesunden Guadiana" \*\*
nach Portugal zurück; reißend mehrte sich der Absall. Was war Schuld an all' dem Undeil?

<sup>&</sup>quot; Decret vom 22. Mai 1809.

<sup>\*\*</sup> Schreiben an bie Junta von Babajog, 9. Decbr. 1809.

Bie nun endlich im Januar 1810 bie feinblichen Beere fich heranwalzten, über bie Sierra ber in bas reiche Andalufien einzubrechen, und die Central ihren Sit von Sevilla nach Cabir verlegte (20. Januar), ba brach die Erbitterung in der glanzenden Stadt los; larmenbe Baufen proclamirten Palafor ober Saavebra ober Romana ober Alle zu Regenten, ober riefen bie Souveranetat ber Junta von Sevilla aus, und rasch ergriff fie ben Augenblick, als Junta soberana bie alten Plane zu erneuen. Und gleichzeitig batte bie gefluch. tete Central, im Gefühl ihrer volligen Ohnmacht und allgemeinen Berachtung, fich felbst aufgelof't, nachdem fie eine Regentschaft von funf Mitgliedern ernannt und biese zur Berufung ber Cortes auf ben 1. Marz verpflichtet hatte (31. Januar). Und neben Beiben bilbete fich eine britte bochfte Gewalt; es war in Cabir, mo, von dem Raufmann Ifturig geleitet, bas Bolt eine neue Junta forberte; fie warb fofort installirt. Schon ergab fich Sevilla ohne Biberftanb, gang Anbalufien, Malaga, Granaba unterwarf fich; Alles brangte gen Cabir; die Franzosen begannen die Belagerung; es schien bort jum entscheibenben Rampfe ju tommen, mahrend gleichzeitig im Norben wie gegen Portugal bie frangofischen Beere vorbrangen, ja Maffena Ciubab Robrigo nahm und Bellington weit und weiter gurude jog, hinter fich Alles verheerenb.

In der That, man schien dem Aeußersten nabe. Hatte man benn alle Mittel erschöpft?

England verfuchte, ben "erfehnten Ronig" Kerbinand aus feiner Gefangenichaft zu entführen; ber aber wies "biefen bollifchen Unichlag mit Abicheu" von fich; \* "er habe nur einen Bunfch", fcbrieb er bem Raifer, "baß Se. Maj. ihn zu feinem Aboptivsohn mache, und hoffe er fich folder Auszeichnung wurdig gemacht zu haben". Ein Unberes versuchte bie Regentschaft, namentlich Caftannos; man lub ben jungen Bergog von Orleans nach Cabir, man bachte ihm junachst bas Commando in Catalonien zu übergeben; aber als er tam, batte er nicht blog bas Diftrauen ber Englanber wiber fich; unverrichteter Sache tehrte er nach Sicilien gurud. Auch die Prinzeffin Carlota, die Gemablin des Pringe regenten in Brafilien, erhob Unspruche, suchte eine Partei zu gewinnen. Much Deftreich, heißt es, borte nicht auf, an Spanien zu benten.

Es bedurfte machtigerer Impulse. Wohl hielten sich Galicien, Afturien, die Ebrolanbschaften — oder boch einzelne Festungen, einzelne Generale in ihnen; wohl war auch in den unterworfenen Landschaften die Masse in jedem Augenblick bereit, loszubrechen, die Berge, die Schluchten voller Brigands, aber was sollte endlich aus diesem allzerruttenden Kampf werden? An Cadir hafteten die Blicke Aller, Cadir war der letzte rettende Anker, dorther mußte das heil kommen. Man

<sup>\*</sup> Schreiben Ferbinanb's an ben Gouverneur bes Schloffes au Balencai vom 8. April 1809.

burfte nicht saumen; schon stellte Napoleon die Landsschaften nordwärts vom Ebro unter franzosische Gousverneurs; wie einst Karl der Große gedachte er Frankzeichs Grenze dis an jenen Strom auszudehnen; er sorberte diese Abtretungen von Joseph. Also Spanien zerreißen! Und nur zu vielen Einsluß hatte bereits England in Spanien selbst, mehr noch in den Colonien; schon hatte man Kunde von den beginnenden Beswegungen dort; es war der letzte Augenblick, Amerika zu retten.

Es gab nur ein Mittel; "bie ganze Nation wunschte bie Cortes", sagt einer ihrer spätern Gegner, "verlangte sie mit Aengstlichkeit und festem Willen, in ihnen nur sah sie Rettung und öffentliches Wohl". Die Zeit war vorüber, wo man noch nach den alten Rechten, nach den privilegirten drei Ständen hätte berusen können. Ober war es der hohe Clerus, waren es die Granden, die Spanien gerettet? oder sollte man ihre Herkunst aus dem Josephinischen Lager erwarten, um aus ihnen ein Oberhaus zu bilden? oder sollte Ansbalusien, weil es ehedem keine Abgeordneten zu den Cortes gesandt, auch jetzt ausgeschlossen bleiben? sollten Catalonien und Aragonien, jeht durch benselben Blutskamps mit den andern Landschließlichkeit ihrer Verfassung verharren? sollte man

<sup>\*</sup> Borte aus ber Erflarung Carbigabal's, eines ber ab: getretenen Regenten (1811).

in das Föderalfostem zurucksinken, das sich bereits im Ansang des großen Krieges so völlig unbrauchdar erwiesen hatte? Und vor Allem, eben dieser furchtbare Krieg hatte Alles umgewühlt, zertrümmert, ausgelöst; es war die höchste Zeit, aus dem grausenhaftesten Zusstand, den je ein Bolk durchlebt hat, zu irgend einer staatlichen Form zu gelangen; die alten Beamteten, die Insurrectionsjunten, die Regentschaft, alle nach einander hatten sich unsähig gezeigt. So griff man — ich will nicht sagen zu dem Besten — aber zu dem Einzigen, was noch möglich war. Mit der Gewalt liberaler Ideen versuchte man, die Masse als Bolk zu constituiren, die so gut wie zertrümmerte Monarchie zu erhalten, neu zu schaffen.

Am 24. September versammelten sich zum ersten Male die allgemeinen Cortes; die Regentschaft reichte, nachdem sie die Sitzungen eingeleitet, ihren Berzicht ein; damit war die Summe der Gewalten in der Hand bieser Bolksvertretung, der übrigens, wie wenig sie aus wahren Bolkswahlen hervorgegangen war, \* keine Landschaft die Anerkennung und Beschickung geweigert hat. Ihr erster Beschluß war, sich für die legitimen

<sup>\*</sup> Bon ben 105 Deputirten, mit benen bie Sigungen begannen, waren 62 nach bem neuen Bahlmobus gewählte ober Bertreter ber Provinzialjunten und ber Städte mit bem alten Voto a Cortes; bie Suppleanten für occupirte Landschaften (19) und für Amerika (24) waren in Cabir in ber Beise erwählt, baß bie Regentschaft eine Bahljunta von sechs achtbaren

allgemeinen souveranen Cortes zu erklaren; — ber zweite: Ferbinand VII. als König anzuerkennen, ihm von Neuem zu schwören, seine Nieberlegung ber Krone für nichtig zu erklaren, nicht bloß weil ihn Sewalt bestimmt, sons bern und hauptsächlich weil die Zustimmung der Nation gesehlt habe; — der dritte: da die drei Sewalten nicht wohl zu vereinigen seien, so behalten sich die Cortes nur die Legislation in ihrer ganzen Ausdehnung vor. Auf die Bolkssouveranetat, den Gehorsam gegen die Cortes, die Treue gegen die Kirche und den König wurden dann die Tribunale, alle Militärs und Civils beamte, das ganze Bolk in Eid genommen.

So ber Anfang biefer merkwurdigen Berhandlungen; man war mit einem Schlage über die Musionen breier Jahrhunderte hinweg; man stand in Mitten jener Boraussehungen und Theorien, die Frankreich seit 1789 erschüttert hatten; man versuchte, sie in der Form einer Constitution auf Spanien anzuwenden.

Das ift bie vielgenannte Berfaffung von 1812, "bie politische Conftitution fur die gute Regierung und gerechte Berwaltung bes Staates". \*

Es bedarf bier keiner Rechtfertigung berfelben, teis ner entschulbigenben Erklarung ihrer Ginseitigkeiten und

Mannern aus bem betreffenben Lanbe, bie gerabe anwesenb waren, ernannte, welche aus bem Berzeichnis ihrer anwesenben Lanbsleute resp. 26 und 40 loof'ten, unter benen wieber bas Loos bie Deputirten bestimmte.

<sup>\*</sup> Const. Pol. tit. 1. § 1.

Uebermäßigkeiten. Heftig genug war ber Rampf zwischen ben Servilen und Liberalen, aus bem fie bervoraina : aber er wurde nur in ben Cortes und ben nachften Rreisen umber geführt, bas übrige Spanien hatte ben blutigeren mit bem Reinb. Wenn Abel und Beiftliche teit sich ber Aufhebung ber Inquisition, ber Aufhebung aller feubalen Abhangigfeiten, ber gleichen Befteuerung, bem Eintammersuftem, ber Ueberweisung des Schulwefens an die weltlichen Behorben, furz allen ben mobernen Principien fügten, die die Majoritat ber Cortes bestimmt hatte, fo geschah es nur, weil bie Noth ber Umftanbe Großes zu opfern rieth, um nicht Alles zu verlieren; und von ben Principien zur Ausfuhrung und gar jur Gewohnheit war immer noch ein weiter Beg. Unbererfeits zeigte fich, bis zu welchem Maage man fich befugt glaubte, bes Bertommlichen nicht zu achten und eben biefelben Reuerungen, bie schon Squillace und Aranba Namens ber Krone versucht hatten, in Rraft ber Bolkssouveranetat burchzuseben.

Noch mehr. Satten bie Konige nicht seit Ferdinand und Isabella bahin gestrebt, biese vielerlei Landschaften und Berfassungen auszugleichen und zu verschmelzen? es war ihnen nur in bem Maaße gelungen, als sie bie alten Bolksrechte zerrüttet, bie Kraft bes Bolkes abzetöbtet hatten. Eben dieß Werk der Verschmelzung nahm die neue Versassung auf; sie benute ben Mosment der wiedererwachten, der zum Tenpersten gesteis

gerten Bolkekraft, um "bie politische Einheit ber Spanier beiber hemispharen" auszusprechen und in allen Folgerungen burchzufuhren.

Noch merkwurdiger war es, daß sie in Mitten jener nationalen Bewegungen, beren ganze Starke das stolze Selbstgefühl jedes Spaniers, die trotige Zuversicht eigener Kraft und Einsicht war, Normen ausstellte, welche der Ibee des Staates die schärste Ausprägung gaben, bessen Allgewalt über alle Verhältnisse verbreiteten. Eben darin glich sie den napoleonischen Constitutionen, nur daß sie diese Allgewalt, die dort monarchissisch geordnet war, Namens des "Bolkes" ausprägte und die Scheineristenz, die dort dem Volk zusallen mußte, ihrerseits der Krone zumuthete.

Namens des Volkes: — nicht etwa des Volkes in jener Form lebendigster Autonomien, in denen Rord, amerika's Freiheit besteht, auch nicht in jener demokratischen Form, die der beginnenden Revolution Frankreichs ihre Kraft gab. Die Verfassung von 1812 erklärte wohl (tit. 1. § 2.): "die Souveränetät wohnt ihrem Wesen nach im Volk, eben deshald steht ihm ausschließlich das Recht zu, seine Grundgesetze aufzusstellen"; aber wie ordnete sie die Theilnahme des Volkes an dem Dessentlichen? Bei weitem nicht aus den Urzwahlen hervor geht die Repräsentation; die Urwahlen bestellen nur erst die Wahlmanner, die, nach Districten versammelt, die Wahlmanner für die ganze Provinz constituiren; "sind die Wahlen fertig und publicirt, so

geht bie Berfammlung fogleich auseinander, und jede weitere Berhandlung, worauf fie fich einließe, wurde null und nichtig fein" (tit. III. § 57.). Allerdings ift in ber Provinzialvermaltung ein gemiffes populares Eles ment: bie Begirtsmablmanner ernennen fieben Danner, bie mit bem gese superior und bem Intenbanten bie Provinzialbeputation bilben, mit Befugniffen, benen ber frangofischen Departementerathe abnlich. Endlich erhalten bie Stabte und Rleden allerbings eine Communalordnung, aber ohne unmittelbare Betheiligung ber Burgerschaft; fie hat nur jahrlich ben ober bie Bahlmanner (auf je 200 Burger einen) ju ermablen, ber bann die Alcalben, Regidoren und Procuradoren ernennt; biese unter bem Borsit bes gese politico bilben ben Stabtrath.

Man hat diese Versassung oft als ganz besonders freiheitlich gerühmt; ihr wesentliches Verdienst liegt durchaus anderswo. Bor Allem, sie versucht, nachdem man lange genug hochst elend regiert worden, auf einem anderen Wege als dem der hösischen und beamtlichen Connexionen, diesem Aredsschaden des Reiches, die höchsten Gewalten zu constituiren; sie denkt durch ihre kunstvollen Wahlen die besten Manner des Bolkes zu versammeln, ihrer Obhut Alles zu übergeben; um ihrer steten Einwirkung gewiß zu sein, giebt sie ihnen die Weisung, sich kraft ihres Mandats zur bestimmten Zeit jährlich zu versammeln, versagt dem Könige das Recht ber Suspension oder Austösung, ordnet eine beständige

Deputation ber Cortes an, welche "über die Beachtung ber Conflitution und ber Gefete macht und bei ben nachsten Cortes Rechenschaft von ben Berletungen ablegt" (const. pol. tit. X. § 160.). Wie nabe hatte es gelegen, hier nach bem Dufter Englands ein parlas mentarisches Gouvernement zu grunben; aber bas vermeibet bie Conftitution gefliffentlich; nur um ihre Untrage ju überbringen und ju motiviren, durfen bie Minister in ben Cortes erscheinen; fein Mitglied ber Cortes barf mabrent ber Dauer feines Mandats ein tonigliches Umt annehmen; es follen eben bie Cortes ber ausübenben Gewalt gegenüber rein, unabhangig, als ein mahrer Areopag, als bie ftets mache und unnachfichtige Macht bes Gesammtwillens bafteben; benn "bas fpanische Bolt ift verpflichtet, bie Rreiheit mittelft weiser und gerechter Befete ju erhalten und ju bes schuten" (tit. 1. § 4.). Und so kommt man eben boch au keiner Regierung, sonbern nur ju jener Trennung und Gegenstellung ber legislativen und erecutiven Ges walt, die in Franfreich ber 18. Brumaire überholt hatte.

Wie man auch über jene Verfassung benten mag, für ben Augenblick hatte sie ben Werth, bas Gelbstsgefühl bes stolzesten Boltes bem Feind ins Angesicht auszusprechen, ben allgemeinen und tropigen Willen ber Unabhängigkeit unzweibeutig zu bekennen, ber gessammten Bewegung, die je langer je mehr zersplitterte und verwilberte, einen neuen halt zu geben, vor Allem bem wusten Treiben der Intriguen, dem Ehrgeiz fremder

und einheimischer Interessen, bem Parteikampf ber Gervilen und Liberalen eine Grenze zu feben, bie fortan ohne Eidbruch und Sochverrath nicht mehr überschritten werben konnte. Denn nicht bloß bie 204 Mitglieber ber Cortes aus allen Stanben und Parteien batten bie nene Berfassung beschworen - nur ber eine Baliente entzog sich bem - sonbern wie sie am Josephstage (19. Marg 1812) proclamirt wurde, empfing fie gang Spanien mit lautestem Jubel, feierte fie mit Gebichten und Abbreffen, mit Reuerwerken und Proceffionen aund bie Provinzen wie die Armeen, die geistlichen und weltlichen Corporationen so gut wie die Privatleute bezeugten um bie Bette ihre Bufriebenheit mit berfelben, ihre Unhanglichkeit fur fie". \* "Die Nation", fagt ein beutscher Officier, ber bamals fur Spaniens Rreibeit - mitgekampft, "bie Ration verfprach fich Bulfe von ber neuen Berfaffung und ber Eigennut geborchte aus Kurcht." Und bie Infantin Carlota schrieb von Brafilien aus: "voller Freude gratulire ich mir mit euch über die gute und weise Berfaffung, welche die Cortes fo eben beschworen haben; ich betrachte fie als bie Grundlage ber Gludfeligkeit und Unabhangigkeit ber Nation, - burch genaue Befolgung berfelben werben wir fiegen und Europa's Tyrannen über ben Saufen werfen". Nicht zwei Jahre, und die alte Legitimitat fturate bie neue Berfassung.

<sup>4</sup> Borte Toreno's.

Bon Spanien wenden wir den Blid auf Preußen. Es find die unvergeslichen Segensjahre des Unglude, von denen wir zu fprechen haben.

Preußen hatte in bem Frieben von Tilfit nahe an fünf Millionen Unterthanen verloren, es behielt wenig über fünf Dillionen. Der Staat mar bis in feine tiefften Grundlagen erfcuttert, aber ber Friede erft brachte ben gangen Jammer volliger Auflosung. zweideutig gefaßten Artifel von Tilfit gaben bem Uebermuth bes Siegers handhaben ju immer neuen Qualereien und Demuthigungen; bis zur Abzahlung ber maaflos gesteigerten Contributionen und Nachforberungen blieben die bebeutenbsten Kestungen in Feindes Sand, und auch biefe Befahungen mußte bas gerruttete und überburbete gand unterhalten. Bu biefen unermefilichen Gelbabzapfungen - allein die Roften fur die brei vom Seinde besetzen Festungen beliefen fich auf monatlich 250,000 Thaler - kam bann bie in Folge bes Bayonner Bertrages von ber fachfischen Regierung vorgenommene Befchlagnahme aller fogenannten refervirten Forderungen im Großherzogthum Barichau, bie Rapoleon als im Werth von 44 Millionen Krancs fur die Einzahlung von 20 Millionen an Sachfen abgetreten hatte, "und bie Beamteten ber marschauischen Regierung entledigten fich bes Auftrages mit beispiels loser Barte"; burch ein Decret vom 6. Januar 1809 wurden alle Schuldforderungen preußischer Privatpersonen ohne Ausnahme als mitbegriffen in die Beschlagnahme

erklart; wurde auch bieg Decret - es hatte etwas über fieben Millionen Thaler ergeben - im September 1810 zurudgenommen, so blieben boch immer noch bie eigentlichen Bavonner Liften mit einem Betrage von 17,018,956 Thalern. \* Bie fo ungeheure Berlufte beden? Die Continentalsperre tobtete ben Sanbel, allein Schlesiens Leinenausfuhr hatte fonft gegen gehn Millionen Thaler gebracht, nun war fie nichts. Landmann mar ruinirt; in Oftpreußen mar bie Pferbejucht auf ben zwolften Theil ihres Bestandes gefunken, auf einem Raum von vier Geviertmeilen gab es noch brei Rube: man batte kein Korn zur Aussaat, ganze Gegenden blieben unbebaut; an ber Daffarge ichwanden gange Dorfer mit ihren Bewohnern, balb bebedte Baldwuchs ihre Stelle. Ueberall Verarmung der einst Boblhabenben, Brotlofigkeit bes Mittelftanbes, grengenlofe Noth ber kleinen Leute; mit Beamteten überlaben, hatte ber Staat bie Mittel nicht, fie ju befolben; Abzüge, Stoden ber Bablungen, gangliches Ausbleiben ber Behalte und Penfionen fturzte fie und ihre Kamilien, fturzte Bittmen und Baifen in Schulben unb Elenb. Dazu ftromten bie nun brotlofen Staatsbiener aus bem ebemaligen preußischen Polen gurud; ihrer

<sup>&</sup>quot; Aus ber höchst lehrreichen Schrift: "Darftellung bes Benehmens ber frangösischen Regierung gegen Preußen seit bem Tilster Frieden. Bon einem preußischen Patrioten. Berlin 1813." Sie wird für eine amtliche Schrift gelten bürfen; ich habe Grund, hippel für ben Berfaffer zu halten.

7000 hatten sich gemelbet, sie mußten bei Freunden und Berwandten Buflucht suchen, mit ihrer Sande Arbeit ober wie sie sonst konnten, ihren Unterhalt erswerben. Gine große Bahl Officiere wurde auf halben Solb geseth; so weit ging die Noth, baß (1808) ihnen und ben Unterossicieren bis zur nachsten Ernte von Staatswegen unentgeltliche Brotportionen, täglich zwei Pfund, gereicht werben mußten.

Bas allen Jammer aufzählen. Es war ein Buftand, recht eigentlich baju gemacht, ben furchtbaren Drud burch alle Claffen ber Bevolkerung fuhlbar gu Es waren ungeheure Beiten. Die aleiche Noth riß die Schranken ber Stande nieder, brachte die Menschen einander menschlich nabe, verband fie gu "Rreundesvereinen" menschenfreundlichen Belfens, wedte Tugenbubungen, wie bas Glud fie nicht fennt, gab ber Armuth felbst einen sittlichen Abel nie gekannter Art; überall "taufend schone Buge von Gintracht und Einsicht und schnell geheilter Thorheit". \* Auf das Rubrendste gingen Konig und Konigin mit bem Beifpiel eines tiefumgewandelten Lebens poran. Gie ichrieb in einem Briefe jene Gothischen Berfe: "wer nie fein Brot mit Thranen af, wer nie bie tummervollen Rachte auf feinem Bette machend fag, ber fennt euch nicht, ihr himmlischen Machte". Bur Taufe ihrer

a Mus einem ber herrlichften Briefe Rabel's, vom 13. Descember 1908.

jungsten Tochter, wie armlich waren ba bie Geschenke an die Hospamen: "nehmen Sie es nicht als Geschenk einer Königin, sondern als Geschenk einer verarmten Freundin". In jener Zeit war es, wo der König auf der Bauernhuse, die Hippel besessen, den Sommer lebte; wie manche Stunde ernster Betrachtungen ward dort mit Borowsky verlebt, dem würdigen Geistlichen von Königsberg.

In Bahrheit, die Zeiten ber Lucinde maren vorüber; ein tiefer Ernft ergriff bas Leben; wer mochte belfen, wenn nicht Gott und mit Gottes Beiftand bie fittliche Rraft Aller, bes Boltes Treue, der Bille freier Manner". Bunbervoll, wie man fich innerlich aufrichtete. Die Konigin schrieb: "ber Krieg, ber so viel unvermeibliches Uebel über die Nation brachte, hat auch manche schone Frucht zur Reife gebracht und fur vieles Gute ben Samen ausgestreut; vereinigen wir uns, ihn mit Sorgfalt ju pflegen, fo burfen wir boffen, ben Berluft an Macht burch Gewinn an Tugend reichlich zu erseben". Und in einem Briefe an ihren Bater: "es wird mir immer klarer, daß Alles fo kommen mußte, wie es gekommen ift. Die gottliche Borfehung leitet unverkennbar neue Beltzustande ein und es foll eine andere Ordnung ber Dinge werben, ba die alte fich überlebt hat und in fich felbft ale abgeftorben gusammenfturgt. Wir find eingeschlafen auf ben Borbeeren Kriebrich's bes Großen, ber, ber Berr feines Sabre hunderts, eine neue Beit ichuf. Wir find mit berfelben

nicht fortgeschritten, beshalb überstügelt sie uns; bas sieht Niemand klarer ein als ber König. Noch eben hatte ich mit ihm barüber eine lange Unterredung und er sagte, in sich gekehrt, wiederholentlich: das muß auch bei uns anders werden".

Belch ein Arbeiten nun beginnt. Um ben Ronig ber jene unvergleichliche Schaar fuhner, treuer, bochbergiger Manner: Die Scharnhorft, Sumboldt, Niebuhr, Stegemann, Bonen, Morgenbeffer, Schon, wer nennt Bas ein maderer Genoffe jener Beit von ben Rriegsmannern bes preußischen Freiheitsheeres fagt, gilt auch von ihnen: "es war eine große Beit, wo fich ein Sauflein ebler Menschen burch Gottes Rugung und burch bes eigenen Bergens Senbung gur Rettung unb Befreiung bes Baterlandes in einer großartigen Ges meinschaft zusammengefunden hatte; ich nenne statt vieler bie Namen Blucher, Gneisenau, Bouen, Groumann; wenn man biese Manner einzeln, jeben fur fich betrachtete und mog, fo ließ fich taum eine großere Berschiedenheit ber Charaktere benken, und boch ift ihnen bas Seltene gelungen, burch eintrachtige, bestanbige Tugend, die fich immer bem 3weck und ber Pflicht unterordnete, als wenn nichts Eigenes und Befonderes in ihnen gewesen mare, bas Großte ju vollbringen". \*

<sup>3</sup> E. M. Arnbt's Schriften für und an seine lieben Deutschen III. p. 403.

In solder Tugend bochster Selbstverläugnung und Singabe an bas Baterland warb bas neue Preugen auferbaut. In ihr erft gewannen jene Erkenntniffe, bie fonft nur Difftimmung und bitteren Saber genahrt hatten, jenes Bormartsbrangen ber jungeren Manner, bas fo lange burch bie Tragheit ber Buftanbe und ben berkommlichen Dechanismus bes Deffentlichen gehemmt mar, es gewann jene Pflichttreue, bie Kant's, jener fittliche Born, ben Richte's Lehre geweckt hatte, Raum fich zu bethätigen. Bernen wir von unferer Beit, mas es heißt, daß ein Mann fehlt; weber Talent noch Bielseitiakeit noch Gifer noch Tenbeng erfett ihn. Ginen Mann, einen machtigen, festen, fuhnblidenben, fand jene fcwere Beit in bem Freiherrn v. Stein; um ihn ber ichaarten fich jene Undern, fanden in ihm ihren Bormann, ihre Ginigung. Mit fühner Sand boch am Steuer riß er bas halbzerschellte Preugen in neue Bahnen; ihm galt es, burch Preugen Deutschland gu retten. Dit ihm jum ersten Male erhob Preußen, eben ba es am tiefften erniedrigt mar, ben Blid weit binaus über bie alte bynaftische und Cabinetspolitif zu einer nationalen, deutschen; als Macht vernichtet, begann es fich ale Staat neu zu grunden. begann bas Bolk Preugens fich als Bolk zu fublen und fich beutsch zu fuhlen. Mit ihm begann jene große artige Umwandlung aller innern Staatsverhaltniffe, bie man als ben erften Berfuch bezeichnen barf, bie burgerliche Freiheit, wie fie Altengland gerettet, mit ber

staatlichen Energie, die die Revolution geschaffen, zu verbinden, ober richtiger bie Machtvollkommenheit bes Thrones fich erganzen zu lassen burch die Staatsburgerlichkeit bes Bolkes, ben Staat in ber Bahrheit seines sittlichen Berufes ju erfaffen und auszupragen, in biesem seine geschichtliche Bebeutung zu grunden. Freilich, im August 1808, in Folge eines aufgefangenen Briefes, in bem Stein an ben Fursten v. Bittgenftein von ber taglich in Deutschland zunehmenden Erbitterung, von Berbindungen in Seffen und Beftphalen, von ben Planen bes Fruhlings 1807, bie man jett erneuen konne, schrieb, erschien jener Artikel im Moniteur, ber mit ben Worten schloß: "man werbe ben Konig von Preußen beklagen, eben fo ungeschickte wie verkehrte Minifter zu haben". \* Schon Enbe Novembers, noch ehe Napoleon's berüchtigte Achtserklarung mit bem le nommé Stein voulant exciter des troubles en Allemagne erschien, hatte Stein seinen Abschied genommen, nachbem er zuvor in bem unter bem Namen bes polis tischen Testamentes berühmten "Senbschreiben an bie oberfte Bermaltungsbeborbe Preugens vom 24. November 1808" bie Grundzuge seiner Staatsleitung bargelegt hatte. Es mahrte anderthalb Jahre, bis nach nochmaliger Bewältigung Deftreichs, ehe Napoleon bie Berufung Barbenberg's in bas Umt eines Staatstanglers

<sup>&</sup>quot; Moniteur vom 6. September 1808, in einer Corresponbeng aus Berlin vom 26. Auguft.

jugab; am 6. Juni 1810 übernahm Barbenberg bie Leitung bes Staats. Man fagt wohl, er habe in Stein's Beift ben Staat weiter geführt; wie follte er, ber vielgewandte Diplomat ber alten Schule, ber Deis fter in Kinang und Bermaltung, ber mit Ginn und Bahl genießende Lebemann, mit jenem herben, energis ichen, gebankenmachtigen, bem mit Stol, und Born beutschen Dann beffelben Beges geben? Um Beibe breitete fich, fo berichten bie ihnen nabe gestanden, ein eigenthumlicher Bauber; um Stein ber bes machtigen Charafters, ber fittlichen Sobeit und Schonbeit, ber mit fich reißenden Gewalt großer Gedanken, - um Barbenberg ber bes immer bereiten Boblwollens, ber Milbe und Ruhe feines heiteren Blides, ber Buverficht gewiß befter Leitung, gewiß moglichster Forderung. Bohl begegneten fie fich mannigfach in ihren Maaßnahmen, aber fie ftammten bei ihnen aus einer vollig verschiedenen Auffaffung menschlicher Dinge, ihrer Grunds lagen und Aufgaben. Bekennen wir es, Sarbenberg neigte seiner ganzen Art nach zu jener rationellen und abministrativen Auffaffung bes Staatslebens, wie fie fich gleichzeitig in und außer Deutschland in so vielen Bersuchen barftellte, nur bag er minder herrisch als etwa Montgelas, unter ben peinlichften außeren Bers haltniffen, von Natur ichonend und behutfam, bas, mas ihn nicht geradezu ftorte, gemabren, mas irgendwie seinen Planen ober richtiger ber jebesmaligen Forberung ber Berhaltniffe fich einfügte, bestehen ließ. Reineswegs

trat er bem burch Stein geweckten ober vertretenen Beift in Preußen ichroff entgegen, vielmehr verhielt er fich mit bemfelben, ließ ihn gewähren, verwandte ibn. Und wieder ihm konnte, mas burch Bardenberg Abweichenbes in die oberfte Staatsleitung tam, als von ber Roth ber Beiten geboten, als ber ichnelleren Erreichung bes großen Bieles, bas Allen vorschwebte, jum Opfer gebracht icheinen; es fonnte icheinen als wenn ber behutsamere Sarbenberg allein ben preußischen Namen hindurchrettete, ben Stein's rudfichtelofer Ungeftum vielleicht in unabwendbares Berberben gefturat hatte; es tonnte icheinen als wenn Sarbenberg, bie Formen ber burgerlichen Freiheit und bie Blieberung ber 20s ministration, wie fie Stein angebahnt, entschieben weiter führend, ihn mehr noch erganzte als erfette. er bamit, freilich ein Großes und Befentliches, boch nur bas anderswo icon Erreichte nachholte, mabrend in Stein's Unfangen zugleich ein vollig Underes, Neues, Prophetisches lag, bas erfte leuchtenbe Aufbliden bes großen Berufes, in bem Preugen nimmer verlernen ober wieder lernen moge, feine Rraft und feine Bufunft au haben.

Ich wunschte mit bieser Aussuhrung zu bezeichnen, in welchem Sinne ich die preußische Legislation von 1807 bis 1813 zusammenzusaffen versuchen werde.

Es galt, fagten wir, die burgerliche Freiheit Altsenglands und die ftaatliche Energie, die die Revolution hervorgebracht, auf positive Beise zu vereinen. Bon

ben Bolkern bes britischen Reiches wie wenige hatten an der Staatlickeit besselben Antheil, ja wie waren in bemselben "in beklagenswerther Disharmonie" Untersthanen von Actiengeseuschaften, Unterdrückte ihres Glaubens wegen, Sclaven. Und wieder die Revolution hatte freisich den Unterschied der Stände todt gesproschen, das Wolk in eine unisorme Masse umgeschmolzen, seine Souveränetät proclamirt; aber indem man meschanisch in der Trennung der Gewalten das Wesen des Staates und die Garantien seiner inneren Gesundheit zu sinden glaubte, war Frankreich aus der Autokratie der gesetzgebenden in die der aussührenden Gewalt hinübergeschwankt, in der einen wie anderen ohne dürzgerliche Freiheit, ohne andere sittliche Eristenz als die des Staates zu sein.

Wie nun Preußen? "Es kam barauf an", sagt bas Senbschreiben, "bie Disharmonie, die im Bolke stattfindet, aufzuheben, ben Kampf der Stande unter sich, der uns unglücklich machte, zu zernichten, gesehlich die Möglichkeit aufzustellen, daß Jeder seine Kräfte frei in moralischer Richtung entwickeln könne, und auf solche Weise das Bolk zu nothigen, König und Batersland bergestalt zu lieben, daß es Gut und Leben ihnen gerne zum Opfer bringe."

Indem es nicht der formlose Ungestum der Masse, nicht die Majorität wechselnder Reprasentanten, sondern "der ewige Reprasentant des Bolkes", \* der Monarch,

<sup>\*</sup> Rach Mirabeau's Ausbruck.

war, in bessen Autorität bie Umgestaltung vor sich ging, trug sie, so tief eingreisend sie war, ben Charafter formeller Gesehlichkeit; sie durste, da sie in bem Entgegenkommen allgemeiner und tiesbegründeter Ueberzeugungen und in der Gewalt geschichtlicher Umstände die tiesere Rechtsertigung für ihre Maagnahmen sand, keine jener althergebrachten Ausschließlichkeiten sürchten, in denen der Staat von ehedem seine Gliederung und Form gehabt hatte. Preußen kam zu einem allgemeinen Staatsbürgerthum, der Wahrheit des Princips der "Gleichheit", wie es das britische Reich nicht besaß und, wie es einmal ist, vielleicht nicht besigen kann.

Indem in Preußen ber Monarch bem Bolte freis willig barbot, mas in ber Revolution bas Bolk ber Krone und ben Privilegien nur entriffen hatte, und indem fich somit die Idee ber Einheit nicht erft aus ber frampfigen Busammenfaffung ber Nation und ber Hinwegtilgung ihrer naturlichen und geschichtlichen Besonderheiten neu zu erzeugen hatte, sondern eben biefe in ber umschirmenden Ginheitlichkeit ber Monarchie bewahren und ihrer froh fein durfte, hatte diese Reform nicht nothig, von ber Staatsibee aus alle andern Rreise bes fittlichen Lebens ju ftoren und ju verschlingen, um fie bann automatisch und scheinhaft aus berfelben wieber zu feten, fondern fie tonnte biefelben bewahren, ihnen freie Bewegung und die Autonomie, die ihnen zukommt, gemahren und eben in biefer sittlichen Lebenbigfeit ihren tiefften Salt finden. Go ergab fich bie Moglichkeit aller ber freiheiklichen Entwickelungen, bie Nordamerika auszeichnen, aber mit dem Borzug der erblichen Monarchie, das ist der gegebenen, nicht bloß immer erst resultirenden Staatlichkeit.

Endlich indem die Monarchie Preußens nicht wie die unter napoleonischem Einfluß gegründeten dynastisschen Machtconglomerate nur den Schein volksthumslicher und staatsburgerlicher Form zu erstreben, und unter der Maske ihrer Sicherung nur die concentrische Allgewalt der Regierung zu üben hatte, sondern in Wahrheit die gesetliche Möglichkeit zu gründen suchte, daß "Jeder seine Kräfte frei in moralischer Richtung entwickeln könne", durfte sie der Scheingarantie, die in der Trennung der Gewalten liegt, die ihr gebührende untergeordnete Stelle anweisen und daher aus dem einssachsten und wahrhaftesten Kern ihre Neugrundungen entwickeln.

Denn biefelben Bielen, wie sie zu vielerlei Berbanden als Familien, Communen, Landschaften, als
tirchliche Gemeinden, als Genossenschaften und Gesellsschaften mannigsaltigster Art gegliedert sind, also daß
in dieser Mannigsaltigsteit von Berbanden die Fulle von Beziehungen, in der sich das Leben eines Jeden zu beswegen hat, gestaltet und bethätigt ist, — so wieder sind sie Alle Eins in dem Staat, dem sie zugehören, und in dieser Einheit haben alle jene Bielheiten und Gemeinsamkeiten ihren Schut, ihren rechtlichen Ort, ihre Freiheit. Die Bielen und die Einheit, Volt und

Staat, bas ift ber alte Gegenfat; aber nun nicht mehr außerlich neben einander, noch wiber einander, noch bas Eine ftatt bes Andern, fonbern ber Staat ift bes Boltes, bas Bolt bes Staates in wesentlichster Gegenfeitigkeit, wie Leib und Seele bes Menschen, nur unendlich reicher als ein nur organisches Leben. bas Bolt ift nicht eine Gesammtheit ftatiftischer Rrafte, noch ein obes Ginerlei politischer Stimmen ; ber Staat ift nicht ein patrimoniales Befigthum noch eine Summe ober Generalnenner ungabliger Beliebigkeiten und Berkommlichkeiten. Sein Grund und Biel ift ber "Bille freier Menschen", ift die "konigliche Bollfreiheit bes fittlichen Menschen"; jin ihm will fie ihr Mitleben im Recht und in ber Geschichte, wie in ber Religion ihre lette Gewißheit, in ber Wiffenschaft ihre Erkenntnig, im Gigenthum ihr Bert, Anberes anberswo, überall fich: benn fie ift bas im Menschen Gottliche.

So viel, um die geschichtliche Stellung dieser Reusgestaltung Preußens, die Keime, die in ihr lagen, anzubeuten. Bei der Bedeutung, welche die Erinnerungen jener Zeit für Preußen und für ganz Deutschland auch jest noch und mehr noch jest wieder haben, mag es gestattet sein, ihre einzelnen wichtigsten Momente, so weit es bei noch unzulänglichem Material möglich ist, darzulegen. Freilich mit der Gesahr, Borurtheile zu versletzen, an denen aufrichtige Baterlandsfreunde was gesthan und unterlassen ist, zu messen gewohnt sind, — mit der größeren Gesahr, in Gründungen, die, kaum

begonnen, schon wieder mit unfruchtbarem Flugsand halb zugeweht, zur andern Salfte mit fremdartigem Beiwerk überbeckt, in anderem Sinne überbaut, dann mit modernstem wie mit feudalem Put übertüncht, mit bureaukratischem und frommem oder unfrommem Schlingskraut überwuchert sind, die großen Ideen, die dem Geiste des Gründers vorschwebten, vielleicht zu dreist zu erahnden, vielleicht zu wenig "practisch" zu würdigen. Und das Leben abeln, des geschichtlichen Daseins unssterblicher Theil.

Und nun zur Sache.

Das Erste, was zu thun war, war die Aufhebung ber "Disharmonie, die im Bolke stattsand", die Bernichtung der "Bande, die nur Einzelnen nügen und
badurch die Baterlandsliebe lahmen", die Begrundung
ber burgerlichen Freiheit.

Folgen wir jenem herrlichen Genbichreiben:

1) "Regierung kann nur von ber hochsten Gewalt ausgehen. Sobald bas Recht, die handlungen eines Mitunterthanen zu bestimmen und zu leiten, mit einem Grundstud ererbt ober erkauft werden kann, verliert die hochste Gewalt ihre Burbe und im gekrankten Untersthan wird die Anhanglichkeit an den Staat geschwächt. Nur der König sei herr, insofern diese Benennung die Polizeigewalt bezeichnet, und sein Recht übe nur der aus, dem er es jedesmal überträgt. Es sind Borschläge

zur Ausführung biefes Princips von Seiten bes Besneralbepartements gemacht."

- 2) "Derjenige, ber Recht sprechen soll, hange nur von der hochsten Gewalt ab. Wenn diese einen Untersthan nothigt, da Recht zu suchen, wo der Richter vom Gegner abhangt, dann schwächt sie selbst den Glauben an ein unerschütterliches Recht, zerstort die Meinung von ihrer hohen Burde und den Sinn für ihre unsverletbare Heiligkeit. Die Aushebung der Patrimonials gerichtsbarkeit ist bereits eingeleitet."
- 3) "Die Erbunterthanigkeit ist vernichtet und ber unerschutterliche Pfeiler jedes Thrones, ber Wille freier Menschen, ist gegrundet. Das unbeschränkte Recht zum Erwerb bes Grundeigenthums ift proclamirt."

"In diefen brei Saten ift die Freiheit der Untersthanen, ihr Recht und ihre Treue gegen den König gegründet. Alle Bestimmungen, die hievon ausgehen, können nur Gutes wirken."

Allerdings, die Aushebung ber gutsherrlichen Polizei und ber Patrimonialgerichtsbarkeit verzögerte sich und ist endlich unterblieben. Um so glücklicher war die rasche Entschiedenheit, mit der die Bernichtung der Erbuntersthänigkeit gefördert ward. Den Ansang machte bas "Schict, den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigenthums, so wie die personlichen Berhältsnisse der Landbewohner betreffend". \* "Nach dem Datum

Bom 9. October 1807. Dieß Ebict mar ichon vor Stein's Eintritt entworfen, namentlich unter Mitwirtung von

bieser Berordnung entsteht fernerhin kein Unterthänigskeitsverhältniß weder durch Geburt, noch durch heirath, noch durch Webernehmung einer unterthänigen Stelle, noch durch Bertrag" (§ 10.); "jeder Einwohner Unserer Staaten ist, ohne alle Einschränkung in Beziehung auf den Staat, zum eigenthümlichen und Pfandbesitz undeweglicher Grundstüde aller Art berechtigt, der Ebelmann also zum Besitz auch unadliger bürgerlicher oder bäuerlicher Güter aller Art, und der Bürger und Bauer zum Besitz auch abliger Grundstüde" (§ 1.); "jeder Sdelmann ist ohne allen Nachtheil seines Standes befugt, bürgerliche Gewerbe zu treiben" (§ 2.). Allerz bings fanden sich ernstliche Schwierigkeiten; \* "es

Stägemann, Riebuhr, Schon. Merkwürdig ift bie Angabe, baß 1807 in Schleffen bie Leibeigenschaft ploblich aufgehoben worden fei, , weil man geglaubt habe, bag es bie Frangofen thun wurben, um fich Unhang ju erwerben, und bem habe man zuvorkommen wollen". Diese Angabe steht in ber Brodure: "du triomphe inévitable et prochain des principes constitutionels en Prusse. Paris 1821", beren Berhaltniß ju barbenberg burch bie Namen Koreff und Benjamin Conftant außer 3weifel ift; "traduit de l'Allemand de Mr. Koreff" heißt ber Titel, mahrend boch ber beutiche Abbruck beffelben Auffages in ben "Beitgenoffen", heft XXII., und ale Brochure unter bem Titel: "bie Bermaltung bes Staatstanglers Fürften von Barbenberg" allgemein für eine Arbeit von Benzenberg galt und als folche in bem "Unti B-3-b-g" und andern Brochuren angegriffen wurbe.

Den Beweis gaben bie Bewegungen unter ben ober: schlefischen Bauern 1811; "bort war man so weit gegangen,

bestehen", sagt das Senbschreiben, "noch in einigen Gegenden Gesindeordnungen, welche die Freiheit des Bolkes lähmen; auch hat man Versuche gemacht (in Schlesien), durch neue Gesindeordnungen die Erbunterthänigkeit in einigen Puncten wiederherzustellen. Bon dieser Seite her wird der heftigste Angriff auf das erste Fundamenstalgesetz unseres Staates, unsere habeas-corpus-Acte geschehen; bisher scheinen mir diese Versuche keiner Besachtung werth, theils weil nur einige Gutsbesitzer sie machten, die nicht das Bolk, sondern nur der kleinste Theil desselben sind, insbesondere aber, weil niemals die Rede davon sein konnte, diesen Einzelnen auf Kosten der Persönlichkeit zahlreicher Mitunterthanen Gewinn zuzuwenden".

Aber man mußte einen Schritt weiter geben; man mußte gur Freiheit bas Gigenthum fugen. Man begann

baß bie ganz unter bem Einfluß ber Aristokratie stehenbe Behörbe bas Geset vom 9. October 1807 auf die gewöhnliche Beise nicht publicitte; je mehr die Bauern die Maaßregeln bes Königs tabeln hörten, besto mißtrauischer wurden sie; darüber entstanden Unruhen, die man mit Baffengewalt dämpfte. Aber daß man daß ganz ruhig gebliebene Dorf haselbach durch einen Irrthum strafte, machte den Monarchen ausmerksam; er sandte den Obrist Gneisenau zur Untersuchung; es ergab sich, daß die Publication jenes Geseges unterblieben war; später ward ermittelt, daß alles Unglück durch das Oberamt und die Kammer veranlaßt war, die beide jenes Geset für den Abel zu nachtheilig gehalten hatten, um es zu publiciren; sie hatten es, nachdem sie es sich gegenseitig zugeschickt, ad acta gelegt". So eine neuere Darstellung; ich weiß nicht, ob sie zuverlässig. mit der Verordnung vom 27. Juli 1808; "Wir verleihen hiemit fammtlichen Immediateinfaffen in Unfern Domainen bas volle, uneingeschrankte Eigenthum ihrer Grundstude". Und ju bemselben Biele wirkte, bie neue Agrargesetzgebung im Wefentlichen vollendend, bas Edict, "bie Regulirung ber gutsberrlichen und bauerlichen Berbaltniffe betreffend", vom 17. September 1811, durch welches die Bermandlung ber bauerlichen Besitungen in Eigenthum, Die Ablofung aller Naturalleiftungen, Dienstbarkeiten und Pflichten gegen eine billige Entichabigung feftgefett murbe. "Der Gifer, Gutes ju wirken", heißt es am Schluß bes Ebicte, "hat bier ein großes und freies Feld, bas allgemeinfte Intereffe ruft ihn bin auf baffelbe; Wir hoffen, ihn auf allen Puncten ju finden, mo es Schwierigkeiten ju lofen giebt; bierauf sei bas Bemuben mabrer Patrioten gerichtet." \* Und am Schluß bes unter bemfelben Datum erlaffenen Ebicts jur Beforberung ber ganbescultur, burch welches namentlich in ber Theilbarkeit ber Guter und Sofe "ben sogenannten kleinen Leuten, ben Rathnern, Bartnern, Bubnern, Sauslern und Tagelohnern Gelegenbeit gegeben wird, ein Eigenthum zu erwerben und folches nach und nach zu vermehren", fagt ber Monarch: "es ift fur Unfer Gefühl bochft erfreulich, bag Wir end» lich babin gekommen find, alle Theile Unferer getreuen Ration in einen freieren Buftand zu verseten und auch

" Befegfammlung 1811 p. 299.



ben geringsten Claffen bie Aussicht auf Glud und Bohlftanb eröffnen zu konnen".

So warb ber Grund gelegt zu einer mahrhaften und umfaffenden burgerlichen Freiheit auch jener unterften Schicht ber Bevolkerung, auf ber bisher ber Drud ber Reubalverhaltniffe am schwersten gelaftet hatte. Nicht mehr aus Grunbstuden, sonbern aus Menschen follte ber Staat bestehen, mahrend fruber ber Denfc nur als eine Bugabe, als ein Inventarium ju Grund und Boden, nur als eine Arbeitsfraft fur benfelben gegolten hatte. Go gab es in ber Mark Branbenburg vorher etwa 78,000 Familien gutsherrlicher Bauern, Roffaten, Budner, - und nut 3148 Kamilien freie Bauern; fortan tamen jene, bieber bas geborne Befinde ber Ebelhofe, ju gleichem, achtem Eigenthum. So mar in Dommern bas Areal (455 Quabratmeilen) fo vertheilt gewesen, bag die Stadte und Domainen 150, beren Forften 40, die 763 Ritterguter 260, Die freien Bauernguter 5 Quabratmeilen umfaßten; von ben 260 bilbeten 156 bie Ebelhofe, 104 bie von ihnen abhangigen Bauernhufen, auf benen bas geborne Befinbe ber Sofe wohnte; indem biefe Schaarwerker gegen Abgabe ber Salfte ober bes Drittels ihrer ganbereien bas Uebrige als freies Eigenthum erwerben fonnten, erhob fich schnell ber Umfang bes freien Bauernftanbes um bas Behnfache feines bisberigen Beftanbes. Der fleine Mann faß fortan frei auf feinem freien Erbe.

Das Nachste war, in gleicher Weise das gewerbsliche Leben zu entsesseln. "Dem Bolk ist die Befugniß, seine ersten Lebensbedurfnisse sich selbst zu bereiten, wiedergegeben"; schon 1808 ward das Edict wegen Aushebung des Mühlenzwanges, des Zunstzwanges und Berkausmonopols der Backers, Schlächters und Hökersgewerke erlassen. Nach langen und sorgsamen Borsbereitungen erschien die Verordnung wegen Einführung einer allgemeinen und vollkommenen Gewerbefreiheit, \* welche nicht etwa die Genossenschaftlichkeiten verdot, wohl aber ihre lähmende Ausschließlichkeit vernichtete.

In eben diesem Geist — benn nur Beispiele sind es, die wir aufführen — ward ben Juden "eine neue, der allgemeinen Wohlfahrt angemessene Verfassung" erstheilt; \*\* benn dem Wesen des Staates ist es unmöglich, in seinem Bereich unorganische Massen zu haben, wie nach der rohen mittelalterlichen Herkömmlichkeit die Judengemeinden bisher gewesen waren, und mehr noch widerstreitet es dem Wesen des rechten Staates, relisgisse Ansichten zum Maaßstad politischer Besugnisse zu machen. So wurden die Juden sortan für "Einlander und Staatsbürger" erklart, sofern sie durch Annahme eines Familiennamens und schriftlichen Gebrauch der Landessprachen bezeigten, daß sie aushören wollten

<sup>\*</sup> Gefet über bie polizeilichen Berhaltniffe ber Gewerbe u. f. w. Bom 7. September 1811.

<sup>&</sup>quot; Ebict vom 11. März 1812.

Fremdlinge zu sein. Demgemäß stehen sie fortan in allen bürgerlichen und politischen Beziehungen ben Chrissten vollkommen gleich, haben wie sie die Ehre und Pflicht ber Waffen, können Grundbesitz erwerben und jedes Gewerbe treiben, können "academische Lehrs, Schuls und Gemeindeamter verwalten" (§ 8.); ihre Besugniß "zu andern öffentlichen Bedienungen und Staatsamtern" soll demnächst gesehlich bestimmt wers ben (§ 9.).

So viel von ber Gründung ber burgerlichen Freisheit; in diesem Bereich ward, was Stein begonnen, von Harbenberg in den meisten Puncten mit Eifer und Klarheit weiter geführt. Man tam im Befentlichen zu Resultaten, die mit den in Frankreich und andern neu constituirten Staaten bereits geltenden übereinsstimmten.

Ungleich anbers war es mit ber zweiten großen Aufgabe ber "neuen Gesetzgebung", zu ber bürgerlichen auch die politische Freiheit, das Staatsbürgerthum und ben "öffentlichen Staat" zu gründen. — Daß wir sagen könnten, ben "nationalen Staat"; boch nur ein kleiner Theil Deutschlands war dieß Preußen, und war auch Stein's Blid und Hoffnung auf das ganze Deutschland gewandt, noch war die Zeit nicht gekommen, daß sie Stämme unseres Bolkes zu einem staatlichen Ganzen zusammensinden konnten; und als die Zeit kam, hatten sich die Bruchtheile Deutschlands, und Preußen nicht am wenigsten, in eigener Weise zu währender

dynastischer Sonderung ausgeprägt. Doch hier gilt es noch nicht die Mangel, es gilt nun erst ben Gewinn bes Neuen zu bezeichnen.

In der That, es waren große Opfer, die ber Ronig feinem Abel und ihren hochprivilegirten Butern auferlegt hatte; aber er, ber Oberlehnsherr, ging mit Aufopferungen noch größerer Urt voran; in ber Behandlung ber Domainen zeigte fich, wie vollig die Faffung ber Staatsibee gewandelt marb. Bereits unter Stein's Leitung mar ein "Cbict und Sausgeset" mit Bugiehung ber Stande in ben Provinzen vollzogen worden, welches "bas alte, burch Berfaffung und Funbamentalgefete hergebrachte Familienfibeicommig" aufhob und die Beraußerlichkeit ber foniglichen Domainen aussprach. \* Bleich barauf murbe in ber "Geschafteinstruction fur bie Regierungen" als eine ihrer Aufgaben bezeichnet: "fammtliche Domainen gegen angemeffene Entschädigung allmählig in ein erbliches, moglichst freies und unwiderrufbares Privateigenthum zu verwandeln". \*\* Es war nicht blog, weil "jede Abminiftration eines Grundftudes, Rugungszweiges ober Gewerbes in ben Sanben bes Staates ungleich mehr Roften und Rrafte im Berbaltniß zu bem Gewinn erforbert, als in ben Sanben

<sup>\*</sup> Ebict und Sausgefes vom 17. December 1808, publicirt 6. Rovember 1809.

oo Die Inftruction vom 26. December 1808 ift noch unter Stein entworfen.

bes Privatmannes". \* Die Krone gab bamit gleichsam ihre lette privatrechtliche Beziehung auf, erhob fich gang und rudhaltsloß in die Sphare bes offentlichen Staates; fie fließ bas lette Brett ihres mittelalterlichen Ursprungs binter fich weg. Die Gewalt ber Umftanbe trieb Barbenberg, in bem gleichen Ginne fortzufahren : "Bir haben die landesvaterliche Absicht, Unsere Domainen gur Tilgung ber Staatsschulben zu bestimmen". \*\* Er ging noch einen Schritt weiter: "alle Klofter, Dom = und andere Stifter, Balleien und Commenden, fie mogen gur fatholischen ober protestantischen Religion geboren", follten als Staatsauter behandelt und zur Abtragung ber Contribution an Frankreich vermandt werben. \*\*\* Bir haben hierin nicht nur bas Beispiel fast aller Staaten und ben allgemeinen Beitgeift fur Uns, fonbern auch bie Ueberzeugung, bag Wir weit mehr ber Gerechtigfeit gemaß hanbeln, wenn Bir jene Guter gur Rettung bes Staates verwenben, als wenn Bir gu biefem Enbe bas Bermogen Unferer getreuen Unterthanen ftarter anziehen wollten."

Der Staat hatte seinen feubalen Charafter aufs gegeben. Bas sollte noch ber politische Unterschied ber Stande? "Zwischen Unsern beiben Hauptstanden", sagt bas Sendschreiben, "bem Abel und bem Burgerstande,

<sup>&</sup>quot; Gefessammlung 1806 -- 1810 p. 501.

W Chict über bie Rinangen bes Staats, vom 27. Detbr. 1810.

<sup>\*\*\*</sup> Ebict über bie Einziehung fammtlicher geiftlicher Guter in ber Monarchie, vom 30. October 1810.

berricht durchaus teine Berbinbung; wer aus bem einen in ben anbern übergebt, entfagt feinem vorigen Stanbe gang; bieg hat nothwendig die Spannung, bie ftatte finbet, erzeugen muffen, - jebes Gute, jebes Recht, mas bem Einen widerfahrt, betrachtet ber Andere als eine Burudfetung. Go leibet ber Gemeingeift und bas Bertrauen zur Regierung." Mit ber neuen Agrarverfassung war ber Abel in feiner wefentlichften Prarogative erschuttert; auch sein Borgug in ben offentlichen Bebienungen im Civil - und Militarftanbe marb aufgehoben. \* "Bei bem Gewerbe, bas ber Abel bisher allein betrieb, und bem Staatsbienft, ben er bisber ausschließlich befleibete, bat, jur Erhaltung bes Gangen, Concurreng gestattet werben muffen." Stein hatte "eine Reformation bes Abels" im Sinn; es fcheint, baß er eine ber englischen abnliche Korm munschte: "burch eine Berbinbung bes Abels mit ben übrigen Standen wird bie Nation zu einem Bangen verkettet, und babei fann bas Andenken an eble Banblungen, welche ber Ewigfeit werth find, in einem boberen Grade erhalten merben."

In bem Maage, ale es gelang, bie Nation zu einem Sanzen zu verketten, lief man Gefahr, in bie Uniformitat, in bie tobte Gleichmacherei ber franzofischen

<sup>\*</sup> Reglement vom 6. August 1808: "aller bisher stattsgehabter Borzug bes Standes hört ganz auf und Jeder ohne Rücksicht auf seine hertunft hat gleiche Pflichten und gleiche Rechte".

Revolution zu versinken. Es galt, an die Stelle der vertilgten Gliederungen, die in Wahrheit erstorben gewesen waren, deren neue zu sinden, welche der neuen Art des Staates entsprachen. Mit glücklicher Hand ergriff Stein den Punct, über den die Revolution nur zu flüchtig hinweggeeilt war. Während sämmtliche Versfassungen Frankreichs, von der Spige beginnend, die Bewegung und selbstständige Entwickelung der unteren und untersten Kreise preisgegeben hatten, begann Preussen seine staatsdürgerliche Freiheitlichkeit von unten auf zu erbauen und damit erst fest zu gründen.

Es galt, die burgerliche Freiheit in die staatsburgersliche hinüberzuleiten, die lebendige Theilnahme Aller, die der Staat fordert, in kleinen und kleinsten Kreisen anzubahnen, in der Einheitlichkeit des Ganzen die austonome Bewegung der Theile zu wahren und damit die Kraft des Ganzen nicht in der den Einerleiheit seiner Bestandtheile, sondern in deren bewegter und individueller Mannigsaltigkeit zu grunden. Der Staat mußte sich gliedern zu einer zusammenhangenden, sich in sich selbst bedingenden Reihe reprasentativer Systeme.

Der Anfang bazu war bie "Ordnung für sammttiche Stadte der Monarchie" vom 19. November 1808; sie gründete in Bahrheit ein freies städtisches Gemeinwesen, so autonom nicht, wie jene städtischen Republiken bes Mittelalters, wohl aber so, wie das gesteigerte Leben des Staates und seine umfassenderen Aufgaben gestatten oder vielmehr sordern. Die Städteordnung gab ber Burgergemeinbe bie Bahl ihrer Magiftrate, gab ihr in bem herrlichen Institut ber Stadtverorbneten eine Reprasentation, beren Tenbeng bie Borte bes Gefetes aussprechen: "fie fei nothwendig, weil die Burgerschaft aus zu vielen Mitgliebern bestehe, als bag ihre Stimmen über offentliche Angelegenheiten jebesmal einzeln vernommen werben konnten" (6 69.). In folder Beife conflituirt, bat nach ber Stabteorbnung jebe Stadt eine vollständige Selbstregierung und ber Staat vorbehalt fich nur bas oberfte Auffichtbrecht, "welches er baburch ausubt, bag er bie offentlich bargulegenben Rechnungen ber Stabte über die Bermaltung ihres Gemeinvermogens einfieht, bie Beschwerben einzelner Burger ober ganger Abtheilungen über bas Gemeinwesen entscheibet, neue Statuten bestätigt und zu ben Bablen ber Magiftratsmitglieber bie Genehmigung ertheilt" (§ 2.).

Wohl durfte das Senbschreiben ruhmen, "die Stadte find mundig erklart". Es war die gludlichste Berseinigung der modernen französischen Formen mit dem gesunden Geiste des englischen selfgovernment, damit ein Schukmittel gegen die Entartungen beider.

Die weitere Ausführung biefes Princips mußte eben so zu einer Landcommunalordnung führen; es mußte sich Stadt und Land in Kreiserdnungen und Kreise tagen vereinen; in gleicher Weise mußten die Provinzen als Gemeinsamkeiten sich reprafentiren und verhans

beln, \* bas Gange endlich in einer Rationalreprafentation, in einer reichsftanbifchen Berfaffung vollenbet werben.

Bie bestimmt biese in Stein's Plane lag und in wie großartigem Sinne er sie sich bachte, geht aus seinem Senbschreiben hervor.

"Heilig war mir und bleibe uns bas Recht und bie Gewalt unsers Konigs. Aber bamit bieses Recht und biese unumschränkte Gewalt bas Gute wirken kann, was in ihr liegt, scheint es mir nothwendig, der hochssten Gewalt ein Mittel zu geben, wodurch sie die Bunsche bes Bolkes kennen lernen und ihren Bestims mungen Leben geben kann."

"Benn bem Volke alle Theilnahme an ben Operastionen des Staats entzogen wird, wenn man ihm sogar die Verwaltung seiner Communalangelegenheiten entzieht, kommt es bald bahin, die Regierung theils gleichs gültig, theils in einzelnen Fällen in Opposition mit sich zu betrachten."

"Daher ift Widerstreit ober wenigstens Mangel an gutem Willen bei Aufopferung fur die Eristenz bes Staats."

"Bo Reprafentation bes Bolles bisher unter uns ftattfand, mar fie hochft unvollommen eingerichtet. Mein Plan mar baher, jeber active Staatsburger, er

\* Daß Stein biese im Sinn hatte, geht hervor aus ber Berordnung wegen verbesserter Einrichtung ber Behörben, vom 26. December 1808, § 19.

besite hundert Husen ober eine, er betreibe Kandwirthsschaft ober Fabrication ober Handel, er habe ein burgerliches Gewerbe ober sei durch geistige Bande an den Staat geknupft, habe ein Recht zur Reprasentation. Mehrere mir hierzu eingereichte Plane sind von mir vorgelegt. Bon der Aussuhrung oder Beseitisgung eines solchen Planes hangt Wohl und Wehe unseres Staates ab; benn auf diesem Wege allein kann der Nationalgeist positiverweckt und belebt werden."

3ch meine, tiefer und murbiger, als in biefer Darlegung geschieht, tann bie 3bee ber Monarchie. bas Berhaltnig von Bolt und Staat nicht gefaßt werben. hier ift teine Spur von jener feubalen Theorie, bag bie Verfassung ein Vertrag fei zwischen bem ganbesherrn und feinen Stanben ober feinem Bolt, etwa mit ber Möglichkeit ber Auffundigung; feine Spur von jener unfittlichen Borftellung, als fei bie Aufgabe ber Berfaffung, bem Bolke Garantien gegen ben Staat und bas Staatsoberhaupt zu geben; feine Spur von jenem falfchen Liberalismus, beffen Berfaffungsibeal im besten Kall "bas organisirte Diftrauen" ift; bier ift keine Spur von jener Diflehre, bag nur bas Grundeigenthum ober gar nur ber Cenfus zu reprafentiren fei, gleich als sei und bleibe ber Staat eine Summe von Grundftuden ober Berthen, mabrend es Menfchen, alle in ihm lebenden find, in beren Willen und Untheil fein Befteben ift.

Nicht, als hatte nicht Barbenberg bie Ibee einer Nationalreprafentation feftgehalten, nur "baß er auf bem Bege ber Verwaltung bazu hat führen wollen". \* Bereits in bem Ebict über bie Rinangen bes Staats vom 27. October 1810 heißt es: "Wir behalten Uns vor, ber Nation eine zwedmäßig eingerichtete Reprafentation fowohl in ben Provingen als für bas Bange ju geben, beren Rath Wir gern benuten und in ber Bir nach Unfern lanbesvaterlichen Gefinnungen gern Unfern getreuen Unterthanen bie Ueberzeugung forts wahrend geben werben, bag ber Buftand bes Staates und ber Kinangen fich beffere und bag bie Opfer, welche zu bem Ende gebracht werben, nicht vergeblich find. Go wird fich bas Band ber Liebe und bes Bertrauens zwischen Uns und Unserem treuen Bolke immer fefter fnupfen."

5.432

Als eine Art Einleitung zur reichsftandischen Bersfaffung konnte man die Berufung von Notablen aus dem Abel, dem Burgers und Bauernstande betrachten, welche der König zum Februar 1811 nach Berlin besschied: "ware es möglich gewesen", erklarte der Staatsskanzler, die im Edict vom 10. October verheißene

Der wunderliche Ausbruck in der oben angeführten Brochure: "du triomphe etc." — nach Dorow's Erlebtes I. p. 175., so wie nach Constant's Zeugniß recht eigentlich bestimmt, eine Apologie Harbenberg's zu sein — lautet: "c'est par l'administration qu'il a voulu conduire la Prusse à ces institutions" (aux inst. constitutionelles).

Reprafentation fcnell genug ju Stande ju bringen, wodurch allein Gin Geift, Gin Nationalintereffe an Die Stelle ihrer Natur nach immer einseitiger Provincials ansichten treten kann, ware nicht bie bringenbe Rothwendigkeit vorhanden, die Bulfe fogleich ju benuten, welche bie neuen Abgaben barbieten, fo murbe ber Ronig gern die Meinung ber Reprasentanten ber Ration fur bas Steuerfpftem gebort haben, ebe er folches festgesett batte. Gine Berathung mit ben noch befiehenden Provinzialftanden \* murbe aber meder bagu geführt haben, bie Meinung ber Nation zu erfahren, noch batte fie ein ben 3weck erfüllendes Resultat liefern fonnen." Die Finangen bes Staates machten bringenb bie außersten Unftrengungen nothig; weber gezwungene Anleihen noch die Einforderung alles Golds und Gilbers gerathes hatte mehr als augenblickliche Abhulfe bringen

<sup>&</sup>quot;..... "wo nur ein Theil bes anfässigen Abels für seine Person zu ben Lanbständen gehört, alle Stifter, Klöster und Geistliche aber nur durch eine einzige Stimme und wieberum alle Städte nur durch eine einzige Stimme aus jeder Provinz repräsentirt werden, der Bauernstand aber ganz unberücksichtigt bleibt, wo sich nur eine einzige, sehr wenig zahlereiche, durch nichts als einen gewissen Besit von Grundstücken dazu qualificirte Classe von Unterthanen in der Besugnis besindet, ihr eignes Interesse unter dem Namen des landständisschen zu vertreten." Boß Zeiten, Mai 1809 p. 236. Den Bestand der alten Provinzialstände zeigen die Unterschriften des Edictes über die Beräußerung der Domainen. Gesehsammlung 1806—1810 p. 608 ff.

können; jene hollandische Unleihe von 32 Millionen hatte Napoleon unterftutt, es war flar, baf fie Dreu-Bens Abhangigkeit nur mehre und fie half boch nicht befinitiv; eine Bermogensfteuer, die Altenftein endlich nach englischem Mufter versuchte, führte auch zu nichts. Barbenberg erft magte neben anbern großen Finange maagregeln bie wichtigfte, Aufhebung ber bisherigen Steuerfreiheit bes Abels; biefe, fo wie bie Berathung ber gangen Finanglage bes Staates mar bie Aufgabe jener Notablenversammlung. Noch einmal trat die Anmaagung bes Abels in ihrer gangen Scharfe hervor. Schon vor Eröffnung ber Berhandlungen veranlagten mehrere, namentlich martifche Cbelleute eine Borftellung an ben Staatstangler, bie Abam Muller, ber von Gent fo hochgepriesene, zu entwerfen übernommen hatte. Dit bitterem Tabel bezeichneten fie ben Untergang des "befonberen, eigenthumlichen, auf vaterlanbischem Boben gewachsenen Rechtszuftandes, welcher bas Befentliche unseres Staates ift". Sie begriffen bie Nothwendigkeit ber neuen Ordnung im Staate nicht: "ber Konig, ber alte Stamm bes Abels und bes Befites maren in Preugen noch vorhanden, fein Gefet mar gertreten, feiner ber großen Grundcontracte biefes Staates gebrochen worben, und mas ber voreilige Gifer bes Freis berrn v. Stein und feine oftere unüberlegte Rache giebigfeit gegen bie Spfteme bes Jahrhunderts gerftort, ließ fich wieberherstellen, weil bas Neue mit bem alten Rern ber Gefete noch nicht verwachsen mar, - Preugen

konnte noch ein alteuropaischer Staat an Sitte und Gefet bleiben; es brauchte nicht herunterzusinken in die Reihe ber neugeschnitten, form- und bobenlofen Staaten, bie nur Armee und Polizei und Gegenwart, aber feine Borgeit und feine Bufunft haben." Gie fagen: "fo wie vor dem Kriege ber gange abministrative Impuls großentheils von einer Berlinifchen Schule von Staatsmannern ausgegangen mar, fo hatten fich mahrend und nach bem Kriege, als manche Berlinische Autoritat gu Schanden murbe, die Provinzen gleichsam gegen bie Hauptstadt geracht; bie mestphalische, oftpreußische und frankische Schule, in benen überhaupt feit langerer Beit burch ben Ginflug bes Berrn v. Stein, ber Universitat Konigsberg und Em. Ercellenz mehr Fortschritt und Reasamteit mabrzunehmen mar, bilbeten bie neue 20ministration mahrend bes Aufenthaltes bes Sofes in Preugen. Nach ber Rudtehr bes hofes gewann bie Hauptstadt wieder etwas von ihrem alten Einfluß." Sie erklaren endlich bem Staatskangler : "Ew. Ercelleng fonnen jest - unmöglich Bebenten tragen, Die bisberige Suspension ber vorhandenen Berfassung aufboren zu laffen, in neue, freie Regociation mit ben Provingen biefes Reiches einzugeben, um bergeftalt auf ber Basis ber alten Berfassung bes Lanbes vollftandigere und zeitgemäßere Provinzialverfaffungen, barauf eine Centralverfassung und so einen vollkommenen rechtlichen Buftanb zu errichten." -

Der erfte Berfuch einer allgemeinen Reprafentation entsprach weber ben Erwartungen ber Regierung noch bes Bolfes; ber alte Haber ber Stanbe brach meniaftens in ben Marken noch einmal hervor. Neben bem Unterzeichner jener Borftellung, bem Major von ber Marmit auf Fredersborf, maren besonders Graf Kintenftein auf Matlit, ber ganbrath v. Schit, bes Ronigs hofmarschall v. Maffow eifrige Bertheibiger ber feubalen Rechte; ber General Ruchel wandte fich mit einem "respectwidrigen" Schreiben unmittelbar an bes Ronigs Majeftat; und ber Ronig fab fich veranlagt, vier von ben genannten herren auf die Reftung abführen zu laffen. Man mußte erkennen, bag man bie Folgen einer halben Maaßregel zu leiden habe; hatte man ju ber Confequeng jener Grundfage, auf benen bie neue Gestalt Preußens fich grundete, noch nicht ober nicht mehr ben Muth? Noch vor Beendigung jener Notablenversammlung warb bas "fernerweite Ebict über bie Finangen bes Staates und das Ubgabenspftem" \* erlaffen; zur Regulirung ber Provinzial= schulben ordnete baffelbe eine Generalcommiffion, Die neben ben vom Gouvernement ernannten Mitgliebern von jeder Proving zwei Mitglieder aus ben Rittergutsbefigern, ein Mitglied von ben großeren Stadten, ein Mitglied von ben fleineren Stadten und bem platten Lande, außerbem fur Berlin, Konigsberg und Breslau

<sup>&</sup>quot; Bom 7. September 1811.

je ein Mitglied erhalten follte; § 14. biefes Ebicte lautet: "Unfere Absicht geht noch immer babin, — ber Nation eine zwedmäßig eingerichtete Reprafentation zu geben. Da bie bagu erforderlichen Borbereitungen indeffen noch Beit erforbern und Wir febr munichen, Une fruber und besonders in der gegenwartigen Epoche, wo wechsels feitiges Bertrauen und patriotisches Busammenwirken im bochsten Grabe nothwendig find, mit achtbaren Mannern aus allen Stanben Unferer Provingen zu umgeben, bie bas Bertrauen ihrer Mitburger haben und bas Unfrige verbienen, fo wollen Bir, bag biejenigen Mitglieber, welche jene Generalcommission ausmachen werben, auch vorerft bie Nationalreprafentation constituiren und hierzu von den Bablern mit bevollmachtigt werben follen." Eine einstweilige Nationals reprafentation, die in Bahrheit jene Entwurfe nicht erfüllte, von beren Ausführung ober Beseitigung Stein "Bohl und Bebe bes Staates abhangig" genannt hatte.

Rehren wir zu Stein und seinen Entwurfen zurud. Wir sahen, wie er sich die Glieberungen bes Bolkes und beren Reprasentationen bachte; bem gegenüber mußte die Einheitlichkeit bes Staates, so weit sich bersselbe geltend zu machen hat, organisirt werben. Stein's Ansichten sprechen sich in ber Einleitung einer babin einschlagenden Verordnung aus:

"Die neue Berfassung bezwedt, ber Geschaftsverwaltung bie großtmogliche Ginheit, Kraft und Regsamkeit zu geben, sie in einem oberften Punct ausammenaufaffen und die Geiftestrafte ber Nation und ber Einzelnen auf die einfachste und zwedmäßigste Beife fur folden in Anspruch zu nehmen. Die Regierungeverwaltung geht zu bem Enbe von einem bem Dberhaupt bes Staates unmittelbar untergeordneten oberften Standpunct aus. Es mirb von bemfelben nicht allein bas Bange überfeben, fondern zugleich unmittelbar auf die Administration gewirkt. Gine moglichst fleine Bahl oberfter Staatsbiener fteht an ber Spite einfach organisirter, nach Sauptverwaltungszweigen abgegrenzter Beborben; im genauesten Bufammenhange mit bem Regenten leiten fie bie öffentlichen Geschäfte nach beffen unmittelbar ihnen ertheilten Befehlen und wirken so auf die Abministration der untergeordneten, in gleicher Art gebilbeten Beborben fraftig ein." \*

"Die Nation erhalt eine ihrem wahren Besten und bem 3wed angemessene Theilnahme an ber öffentlichen Berwaltung und bem ausgezeichneten Talent in jedem Stand und Verhaltniß wird Gelegenheit eröffnet, bavon zum allgemeinen Besten Gebrauch zu machen."

Die oberfte allgemeine Leitung ber gesammten Staatsverwaltung bachte sich Stein vereinigt in bem Staatsrath unter bes Konigs unmittelbarer Aufsicht; bis zu seiner befinitiven Einrichtung bilben ihn die Minister

<sup>\*</sup> Publicanbum, betreffend bie veranberte Berfaffung ber oberften Staatsbehörben, vom 16. December 1808.

und die Oberprafibenten ber Provingen. Das. Ministerium" besteht aus funf Departements, jebes unter einem Minister, unter bem bie betreffenben Sectionen und Abtheilungen nicht etwa als bloke Bureaur arbeis ten, fonbern "in ihrem Namen verfügen". In abnlicher Beife in fich zu relativ felbstftandigen Deputationen aealiebert, arbeiten bie Regierungen ber Provingen, "burch welche bie Minister, Sectionen und Abtheilungen Die Geschäftsverwaltung in ber Proving ausführen". Rur bie Provingen merben "jur mehreren Belebung bes Geschäftsganges" Dberprafibenten angeset, bie als "perpetuirliche Commissarien bes Ministeriums zu betrachten finb", außer Unberem bie Aufficht über bie ftanbische Berfaffung ber Proving haben und als lanbesherrliche Commissarien ben Borfit bei ben allgemeis nen flanbischen Bersammlungen führen. Endlich merben jeber Regierung landftanbifche Reprafentanten nach ber Bahl ber Provinzialstande beigefügt; ihre Bahl ift vorlaufig auf neun bestimmt, beren jahrlich ein britter Theil wechselt; ihrer brei werben ber Polizeibeputation, je zwei den übrigen Deputationen zugetheilt; sowohl in biefen wie im Plenum baben fie volles Stimmrecht; fie find bie gewohnlichen Correferenten in allen wichtigeren Bermaltungsameigen u. f. m.

Man fieht aus biefen kurzen Notigen, wie entsichieben nicht im bureaufratischen Sinne Stein ben Staat geordnet wissen wollte; es ift fein größerer Besgenfat zu benten als zwischen feiner und ber Beise

ber napoleonischen Verfassungen. Eine Flugschrift jener Beit, die mit den Worten beginnt: "ein frischer Geist, welcher weiß, wozu es Menschen und Staaten in der Welcher weiß, wozu es Menschen und Staaten in der Welt giebt, weht aus der neuen preußischen Staatssorganisation", sagt sehr bezeichnend: "es ist gleichsam in die Verwaltung ein Foderativspstem von Republiken eingeführt, .... darin liegt das genialische Wesen der neuen Organisation, daß sie so viele Haupter wie irgend möglich zur freien Wirksamkeit hinstellt und neben dieser speciellen Selbstständigkeit und Zertheilung die Allgemeinsheit und Einheit zu sichern weiß". \*

Man hat wohl in spateren Zeiten behaupten horen, für Preußen sei die vorzügliche Anordnung der Behors ben statt einer Verfassung. Bon jener, die Stein entworfen, welche Unbehulslichkeiten und Mängel sie im Einzelnen haben mochte, hatte man es mit einigem Recht sagen konnen.

Wir burfen es nicht unerwähnt laffen, wie tiefs greifende Beränderungen harbenberg's Eintritt brachte. Bor Allem, die oberfte Leitung des Staates, die Stein dem Staatsrath zugewiesen hatte, ging über an das Cabinet: "so weit Wir nicht selbst bei perfonlicher Answesenheit im Staatsrath Unsere Befehle und Entscheisdungen ertheilen, geschieht solches aus Unserm Cabinet;\*\*

الا

<sup>\*</sup> R. E. v. Boltmann, Geift ber neuen preußischen Staatsorganisation. Leipzig 1810, p. 101. 141.

Die oft citirte, fehr treffenbe Benbung : "ber König ber fiehlt aus bem Cabinet und im Staatsrathe ftammt von Manfo her.

ben Borfit im Staatsrath führt unter Unserm Befehl ber Staatstangler, im Cabinet ift er Unfer erfter und nachster Rath, ..... er hat unter Unfern Befehlen bie Dberaufficht und Controle jeder Bermaltung ohne Mus-Allerdings mochte bie Staatsverwaltung nabme." \* burch folche Concentrirung an Ginheitlichkeit und Energie gewinnen, und wie die Zeiten maren, gab es viels leicht nur biefen Weg, alle bie biplomatischen und finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden, mit benen bie Monarchie unablaffig zu ringen hatte. Aber eben so gewiß ift es, bag Barbenberg, in bem Maage als er Stein's Ibeen verlaffen ju muffen glaubte, in ein Schwanken und Erperimentiren gerieth, bas mehr und mehr zu bureaufratischen Formen fuhren mußte, ohne boch bie angeregten und fart bewegten popularen Gles mente zu beherrichen ober zu lenten. Noch maren biefe energisch und, man mochte fagen, begeistigt genug, um ben Nachtheil minder empfindlich zu machen, und man ertrug ibn mit bem gerechten Bertrauen auf bie Befinnung bes Monarchen und feines Staatsfanglers, mit ber freudigen Buversicht, ber gebieterischen Rothwendigs feit Opfer zu bringen, für die eine freiere Bukunft reichen Erfat bringen werbe. Sah man boch, wie bie neuen Anordnungen felbst, weit entfernt, feste und durchgreifende Formen ju fein, fich manbelten und wieber

<sup>\*</sup> Berorbnung über bie veranberte Berfaffung aller ober= ften Staatsbeborben, vom 27. October 1810.

wanbelten, gleich als gelte es, vorerft nur ben Rern und die Masse zusammenzuhalten und durch immer neue furchtbare Gefahren hindurchzuretten. Bard nicht die Berfaffung von 1810 burch die Berordnungen über die Generalcommissariate (1811) wesentlich verandert? trat · nicht unter bem unscheinbaren Titel eines Gesebes über Die Gensbarmerie (1812) eine Fulle von Berfaffungsbestimmungen ein, von benen fo gut wie nichts gur practischen Ausführung gekommen ift? Dit Recht ift von einem icharffinnigen Beobachter "bas überall bervortretende Interimiftische, Provisorische" bervorgehoben worben, bas in biefen Bestimmungen lag. "Gottlob", fügt er hinzu, "bie Siege unserer heere haben verhinbert, bag ber Staat nicht ein bloges Interimisticum und Provisorium geworden ist." \* Richt bie abminis ftrative Rubrung bes Bolfes, fonbern beffen eigenfter Beift, wie ihn Stein tief und flar verftanden und ihm Rorm zu geben begonnen, hat ben Rampf fur Ronig und Baterland glorreich binausgeführt.

Und hier ist die Stelle, von ber militarischen Drsganisation zu sprechen, die Preußen als ein herrlichstes Kleinob jener Zeit bewahrt hat; wenn irgend etwas, gehört sie in diesen Bereich ber politischen Freiheit, wie sie Stein zu grunden im Sinne trug.

Er forbert in feinem Sendschreiben "die allgemeine Pflicht jur Bertheibigung bes Baterlandes". Roch

<sup>\*</sup> Fr. v. Raumer, über bie Berfaffung ber Behörben im preußischen Staat (als Beilage zu Manfo III. p. 476.).

mabrend feiner Leitung begann jene große Umgeftaltung, bie ber ernste und bochsinnige Scharnhorft leitete. Schon die Kriegsartikel vom 3. August 1808 sprachen es aus, "bag funftig jeber Unterthan bes Staates ohne Unterschied ber Geburt jum Rriegsbienst verpflichtet merben foll", nannten es "ben boben Beruf und bie Pflicht Aller, als Sohne bes Baterlanbes baffelbe gu beschüßen und zu vertheidigen". Fortan ift nicht mehr ber Abel bei Besetung ber Officierstellen bevorzugt ober bes untern Dienstes überhoben: "aller bisher ftatte gehabte Borgug bes Stanbes bort beim Militar gang auf, und Jeder ohne Rudficht auf feine Berfunft bat gleiche Pflichten und gleiche Rechte. Aus ber ganzen Ration konnen alle Individuen auf die bochsten Ehrenftellen im Militar Unspruch machen." \* Aber ift bieß nicht - benn bas punische Beerwesen ber Englander mit feinem Pregs, Berbes und Stellentauffpftem tann bier nicht einmal verglichen werben - ift bieg nicht im Befentlichen bas, mas Frankreich burch bie Revolution icon batte? Man tam in Preugen ju einem Spftem, welches bas in Babrbeit barftellt, wovon bie frangofische Conscription mit ihrem Ausloofen, ihrer Stellvertretung und ben taufenbfachen Digbrauchen, bie baraus entsteben, nur bie Rrabe ift. Uebergeben wir bie vorbereitenben Gingelnheiten; munbervoll, wie 1813 bas gange Bolk fich in Waffen erhob. Um

<sup>\*</sup> Reglement vom 6. Auguft 1808.

3. September 1814 erließ ber Ronig bas Gefet über bie Berpflichtung jum Kriegsbienft : "bie Ginrichtungen. bie fo gludliche Erfolge hervorgebracht und beren Beis behaltung von ber gangen Ration gewünscht wirb, follen die Grunblage der Kriegeverfaffung bes Staats bilden und als Grundlage für alle Rriegseinrichtungen bienen; benn in einer gefetymäßig geordneten Bewaffnung der Nation liegt bie ficherste Burgichaft fur einen bauernben Frieden." Bon bem an ift jeder Preufe, fobald er bas 20. Jahr vollenbet hat, gur Bertheibigung bes Baterlandes verpflichtet. Er tritt in bas ftebende Beer ein, bas bezeichnet wird (§ 4.) als bie "Sauptbilbungeschule ber gangen Ration fur ben Rrieg"; burch biefe Rriegsschule geht bie gange mannliche Jugend bes Bolkes; bie Officiere und Unterofficiere find gleichsam nur ale ein Cabre bes Bolfsheeres ans ausehen, sie sind beffen gehrer. Sobalb bie junge Mannschaft ausgearbeitet ift, wird fie in die Beimath entlaffen, um bis jum vollendeten 25. Jahre jur Referve pflichtig zu bleiben; von ba bis zum 40. Jahre gehort Jeber ber gandwehr an; im Kall feinblichen Angriffs einer Proving treten "alle Manner über 40 Jahre und alle ruftigen Junglinge vom 17. Jahre an" als Banbfturm jufammen.

Es ift nicht nothig, ben Werth biefer Einrichtungen im Einzelnen barzulegen, und wenigstens gegrundet wurden sie nicht in der Absicht, eine neue Pflanzschule für Junterei und Gamafcherei zu sein. Nur Eins barf

ich nicht unterlassen hervorzuheben. Inbem Preußen nicht wie Krankreich mit ber Conscription - "la loi la plus affreuse et la plus détestable pour les familles" fagte Napoleon - aus ber Bluthe bes Bolfes einen Theil herausnimmt, um baraus einen Soldatenstand zu bilben, sonbern bas Bolt. als folches bewaffnete, verwandelte es vollkommen feine Stellung nach Außen bin; "fur einen Angriffstrieg, bas beißt als politische Macht, hat Preugen fich felbst entwaffnet, mahrend Deftreich, Rugland, England und Frankreich Schwert bereit halten, um es bei großen Fragen in bie Bagichaale zu werfen". \* Allerdings eine Dacht im alten Sinne nicht ferner zu fein, sonbern ein Staat ju merben und im vollften und ebelften Ginne ju merben, bas mar Preußens Aufgabe; und Preußen marb und ift in bem Maage machtig ju Schut und Trut, als es dieselbe erfüllt und von ihr erfüllt ift.

Es ift die Erkenntniß von der sittlichen Natur des Staates, die der Reorganisation Preußens zum Grunde lag; auf der Freiheit, der burgerlichen und politischen seiner Unterthanen, auf einem wahrhaften Staatsburgersthum auferbaut es sich von Neuem.

"Damit aber", fagt bas Senbichreiben, "alle biefe Einrichtungen ihren 3wed, bie innere Entwickelung bes Bolkes, vollständig erreichen, und Treue und Glauben

<sup>\*</sup> Samuel gaing, Betrachtungen eines britischen Reisenben über ben preußischen Staat. 1842.

und Liebe zum König und Baterland in der That ges beihen, so muß ber religibse Sinn des Bolkes neu belebt werden."

"Am meisten aber hierbei wie im Ganzen ist von ber Erziehung und bem Unterricht ber Jugend zu erwarten."

"Birb burch eine auf die innere Natur bes Mensichen gegründete Methode jede Geistestraft von Innen heraus entwickelt und jedes eble Lebensprincip angereizt und genährt, alle einseitige Bildung vermieden, und werden die bisher oft mit seichter Gleichgültigkeit versnachlässigten Triebe, auf denen die Kraft und die Würde des Menschen beruht, Liebe zu Gott, König und Rasterland sorgfältig gepslegt, so können wir hoffen, ein physisch und moralisch kräftiges Geschlecht auswachsen und eine bessere Zukunft sich bereiten zu sehen."

Es bedarf keiner weitern Darlegung, in wie schneis bendem Gegensatz biese Principien mit benen ber Res volution und bes Kaiserthums stehen.

Freilich, es giebt eine Art Erwedung bes religibsen Sinnes, welche, die schwer errungene Gewohnheit versständigen Betrachtens mißtennend, zu Aberglauben, Fanatismus und Irrsinn, zur Zerrüttung aller sittlichen Berhältnisse führt; diese hat Stein nicht gemeint. Er war fromm, aber seine Frommigkeit war klar, mannslich, practischer Art; er war kirchlich gesinnt, aber die Kirchlichkeit, die er meinte, war weber die romanstische hysterische Conventikelweise, in der die moralische

Erschlaffung fich eben fo anmaaglich wie scheinheilig birat, noch bie hierarchisch s boamatistische, die auch mit obem Bergen falbungevoll ju fein weiß; jener firchlichen Ordnung, welche bie Grafichaft Mart fo gludlich bemahrt bat, geborte er mit vollem Bergen an. Stein wußte wohl, daß "Borfdriften und Berordnungen bas, mas Noth thut, nicht allein bewirken konnten"; aber er fah ein, bag bas jus circa sacra bem Staat Befugniffe und Berpflichtungen zuweise, bie, mit Ernft mahrgenommen, bie mefentlichen Anbahnungen zu machen Die Praris ber preußischen Monarchie mar im Befentlichen fur die Tolerang; es galt, diefer Stellung bes Staates eine positive Kassung zu geben. Inbem bie alte Confistorialverfassung aufgehoben und bafüt in bem Ministerium wie in ben Regierungen eine Section fur ben Cultus eingerichtet murbe, welche bie Sorge für alle Bekenntniffe umfaßte, ichlug man einen Beg ein, ber, menn er aufrichtig verfolgt murbe, ben Staats, angehörigen aller Bekenntniffe und Religionen biejenige Rorderung und Sicherung von Staatswegen gewährte, auf die fie ohne alles Bebenten vollgultigen Unspruch haben. "Beforberung mahrer Religiofitat" (nicht Chriftlichkeit) "ohne 3mang und myftische Schwarmerei, Bewiffensfreiheit und Tolerang ohne offentliches Mergernig, bieg ift ber 3med, welchen bie Section fur ben Gultus vor Mugen haben muß."\* Schon Stein hatte

<sup>\*</sup> Cabinetsorbre vom 20. November 1810.

ben eblen Nicolovius, an ben biefe Worte bes Konigs gerichtet maren, jum Dirigenten jener Section erfeben. Das Nachfte mar, bag ber Staat fur "Befferung bes geiftlichen Stanbes und fur bie Burbe bes auferen Cultus" Sorge trug, wie beren Nothwendigkeit namentlich in ber trefflichen Alugichrift bes Paftore Reumann (1808) bargethan war. Unglaublich, wie viel man zu thun fand. Schon regten fich jene großeren Plane, ber evangelischen Rirche und ben Gemeinben fie waren versunten und erftorben wie ber Staat, ber fo klaglich zusammengebrochen mar - eine Berfaffung ju geben ober wieberzugeben, in ber auch bie gaien thatigen Antheil batten; man richtete Generalfuverintenbenturen ein, man erneute bie alten Spnobalverbanbe, man bachte an Berufung von Provinzials, von Reichsfpnoben. Der alte hohenzollersche Plan einer evangelifchen Union, seit 1798 von Neuem angeregt, \* trat in ben Borbergrund. "Unsere. Beit", fcpreibt Nicolovius an einen Freund, "hat eine fo heilende, rectificirende Rraft, bag man ihr fed vertrauen barf." Rur es begannen bamals erft jene machtigen Durchgahrungen, welche bie kirchlichen Aufgaben ber Gegenwart so unendlich wichtig und fo fcmer zugleich gemacht haben.

<sup>&</sup>quot; "gemeinschaftliche Agende, ber bleibenben Berschieben: heiten (beiber Confessionen) ungeachtet", sagt bie Cabinetsorbre vom 18. Juli 1798 (abgebruckt in Falct's "Actenstücken, betref; fend bie neue preußische Kirchenagende. Riel 1827."

Rafcher und gludlicher gelang es mit bem Unterrichtes und Bilbungemefen; und wie überall in jener wundervollen Beit fand fich auch hier ber rechte Dann jur rechten Stelle. Es war Wilhelm v. Sumbolbt, ber "Staatsmann von Berifleischer Sobeit" und eben hier fei es erlaubt baran zu erinnern - ber Freund Schiller's; ben icon vorbereiteten und angebahnten Reformen bes Unterrichtsmefens gab er entschiedene Geftalt, gab er, man mochte fagen, ben ibealen Sauch, ber fein eigenes Wefen burchbrang. Noch ruben im Duntel ber Archive feine großartigen Entwurfe fur Leitung ber bilbenben Runft und ber Musik; mas in Preugen Anstaltliches in biefer Richtung vorhanden ift, beruht auf humbolbt's Unregungen und Entwurfen. Recht eigentlich fein Bert ift bie Grundung ber Berliner Univerfitat : "weit entfernt", fagt er in feinem Immebiatbericht vom 12. Mai 1809, "baß bas Bertrauen, welches gang Deutschland ehemals zu bem Ginfluffe Preugens auf mabre Aufklarung und hobere Geiftesbildung hegte, burch die letten ungludlichen Greigniffe gefunten fei, fo ift es vielmehr geftiegen; man bat gefeben, bag in allen neueren Staatseinrichtungen Dreu-Bens ber Sinn herriche, welcher in jenem wichtigften aller Borguge auch ben 3med jeber Staatsvereinigung erkennt". \* Sie ward mit großartigfter Freigebigkeit

<sup>&</sup>quot; Mitgetheilt in Dieterici geschichtlichen und ftatiftischen Rachrichten über bie Universitäten im preuß. Staat, 1836, p. 62.

ausgestattet: "es war bas hochfte Beispiel einer thas tigen Anerkennung fur bie Biffenschaft und fur bie Ibee, welches jemals ein Staat gegeben bat; benn es fand fatt mabrend ber brudenbften Lage bes Staates, bei ber größten finanziellen Bebrangniß; und man wollte nicht Schmud und Bierrath, fonbern ein Mittel ber Beilung, ber Biebererneuerung fich bamit erwerben". \* Uebergeben wir die sonstigen Reformen bes Unterrichtsmesens, bie jene Beit gebracht hat, und welche, wie hemmende, einseitige, rudlaufige Bemuhungen nachmals in Staat und Rirche auch Eingang gefunden, in ihrer boben Kaffung, in ihrer ibealen Tenbeng fortgeführt find, unbefummert barum, ob ber Bilbung, bie bem nachwachsenben Geschlecht mitgegeben wirb, ber Staat und bie Rirche, wie fie nun find, entsprechen ober wiberfprechen. 3ch bente, ein Berhaltnig, beffen Bedeutung verständlich genug ift; es ift ein theuerftes Bermachtniß iener gludlichen Ungludezeit. Rur Gine noch werbe erwahnt. Seit mehr als einem Menschenalter mubte fich fern im Schweizerlande Pestalozzi, bas hohe Bilb vom Boltsichulmefen, das ihm vorschwebte, ju verwirtlichen; seine Methobe bedarf hier keiner neuen Apologie; Rorper und Beift ber Kinber entwickelnb recht eigentlich ben Menschen zu erziehen, ihn innerlich klar und frei zu machen, mar ihr Biel. Es war eine That

Bichte, ber Sohn, im Leben und Briefwechfel &. G. Fichte's, I. p. 512.

baß Preußen in Peftalozzi's per und feiner Schüler Hulfe fein gefreiner und feiner Schüler Hulfe fein geschultzefen reformirte; es war der Beitelligesten rir Belleschulwesen gender gen fraftiges (Beschlause Bollesiduliveli" und fraftiges Geschlecht zu erziehen. \* Doch genug um den Geift zu bezeichnen, in bem greußen innerlich herzustellen und neue Gestalt zu

gewinnen begann. Rur begann. Ueberschäßen wir die Arbeit jener gabre nicht; ihr Werth ift bei weitem nicht in bem, mas fie erreichte, fondern in bem, mas fie erreichbar alaubte. Bie viele und große guden blieben, hat bie Reaction fpaterer Jahre nur ju beutlich bewiesen.

Marum nicht fogleich ein vollenbetes Bert? Bergeffe man nicht, mit wie unbeschreiblichen Schwierigfeiten bas Reue zu ringen hatte : "bei bem unterbruckten Geift ber Armee, bei bem gefunkenen Boblftanb bes Staates, ben gerrutteten Finangen, bei ber gebieterifchen Einschränfung von Außen ber und einer Partei von Muthlosen im Innern, die fich allen energischen Maaßregeln wiberfette, mar es fehr fcmer, bie 3mede ju erreichen, welche man fich vorsetzte; .... man batte mit taufend Borurtheilen, mit bem üblen Billen und bem Intereffe Gingelner ju fampfen". \*\* Roch birgt fich ein großer Theil ber bamaligen Borgange bem

<sup>&</sup>quot; Worte ber Konigin Louise.

<sup>\*\*</sup> Der Keldzug von 1813 bis zum Baffenstillftanb, 1813 p. 4. (Der herrliche Auffat ift von Claufewis.)

Blid ber Forschenben; nur Wenigen mag es bekannt sein, baß es einen Moment gegeben hat, wo bem Konige die Gesahr nahe war, Gustav's IV. Schickal zu leiben; möglich baß, wenn einst die stille Geschichte jener Jahre bekannt wird, das bedeutsame Wort von Harbenberg aus seinen letzen Lebensjahren: "er musse sich an die Spitze der Reaction stellen", verständslicher wird.

Allerdings, es waren bie großartigften Umgestaltungen, die man vornahm und vorbereitete; fanden sie indolente Massen? erzwangen fie unbegriffene Fortfdritte? übereilten fie bie Bolkbentwickelung? Nicht aus bem Princip ber Bolkssouveranetat, noch aus bem gottlichen Recht ber Legitimitat, nicht aus ben Berknocherungen, welche man hiftorisches Recht zu nennen pfleat, noch aus ben Abstimmungen ber Maffe entnahm man bas Reue; aber ber Beift, aus bem es geboren mard, mar ber mahre hiftorische, ber allein legitime, ber rechte Bolksgeift; in bem Maage als bas Reue fur ihn ben rechten Ausbruck traf, ihm Geftalt gab, ibn jur Grundlage, jur Lebensbedingung biefes Staates machte, batte bie neue Berfaffung Gewalt über die Gemuther, Buverficht jum entscheibenden Sanbeln, unbeschrantte Befugniß.

Ober woher benn sonft jene schwerste Bewährung ber Treue und bes Gehorsams in ber schmachvollen Bunbesgenoffenschaft von 1812 "felbst gegen beffere

Ueberzeugung, aus reinem Pflichtgefühl"? \* woher benn fonft, ba es galt, "ben letten entscheidenden Rampf zu bestehen", \*\* jene bochfte Rraft ber hingebung, Treue, Pflicht, jene flammende Bornesmacht, die in ftrengftem Gehorfam fich felbft beherrschte, jene Tobesfreudigkeit ohne Gitelfeit, Uebermuth, Bermilberung? mober fonft bas unbedingte Bertrauen diefes Bolkes zu biefem Staat und feiner Leitung? - es hat bieg Bolf teine Sande festen, Berbriefungen, Gibe, wie mohl ehebem Stanbe und gandichaften, von bem ganbesherrn geforbert; es hat vertraut, wie nur bas Bolf bem Staate vertrauen fann, beffen es ift und ber fein ift. Und wenn Gelbftverleugnung, fittliche Erhebung, eigenftes Entschließen bie Rraft und bas Recht geben, frei zu fein, fo haben bie Preußen ber Freiheitsfriege bas fubnfte Bertrauen, zu dem sich noch jemals die Monarchie erhoben hat, gerechtfertigt. Bohl hatte im Beginn jener Umwandes lungen ber berbe Dork schreiben mogen: "es leuchte bie hoffnung, bag ber burre Stamm neu belebt, Bluthen und Fruchte treiben werbe". \*\*\* In Bahrheit, berrlichere sind nie gezeitigt - tros bem "noch nicht reif", mit bem bann bes bewährten Boltes Rraft und Beg und Unspruch an fich selber irre gemacht worben;

<sup>\*</sup> Tagesbefehl bes Generals Grafen Bittgenftein, s. d. Berlin 6/18. März 1813.

<sup>20</sup> Aus bes Konigs Aufruf: "an mein Bolt".

ww Brief an ben Obriftsleutenant Oppen vom 24. Ro-vember 1808.

aber es hat das Gedachtniß jener großen Jahre ber Erhebung aus tiefstem Fall, ber errungenen Freiheit.

Bis bahin, wie furchtbare Zeiten noch hatte Preus gen, Deutschland, bas ganze Europa zu burchleben! Schicken wir uns an, sie in ihren Hauptzigen zu bes gleiten.

Bir sahen, wie Destreich durch ben Frieden von 1805, mehr noch durch ben von Tilsit und die russische Freundschaft zu einer Macht zweiten Ranges hinadzgedrückt war. Zweiten Ranges bei immer noch 24 Milstonen Unterthanen in völlig arrondirtem Gebiet? im Entserntesten nicht war das Wiener Cabinet gemeint, sich bei dem letzten Friedensschluß zu beruhigen; es war entschlossen, die nächste Gelegenheit zur Fortsetzung des Kampses zu benutzen; es verwandte die Friedenszeit, sich zu rüsten.

Freilich nicht in ber Beise wie Preußen. Um wesnigsten war man gemeint, ben Tenbenzen ber neuen Beit, neuen Berfassungsibeen zu hulbigen; es konnte scheinen, als suche man gestissentlich bessen Gegentheil zu sein.

Nur was benn? Die alten Kunste hatten oft genug getäuscht; man mußte boch sehen, daß die neuen Staaten eine Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit besaßen, gegen bie man mit ben alten Mitteln nicht mehr concurriren konnte. Sollte man etwa boch ein wenig in das Mosberne binüberstreisen?

Ober gab es noch einen andern Weg? Als 1796 bem alten Colloredo der Plan einer Bolksbewaffnung vorgelegt wurde, schalt er ihn eine entsehliche Unvorsichtigkeit, gebot ihn völlig zu verheimlichen: "denn dem siegreichen Feinde kann ich zu jeder Zeit mit einer Proponz den Mund stopfen, aber das Bolk bewaffnen heißt den Thron geradezu umstürzen". Wie, wenn man nun die Bolker, ihre herzliche Anhänglichkeit für das geliebte Fürstenhaus, ihren nationalen Sinn benutzte und zu neuen Machtmitteln ausprägte? Freilich, "was sie einmal für uns gethan, können sie ein ander Mal auch wider uns thun"; \* aber für den Augenblick doch hätte man das verlangte Resultat.

Ober mißbeuten biese Betrachtungen her und hin völlig den Geist, der damals den Kaiserstaat, sein Heer, seine Beamten, Cabinet und Volk durchdrang? war nicht überall in gleicher Jorngewalt derselbe Gedanke, der die "edlen Freiwilligen Wiens" erfüllte, "weder fremden Hohn noch fremde Fesseln zu tragen"? \*\* Und waren dessen nicht eben jene Männer, die damals das Ruder sührten, der edelste Ausbruck?

Immer wird man ben Namen Stadion's mit Chreerbietung nennen; bazu begann die hohe Einsicht bes Erzherzogs Karl, die Popularität Johann's, ber ritterliche

<sup>\*</sup> Ift nach 1809 in Wien in Betreff ber Tyroler gesagt worben.

<sup>20</sup> Worte bes Erzherzogs Karl bei ber Fahnenweihe am 9. Märg 1809.

Eifer ber jungeren Bruber Birkungen zu üben, beren Möglichkeit schon ben Mannern früheren Styls ein Graufen gewesen ware und war.

Sielten jene es nicht fur moglich, burchgreifenbe Umgestaltungen zu versuchen? ober galten ihnen bie Grundverhaltnisse ber Monarchie, ihrer Theile zu einsander, der Herren Stande, der misera contribuens plebs u. s. w. für gesund und wesentlich? schien nichts nothig, als gewisse Migbrauche abzustellen, die sich eingeschlischen, um dem Geist der treuen Botter, dessen Werth man bisher irrig nach seiner Passivität geschätt habe, jene Freiheit und Bewegung zu schaffen, in der die bessere Einsicht die Quelle seiner thätigen Kraft erkannte?

Bu allen getreuen Unterthanen gesprochen waren bie Worte in der Eröffnung der ungrischen Stande (9. April 1807). "Es ift sester Entschluß des Monarchen, die im Innern entstandenen Uebel von Grund aus zu heben; die herrlichen Geistesanlagen, welche den verschiedenen Nationen des Reiches eigen sind, sollen durch eine bessere Erziehung, durch zweckmäßige Unterrichtsanstalten, durch größere Preßfreiheit, durch ungehinderte Benuhung der Eulturschähe des Auslandes freier entwickelt und bereichert werden; das schlummernde oder unterdrückte Aastent wird man ausmuntern, das schüchterne Berdienst hervorziehen, wodurch sich gewiß bald die Zahl großer Männer vermehren wird, deren der Monarch im Casbinet wie im Felde bedarf, um den Bohlstand und Glanz seiner Staaten zu mehren. Die Betriebsamkeit

aller Unterthanen ber Monarchie foll, auf gleiche Beife belebt, immer neue 3meige ber Beschäftigung und bes Gewerbes finben" u. f. m. Bie tiefe Schaben, bie biefe Berheißungen euphemistisch berühren! maren fie ausführbar? "Bas murbe bann" - fagt ein hochs gestellter Militar, bamals ber Geift und bie Feber bes Ergherzogs Karl genannt, und mas er von einem Zweige bes Deffentlichen fagt, barf fur alle gelten, - "mas murbe bann aus bem methobischen Bang unserer (Dis litar=) Bermaltung merben, aus unferer Schulknaben-Berantwortlichkeit, aus ben Deconomiecommissionen, die uns ju Grunde richten, ben Berpflegungebepartements, bie uns aushungern, aus unferer Buchhaltung, bie fich immer irrt, aus unseren Controlen, wer am meisten fliehlt, aus unferm Kriegerath, ber nie Rath giebt, aus unferer Bureauberrichaft, bie uns ju Boben brudt?"\*

Es heißt, bamals fei eine vollige Umgestaltung ber gangen Abministration im Wert gewesen, Aufhebung ber Regierungen, ber Lanbstande, Ginfuhrung von Statts

Brief bes Borstanbes ber Militarbepartements im östreichischen Kriegsministerium Generallieutenants Grafen Grünne an ben Feldzeugmeister Fürsten v. Ligne s. d. 27. September 1809. Wie die Borte oben angeführt sind, stehen sie in den Lebensbildern III. p. 329.; ihr erster Abdruck im politischen Journal 1810, Mai, p. 512. ist in dieser Stelle bedeutend einsacher, wohl durch Gensurstriche in Hamburg. Der Brief des Generallieutenants Meyer v. helbenselbt in den Lebensbildern III. p. 343. ist, da er jenen Abdruck im politischen Journal anführt, nicht vom 18. December 1809.

haltereien u. f. w. Also noch einmal die Josephinischen Ibeen ? Und boch gab man 1808 ben Convertiten= fonde, ben Joseph II. ben Armenanstalten überwiefen hatte, feiner fruberen Bestimmung gurud, theilte ibn in Penfionen von 300 Gulben aus. Und mas mare gewonnen worben, hatte man biefe Stanbe Bohmens, Deftreichs u. f. w. aufgehoben, die jedem Bunfch ber Regierung bereitwilligst zu entsprechen gewohnt maren? Erinnere man fich, bag ba von Bolkereprafentation im Entfernteften nicht bie Rebe mar; zu ben "hochloblichen vier herren Stanben" Bohmens gehorte neben ben Pralaten, Kurften und Berren auch ber Stand ber Stabte - einen Bauernftand gab es naturlich nicht, er bestand aus Prag und ben brei toniglichen Stabten bes ganbes, bie fich herkommlich burch bie Stimme von Prag mitvertreten ließen, und biefe führte bie vom Souvernement eingefette ftabtifche Magiftratur. Ungarn freilich ftand verfassungsmäßig febr frei feinem Ronige gegenüber; und unbequem genug maren bie Stande von 1807 mit ihren Mahnungen an bie alte Conftitution und ihr Recht, ungrische Rathe im Cabinet bes Raifers zu haben, mit ihrer Erinnerung, bag bas Militarfoftem Ungarns nur befenfiv fei, ihrem Antrag, baß ber Raiser, nachdem er die beutsche Krone niebergelegt, feine Refiben, nach feinem Sauptlande Ungarn verlegen moge. Der nachfte Reichstag - bie bochft pruntvolle Rronung ber neuen Raiferin leitete ihn ein - brachte ermunschtere Resultate, außer Underm ben

Beschluß, eine permanente Insurrection von 80,000 Mann, worunter 30,000 Reiter, auf brei Jahre ber freien Bersügung bes Königs zu überweisen. "Ihr besthätigt hiermit", antwortete er ben Ständen, "eure tiese Ueberzeugung, daß an ber Erhaltung bes Königs, seiner Rechte und seiner Würde Alles gelegen sei und ohne bieses die alte Constitution bes Landes unmöglich bestehen könne, die Wir aus allen Krästen bis zum letzen Blutstropsen vertheidigen werden; auch Wir sind bessen keiches, seinem Sohn und Erben anempsohlen hat: daß nämlich der Thron des Königs ohne den Abel nicht bestehen könne."

Befentlich geneuert ward vor Allem im Kriegs, wesen, an bessen Spike Erzherzog Karl stand. Nicht bloß eine neue Gliederung des stehenden heeres nach franzosischem Muster ward eingeführt, das Exercitium, die Berpstegung, das Lazarethwesen u. s. w. verdessert, viele altere Officiere entlassen, fremde, namentlich patriotische Männer aus Deutschland in den Dienst gezogen; das Bichtigste war, daß eine dreisache Reserve, alle Cantonpstichtigen umfassend und übend, eine allz gemeine Landwehr, aus allen Ständen gemischt und unter der Führung des Erzherzogs, endlich für außerste Hälle die sogenannte Nationalgarde eingerichtet wurde. In der That eine allgemeine Bewassnung des Bolkes; "aber man habe sie", klagte ihr Urheber, "in der Ausssührung entstellt". Konnte sie das herz des Bolkes

treffen, wenn verkundet wurde: "um auch die Sohne der Beamten und Honoratioren zum Militardienst hersbeizuziehen, sei ihnen gestattet, sich ex propriis zu stellen und sich aus eigenem Bermögen eine seinere Montur anzuschaffen; auch sollten sie in so fern den Cadetten gleich behandelt werden, daß sie nicht mit Stockschlägen dursten bestraft werden und ihnen vergönnt sei, mit Unterofsicieren oder unter einander zusammenzuschlasen." Und doch "eine Armee, die schöner, stolzer und zahlsreicher als jemals war, beseelt von einem Geist, einem Enthusiasmus, der die dahin unter demselben unbekannt war". \* Ohne Reserven und Landwehr sast 400,000 Mann.

Jene Decrete ber Volksbewaffnung waren in eben ber Zeit erlaffen, wo die beginnende große Bewegung des spanischen Volkes in ganz Europa den tiefsten Einsbruck machte. Napoleon eilte, sein ernstliches Mißtrauen über jene Ruftungen auszusprechen; noch von Bayonne aus forderte er die Rheinbundfürsten auf, ihre Continsgente fertig zu machen; nach einigem Notenwechsel mit Wien hielt er dem östreichischen Gesandten in Gegenswart des diplomatischen Corps jene berühmte Strafsrede (15. August), der Kaiser Franz mit der Verssicherung seiner ununterbrochenen freundschaftlichen Gessinnung antwortete, nur um desto eifriger den Krieg zu ruften.

<sup>\*</sup> Ausbrud Grunne's. Pol. Journal 1810, p. 509.

In jener Strafrebe fagte napoleon bem Biener Cabinet unter Anderm: "bie unter Ihrem Bolf uns tluger Beise erregte Gabrung, Die Intriguen ber Englander und einiger Mitglieder bes Ritterftandes, welche bie Bitterfeit ihrer Gefühle auf Gie übertragen, werben ben Krieg herbeiführen; Ruglands Raifer wird ihn vielleicht hindern, mit Restigkeit erklarend, bag er ibn nicht will, daß er gegen Sie fein wird; wenn wir aber bloß Rugland ben Frieden ju banten haben, fo werben weber Europa noch ich Ihnen Dant bafur miffen". Und wenige Bochen barauf war er mit Alexander in Erfurt zusammen; er brauchte, um Spanien nieberzuwerfen, Rube in Deutschland. Bon bort aus am 14. October antwortete er auf jenen Freundschaftsbrief bes Raifers Frang: "ich war herr Ihres Reiches, ich fonnte es gerftuden, minbern, ich wollte nicht; mas es ift, ift es burch meinen Willen; moge Em. Majestat Denen mißtrauen, die Ihnen von Gefahren Ihrer Donarchie fprechen; fie allein find gefahrlich, weden bie Gefahren, die fie vorspiegeln; die befte Politit jest ift Einfacheit und Wahrheit". Furmahr, er munschte keinen neuen Rrieg gegen Deftreich, er munichte ibn am wenigsten jest.

Gben barum brangte man in Wien bazu. Freilich, wenn Menschen nicht allein, sondern Menschen und Gelb Macht sind, so war Destreich zur guten Salfte ohnmächtig. Die Finanz Destreichs war außerst ersschöpft; die großen Rustungen hoben trog ber Aussichten,

bie fie weden durften, die offentlichen Fonds nicht, brudten fie noch tiefer. Man feste fich mit England in Berbindung, man konnte ja bort mit Gewißheit auf-Sympathien rechnen. Die ersten Eröffnungen geschahen im Anfang Octobers: "ohne englische Gubfibien fei ber Rrieg unmöglich; Die Finangen feien furchtbar gerruttet; man febe fein anderes Mittel, fie berguftellen, als einen gludlichen Krieg, ber bie verlornen Provinzen gurude gebe, ober - eine gewaltsame Devalvation bes Papiers gelbes, einen partiellen Staatsbankerot, wie er trot ungabliger Berficherungen feit 1798 fcon mehrmals versucht worben fei; bagu fei auch ber Bof gang ents schloffen, nur halte er bie Ausführung fur ben gegenwartigen Augenblick unmöglich, wo man vielmehr trachten muffe, das Bolk zu iconen und zu gewinnen. bings muffe Deftreich munichen, um die Borbereitungen in Ruhe und vollständig zu beenden, daß die Entscheis bung ber Baffen bis jum nachsten Frubjahr aufgeschoben werbe, fei aber Gottlob jeben Augenblick bereit, ben hingeworfenen Sandichuh aufzuheben." Borangeftellt war die "feierliche Berficherung, daß bas Biener Cabinet burchaus feine Bergroßerung begehre, aber auch jeben Taufchvertrag ohne Beiteres von ber Sand meifen, auch nicht in die geringsten Abtretungen mehr willigen werde; weber burch hinterliftige Berheißungen noch burch offene Drohungen werbe man fich in bie zu Erfurt im tiefften Gebeimniß entworfenen Plane hinreißen laffen; man beforge nur, bag Rugland, die philanthropischen Ibeen eines Weltfriedens voranstellend, England über Destreichs Gesinnungen irre führen und es bewegen mochte, in einem Augenblick, wo gerade Destreich nur noch im Kriege das heil sehe, sich zum Frieden zu neigen." So sah man in Wien die Sachen an: "es sei ein letzter Versuch, die Befreiung Europa's auf dem bisherigen Wege zu bewerkstelligen". Freilich: auf dem bisherigen Wege; auch nicht einen Schritt entsernte man sich von dem Styl der alten Cadinetspolitik, — "vorbehaltlich, von den Bolksaufständen in Deutschland, in Kyrol und Italien Vortheile zu ziehen, wo so viele Funken unter der Asche glühten, daß es nur eines Hauches bedürse, sie in helle Flammen auslodern zu machen". \*

In jenem Sinne ber Cabinetspolitik lauteten bie Erwiderungen aus England: "England habe sich durch den Krieg in Spanien erschöpft; es werde, wenn Destreich beginne, ihm mit aller Kraft zur Seite stehen, ohne jedoch zu einem Kriege reizen zu wollen, den Destreich nicht aus eigener Kraft machen könne". Doch hieß es in der königlichen Eröffnung an das Parlament über die Anträge von Erfurt (16. December 1808): "wenn unter den Staaten, die noch eine precare Unsabhängigkeit gegen Frankreich behaupten, sich solche bessinden, die im gegenwärtigen Augenblick selbst zwischen dem Untergang, der die Folge einer sortgesetzen

<sup>\*</sup> Stabion's Meußerung gegen ben hannoverichen Barbenberg.

Unthatigkeit sein murbe, und ben ungewiffen Gefahren einer Unftrengung schwankten, woburch fie bem Untergang entgeben konnten, so muffe die trugerische Aussicht eines Friedens zwischen England und Frankreich fur diesen Staat nothwendig von den traurigsten Folgen sein."

Man ward in Bien felbft bebenklich; felbft Erabergog Rarl hielt die Borbereitungen noch feineswegs fur hinreichend; "am allerwenigsten ihm fann man vorwerfen, bag er fich burch Blendwerke habe taufchen laffen; zweimal hat er ben Rrieg verhindert, bas britte Mal gab er ber Gewalt einer Meinung nach, bie man mit fo vielem Gifer unterftut hatte, bag ber Rrieg endlich eine Ehrensache geworben ift". \* Es war ber patriotische Gifer ber Stabion, ber jungeren Erzbergoge, ber Aristofratie, vieler beutscher Manner, Die aus bem verfnechteten Baterlande fich nach Deftreich gerettet hatten. Dach Deftreich bin brangte fich MUes, was noch auf Rettnng Deutschlands hoffte; preugische Officiere traten als Gemeine in offreichischen Dienft. \*\* Und war nicht alle Hoffnung jum Gelingen? hatte bereits in Italien, in Dalmatien, in Deutschland Berbindungen angefnupft, welche bei ber Schilderhebung Deftreichs eine allgemeine Erhebung ber Bolfer erwarten ließen. Stein, feit bem Enbe 1808 geachtet, mar gen

<sup>\*</sup> Grunne's Schreiben vom 23. September 1809.

<sup>\*\*</sup> Schattenbilb eines für sein Baterland als Opfer ritterlich gefallenen beutschen Prinzen (heinrich Bictor v. Reuwieb), Brief 25. p. 129.

Böhmen geflüchtet; eben bort war ber entthronte Churfürst von Beffen, ber Braunschweiger Bergog, icon sammelte er feine schwarze Schaar. Bis an ben Rhein und die Nordsee erftredten fich die beimlichen Berabs redungen, und Graf Munfter in London verhieß fur ben Mai eine englische Landung in der Elbe und Befer, an bie fich bie norbbeutsche Insurrection anschließen follte, wie gleichzeitig an Bellington's Landung in Portugal bie ber pprenaischen, an Stuart's ganbung von Sicilien aus bie ber subitalischen Bolfer. Bor Allem in Tyrol mar Alles jum Abfall von Baiern reif; Ergbergog Johann, ber Mann bes Gebirges, ftanb icon in geheimer Berbindung mit ben Thalern, ihre Boten waren im Januar 1809 heimlich in Wien, wurden von ihm gesprochen; "aus feiner Sand gingen bie Branbfaben bis Graubunden und Beltlin".

Rur, man eilte nicht zu beginnen, während Raposleon tief in Spanien verwickelt war. Balb nach ber Einnahme von Madrid, noch im Januar ging er nach Paris zuruck; "ift man in Wien von der Tarantel gesstochen?" sagte er zu Metternichs umsonst bemühte sich ber, die Maaßnahmen seines Hoses zu beuten und zu bergen, bis man in Wien fertig ware; man hatte dort nicht für möglich gehalten, daß Napoleon vor dem Juli gerüstet sein könne, und schon vor Ende des März waren die Contingente des Rheinbundes marschsertig, die französischen Colonnen zogen heran.

Endlich am 6. April verkundete ein Armeebefehl bes Erzherzogs Karl: "bie Freiheit Europa's hat fich unter unfere Kahnen geflüchtet, unfere Siege werben ihre Feffeln lofen, - balb werben frembe Truppen im innigen Berein mit uns ben gemeinschaftlichen Feind bekampfen". Die Truppen welcher Macht? etwa Rußlande? alle Bemuhungen Schwarzenberg's in Peter8= burg waren gescheitert: "man werbe mit Napoleon zu Rrieg und Frieden vereint bleiben"; freilich, die allgemeine Stimmung, wie in Petersburg fo in Dostau, war gegen Napoleon, ber hochmuthige Abel Ruglands brannte vor Begier, wiber ibn zu tampfen, ja unter ben hauptanschurern bes Rrieges maren in Bien vornehme Ruffen, Umarof, Rasumowsky, Tatischef, Die Kurftin Bagration, - "und fitt benn Alexander fo fest auf feinem Thron?" fagte Raifer Frang; \* aber noch mar er Raifer. - Dber war Preußen gemeint? man mußte ben Konig feit seiner Winterreise nach Petersburg gang von Alexander's Politik bestimmt; freilich, in ber preußischen Armee, im gangen Bolt mar bas brennendste Berlangen nach Rrieg: "Alles ift ber Entwidelung nabe", fchreibt General Bulow, "ber gegenwartige Beitpunct beftimmt unfer Schidfal unabanberlich"; \*\* ein glucklicher Schlag an ber Donau, ein

<sup>\*</sup> Bignon VIII. p. 172.

Brief an Gisenhart s. d. 22. April 1809, nicht 1807, wie Dorow glaubt (Facsimile von hanbschriften, heft 1., Rr. 6.).

kuhnes Wagnis im preußischen heere felbst, und es brach los, so schien es, ris ben Konig wider Billen mit sich; dann burfte man erwarten, daß der ganze Norden Deutschlands sich miterheben werde.

Auf folche Bewegungen ber Maffe rechnete Deftreich. Bugleich mit ben erften Marschen flogen nach allen Seiten bin ergreifende Aufrufe an die verschiedes nen Bolfer: "abmt Spaniens Beisviel nach", rief man ben Deutschen gu, "unser Widerftand ift Deutschlands lette Stute gur Rettung; mit Deftreich mar Deutschland felbstftanbig und gludlich, nur burch Deftreich tann Deutschland beides wieber werben". Italienern fprach Erzbergog Johann: "gebt Gebor ber Bahrheit und ber Bernunft, - ermannet euch und feib wieber Italiener; man kommt nicht, um ju erobern und ju bestrafen, sonbern um jur Befreiung bie Sand zu bieten; - eine auf naturliche Rechte und Gefete einer reblichen Politit gegrundete Staatsverfaffung foll es jeber fremden Dacht unmöglich machen, euch ferner in eurer gludlichen Beimath zu beunrubigen". Gelbit "ben Bewohnern bes Bergogthums Barfchau" verfundete ein Aufruf bes Erzherzogs Ferbinand ben Namen Polen nannte er nicht - bag Destreich bie Baffen ergreife, um jugleich mit ber Sicherstellung ber eigenen Erifteng allen Denen, welchen fie geraubt worden, wieder eine zu verschaffen, und Jeben in bie Rechte wieder einzuseten, die ihm entriffen worben"; felbit an eine vollige Berftellung Polens foll bamais

gebacht worden sein. In bem Aufruf an die Baiern hieß es: "Deftreich wolle die bairische Nation von der sie drudenden, verderblichen Staatsverwaltung befreien, benn die Klagen der Edelsten und Bornehmsten Baierns sein zum Thron des erhabenen östreichischen Monarchen gebrungen" u. s. w.

Bohl war es eine gang neue Art Krieg, die Deftreich versuchte; keine Allianzen maren geschlossen, kein Cabinet war gewonnen, man ichien bergleichen entbehren ju tonnen; aber mit ber fpanischen Insurrection mar man in Berbindung, die bairifche Grenze überschreitend, fcrieb Erzherzog Rarl bem Konige: "ich wunsche fehnlich, bag Gie ben Bunfchen Ihres Boltes, welches in uns feine Befreier fieht, Gebor geben"; überall rief man bie Bolfer gur Insurrection: "es ift ein Revolutionsspstem", fagte ber Moniteur, "bas Deftreich angenommen hat; es hat nicht mehr Recht, fich uber ben Convent zu beklagen, ber Rrieg ben Palaften und Friebe ben Sutten verfundete; nur bag ce jest heißt: Befreiung ber beutschen Ration und Europa's, Sicherung alles beffen, mas bem Menschen theuer und heilig ift". \* Man mochte ruhmen, bag Napoleon, nachbem er bie Revolution in Frankreich bewältigt, sie nun auch brau-Ben, wo ihre alten Gegner fie nun felbft predigten,

<sup>\*</sup> Moniteur im August 1809. Bei Gelegenheit ber Auszuge aus ber in Munchen heftweise erschienenen Schrift: "Matterialien zur Geschichte bes öftreichischen Revolutionirungs: spftems".

um ihre herkommlichen Machtansprüche zu befriedigen, bewältigen werde. Die Fürsten bes Rheinbundes blieben treulichst auf seiner Seite; selbst der Großherzog von Burzburg, Kaiser Franzens Bruder, stellte sein Constingent.

Erinnern wir uns, bag in eben biefer Beit Guftav IV. entthront ward und sein alter Dheim Karl XIII., ben bie Stanbe bes Reiches fich jum Konige ermablt, "Schweden unter Die Obhut der Großmuth Napoleon's" stellte, mabrend Rugland fich weigerte, "mit einer anbern als ber gesethichen Regierung Schwebens" über ben Krieben zu unterhandeln. \* Eben jest erneute Rufland ben Krieg gegen bie bobe Pforte, "weil fie einen englischen Gefandten jugelaffen habe", und ber erneute Rampf ber Gervier, bes ruffischen Beiftanbes gewiß, überflieg die Grenze von Bonien, trieb die ganze Christenbevolkerung bort und in Berzegowina mit jum Aufruhr gegen bie Pforte, Englande Berbunbete. Nicht lange, und Napoleon wird bie Ungarn zur Unabhangigkeit und Bahl eines neuen Konigs auffordern, und ber Papft wird in bem Augenblick seiner Abführung aus Rom ben Bannfluch über ihn schleubern. grausenhaftefter Steigerung verwilbert fich bas Chaos ber europäischen Berhaltniffe; es mublt bie Bolfer bis in ihren tiefften Grund hin auf, ungeheuerfte Erschutterungen, bas neue Leben zu weden, bas endlich an bie Stelle bes alten und neuen gugenwuftes treten wird.

<sup>.</sup> Erffarung in ber Petersburger Bofgeitung, 5. Mai 1809.

Durcheilen wir ben furchtbaren Rrieg von 1809. In Bahrheit, "mit der Schnelligkeit bes Bliges"\* fturzte fich Rapoleon auf ben Zeind; in einer Reihe bewundrungswürdiger Gefechte - Napoleon nannte ftets biefen Feldzug von funf Tagen fein Deifterftud war Ergherzog Rarl aus allen Positionen geworfen, fein heer um ein Driitel geschwacht, Regensburg in Feindes Sand (24. April); meist beutsche Truppen batten jene Siege erkampft, Napoleon's Lob begeisterte fie, \*\* fleigerte ihre Unftrengung; ihres heimischen Raifere Ruf verstanden fie nicht mehr. Bas half es, bag im Norben die Schill, Dorenberg, Ratte losbrachen? mit jenen unheilvollen funf Tagen war Alles verloren; "mon Dieu, mon Dieu, tout est perdu!" rief Stabion; man mochte nun feben, wie man fich ber Rache bes Bewaltigen erwehrte. "Der Erfolg jenes Rrieges", schreibt ber Erzherzog an Kaifer Frang, "war auf ben erften Sieg und auf die gewaffnete Theilnahme bes gangen Rheinbundes berechnet; er hat fich nun gegen uns erklart, moge Raiserliche Majestat entscheiden, ob es nicht rathsam ift, ben Beg ber Bermittelung ju

<sup>\*</sup> Rapoleon's Proclamation, Donauworth am 17. April.

Wieberholt in bes Kaisers Rebe bei Eröffnung bes legislativen Corps (3. December 1809): "gewöhnt an bie Ergebenheit und ben Muth meiner Armeen kann ich gleichwohl nicht umhin, bei bieser Gelegenheit die besonderen Beweise von Liebe anzuerkennen, die mir meine beutschen Solbaten gegeben haben".

versuchen, ehe ber Feind unsere Staaten betritt". Er wandte sich an Napoleon: "ich sühle mich geschmeichelt, Sire, mit dem größten Feldherrn des Jahrhunderts zu kämpsen; ich wäre glücklich, wenn das Schicksal mich erlesen hätte, meinem Baterlande die Wohlthat eines dauerhaften Friedens zu gewähren". Napoleon antwortete nicht; am 12. Mai war er in Wien. Bon dort aus erließ er jenen Aufruf an die Ungarn, erließ er an die östreichischen Landwehren den Besehl, sich sofort dei Strase der Consiscation ihres Vermögens heimzubegeben, erließ er den Besehl zur Aushebung des Kirchenstaates, zur Abführung des Papstes; den Desputirten der Stadt Wien sagte er: "er sei des langen Kampses mit Destreich müde, er werde ihnen einen einssichtsvolleren Regenten geben".

Gleichzeitig war Erzherzog Ferdinand's Einfall in Polen trot bes Zuges bis Thorn hin mißlungen; überall hatte sich die Bevölkerung wider ihn gewandt; Poniatowsky bedrohte, auf dem rechten Weichseluser vorrückend, Arakau, ein Russenheer skand bereits in Gallizien; Ende Mai war Ferdinand auf dem Ruckzuge.

Gleichzeitig war Erzberzog Johann auf bem Rudzuge; bis in die Nabe von Berona hatte er Eugen zurückgebrängt, aber die Kunde von jenen fünf Tagen rief ihn zurück; rasch brängte der Feind nach; die Kunde von dem Fall Wiens bestimmte den Erzberzog, seinen Ruckzug statt auf Linz, wohin ihn der Generalissismus bestimmt hatte, gen Ungarn zu nehmen; damit ftand auch ber italischen Armee ber Weg gen Wien offen.

Dort brangte fich Mes jur Entscheidung. bergog Karl kam aus Bohmen beran; am 21. und 22. Mai ward bie furchtbare Schlacht von Aspern und Eglingen gefampft. "Die Armee", bieg bes Ergbergogs Urmeebefehl vom 24. Mai, "hat Beweise von Patriotismus, von Belbengeift, von Betachtung ber Gefahr gegeben, die bie Nachwelt bewundern wird; fie hat meine großen Erwartungen übertroffen." Napoleon hatte fich begnügen muffen, in feine unangreifbare Dofition auf ber Infel Lobau gurudgutebren; fo fcmer war ihm noch nie eine Schlacht geworben; er fühlte bort bie Gewalt eines Enthusiasmus, die er noch nicht fannte und die ber bobe Duth militarischer Ehre, ber feine Deere entzundete, nicht niebergumerfen vermochte; zwei Generale waren bor feinen Augen gefangen; er fah ben Tob feines treuen gannes, ben Tob bes ritterlichen St. Silaire; - und endlich "wahrend feines breißigstundigen Tobesschlafes nach ber Schlacht im Schloffe ju Kaifer-Cbereborf, beffen Plumberung burch feine Garben er fogar überhorte, ein geheimes Bufammentreten feiner Generale, mas benn im Sall feines Tobes ober feiner Gefangenichaft zu thun fei". \*

Erhob fich nun nicht bas ganze beutsche Bolf für feinen Raifer ?

<sup>&</sup>quot; Lebensbilber I. p. 71.

Holen wir nach, was ba und bort feit bem Beginn bes Feldzugs geschehen war.

Bor Allem im Tyrol. Ber tennt nicht ben Belbentampf bes tapfern, frommen Boltes? "ich gable auf euch" hatte ihnen ber Raifer Frang geschrieben, und bie Aproler Stanbe barauf: "wir werben, von Ew. Majestat unterstütt, bis ans Ende ausharren und Em. Majestat und bie gange Belt überzeugen, bag es eber möglich ift, ben Tyroler über bem Erbboben zu vertilgen, als ibm feine angeborne Liebe und Unbangliche feit für Em. Majestat und bas burchlauchtigfte Raiferhaus zu benehmen". Bon einem kleinen oftreichischen Beer unter Chafteler unterftutt, brangten fie bie Baiern aus Insprud, aus Aprol, aus Borarlberg. Die "fünf Zage" gaben fie ber Uebermacht preis; Chafteler, von Napoleon vogelfrei erklart, jog fich jurud; umfonft war aller Wiberftand; mit fteigenber Buth brangen bie Sieger vor; bie Erfturmung von Schwat (15. Mai) gab bas gand in Lefebore's und Brebe's Sand. Graff. lich wie gewuthet warb; "Solbaten, ihr feib Unmenichen geworben", hieß es in einer Proclamation Brebe's, "euer General fpricht mit Thranen in ben Augen gu euch und fagt euch, bag eure Gefühle von Menschliche feit in Grausamteit ausgeartet finb; ich forbere euch auf, von heute an wieber bas ju fein, mas ihr fein follt und mußt, Solbaten und Menschen". Mit bem Kall Inforucts hielt man Torol für bewältigt; zwei Deputationen gingen nach Dunden, ben Konig um

Gnabe zu bitten; bie meiften Truppen mußten zur Donau hinab. Aber ber Kampf erneute fich fofort; am 30. Mai war Inspruck wieder genommen. tam bie Kunde von dem Bannfluch des Papftes über Rapoleon, fam die entzudenbe Runde von bem Tage von Aspern, tamen jene Schreiben bes Raifers, welche bie treuen Eproler mit Stolz und Buverficht fullten: "ihr habt bereits mein heiliges Bort, bag ich euch nie verlaffen werbe, ich werbe nie biefer feierlich übernom= menen Berpflichtung uneingebent fein; - harret aus, ihr habt ber Belt gezeigt, mas ein tapferes Bolt vermag, wenn es fur bie Erhaltung feiner Religion und fur Befreiung vom fremben Joche bie gerechten Baffen ergreift"; - "im Bertrauen auf Gott und meine gerechte Sache erklare ich hiemit meiner treuen Grafichaft Anrol mit Einschluß bes Borarlberges, - bag ich feinen anbern Frieden unterzeichnen werbe als ben, ber bieß gand an meine Monarchie unaufloslich knupft". Mit foldem Bort ihres Raifers, wie mochten fie verzagen!

Bum Mai hatte Graf Munster eine englische Lansbung in ber Elbe und Weser versprochen. Wie auch bie geheimen Faben liesen, die sich von Wien und von London aus begegneten, auf jene Landung berechnet war, was in Norddeutschland geschah. Ob schon jener verfrühte Versuch Katte's, Magdeburg zu überrumpeln? glücklich entkam er nach Bohmen. In den Tagen von Regensburg brannte ein Aufruhr im Hessischen los.

Berome sandte ben Obriften seiner Garbejager, Doren, berg, Munster's Neffen, Ruhe zu schaffen. Dorenberg's Aufforderung an seine Truppe, mit ihren Landsleuten gemeinsame Sache zu machen, war erfolglos; sie gingen zurud nach Castel; ber Bersuch, mit den Bauern allein die Residenz anzugreisen, miglang; in wenigen Tagen war Alles zu Ende; Dorenberg, Malsburg, Spiegel flüchteten nach Bohmen.

Dann erhob sich Schill. Er stand langst mit Caffel, mit Belgoland und England in Berbinbung; felbst Gneisenau, fo scheint es, wußte um feinen Plan. Mus ber Nabe bes Konigs tam Schill bie Nachricht, bag er entbedt fei; es mar ber lette Augenblick jum Bagniß; am 28. Upril jog er aus Berlin mit feiner treuen Schaar, über bie Elbe. Da erfuhr er, baf ber heffifche Aufftand miglungen fei, bag ber Konig "wegen feiner unglaublichen That und straffalligen Unternehmens" ein Rriegsgericht über ihn niedergesett babe, bag bie Deftreicher geschlagen seien. Dorenberg's Rall zwang ihn, von seiner Richtung auf Caffel abzusteben; er wandte fich nordwarts. Er fah wohl, "bag vom Infurgiren nicht viel zu erwarten fei". \* Er nahm die kleine Refte Domis, aber ben Beg nach Hamburg und Curhaven, wo er die Englander gelandet hoffte, sperrte ihm bas Heranziehen bes Keinbes. Er warf fich auf Stralfund, "um baburch mit ben englischen Schiffen in

<sup>\*</sup> Der Bericht vom 30. Mai 1809.

Berbindung zu kommen". Bergebens sandte er brei Mal auf die See hinaus, nach englischen Schiffen zu spähen; "er hoffe", schrieb er am 30. Mai, "Stralsund zu einem zweiten Saragossa zu machen, aber allein vermöge er sich nicht auf die Dauer zu halten". Unbern Tages war der Feind da; nach tapferstem Rampf (31. Mai) erlag Schill ber Uebermacht, fand selbst den Tod; von seinen Genossen wurden die einen in Braunschweig, andere in Wesel erschossen, andere in Toulon und Marseille auf die Galeeren geschmiedet.

In der Mitte Mai's brach der Braunschweiger Bergog mit seiner ichwarzen Schaar und ber heffischen Legion aus Bohmen hervor; ber Tag von Asperu schien ju allen tuhnften hoffnungen ju berechtigen; mit bem Corps von Am Enbe vereint, nahm ber Bergog Dress ben, Meißen, Leipzig; bis Braunschweig hin flogen feine Proclamationen: "auf, ihr Alle, die ihr ben hohen Ramen Deutsche führt, auf, eilt herbei, um mit uns Deutschlands Schmach an feinen Unterbrudern zu rachen!" - Schon marf fich ein anderes offreichisches Corps unter Radivojewich auf Franken; Die Berheis gung, an ben alten ganbesherrn jurudjutommen, ents glindete bie treuen Baireuther; auch in Bamberg, in Rurnberg erhob fich beim Erscheinen ber Deftreicher bie Maffe. Gleichzeitig erhoben fich die Mergentheis mer, die aus Unterthanen bes beutschen Orbens zu Burtembergern gemacht worben waren, lauteten bie Sturmaloden, nahmen bie Belatung gefangen, proclamirten ihre alte beutschherrliche Herrschaft. Und während König Jerome gen Sachsen zog, erhob sich Obrist Emmerich in Oberhessen, nahm Marburg. Im Hannöverschen harrte man nur ber englischen Landung; es war mit Munster verabredet, daß am 8. Juli von Emden und Hannover bis auf den Harz Alles in Flammen stehen sollte, — aber Munster sandte Gegensbesehl; alle seine und Canning's Muhe scheiterte an Castlereagh's Hartnäckigkeit.

In der That, ware auch jest nur die englische Expedition in Weser und Elbe erschienen, — man hatte die großartigsten Rustungen: 37 Linienschiffe, 23 Fregatten, 82 Kanonendote, 39,000 Mann Landungstruppen — so war die nordbeutsche Bewegung nicht mehr zu halten, der Braunschweiger eilte in sein Land, Jerome's Königreich wankte, Napoleon mußte seine Macht theilen, um den Gesahren im Norden zu bezgegnen. Und schon war Obrist Steigentesch in Berlin; ihn hatte der Erzherzog Karl mit den Worten entlassen: "mein Bruder will es so, ich hatte nicht dazu gerathen; sprechen Sie ked mit dem Könige und wenn er sich nicht entschließen will, so compromittiren Sie ihn". Selbst Scharnhorst drängte zum Kriege; \* er sandte

<sup>&</sup>quot;"Im Jahre 1809 hatte die Armee eine neue, vollenbete Berfaffung, eine neue Gesehgebung, neue Uebungen und, man kann sagen, einen neuen Geift, ber sie belebte; sie war . bem Bolt naber gebracht" u. s. w. "Der Feldzug von 1813 bis zum Baffenftillfanb", p. 6. (von Clausewis).

feinen Sohn in bas Sauptquartier bes Ergbergogs Ferbinand. Aber ber Ronig hielt fich fur gebunden: "fie wiffen nicht, mas ich in Petersburg versprochen habe". Bie wuthete ber alte Blucher, - ba er plote lich feine Truppen bislocirte, glaubte ber Ronig, er werbe loebrechen; bann forberte Blucher feinen Abschied: "er wolle nicht Beuge sein, wie der Thron gus Bie, wenn sich Blucher aufwarf, fammenfturze". wenn er bas heer, wenn er bas Bolt mit fich rig? Dber munichte eben bas ber Ronig boch? in aller Stille foll bamals Wittgenftein, ber mehr als vielleicht irgend ein Anderer bes Konigs Bertrauen befag, in London gewesen sein. Und im Guben ftand Tyrol in Baffen, von Reinden gefaubert; icon ftreiften einzelne Schaaren bis Augsburg, Memmingen, Stockach, in bie altoftreichischen Gebiete. Der Konig von Burtemberg, von Baiern begannen besorgt zu werden. Dazu in ber bochften Umgebung Napoleon's felbft Difmuth, Beimlichkeit, Talleprand grollend, Fouche in Paris feine eigenen Plane fpinnenb, bagu ber Einbrud ber wilben Schlacht von Aspern, ber ben von Enlau überbot; bazu endlich die Entbedung geheimer Gefellschaften, ihrer Beziehungen mit ber geheimen Polizei bes Reindes, bie hinrichtung bes Obriften Meriage und feiner Genoffen; - begann bes Gewaltigen Stern gu erbleichen?

Wie, wenn bamals eine fpanische Insurrection sich über Deutschland verbreitet, mit ihr bas Wiener Cabinet

und der Englander eigennühige Hulfe das Baterland befreit, etwa unter dem guelfisch-adligen Beirath Munster's dessen neue Gestaltung und Verfassung bestimmt hatte? wenn Preußens Eristenz, 1807 nur durch Russland gemacht, nun noch ein englisch-wienerisches "Alsmosen" geworden, die Geschichte Deutschlands damit die über 1740 hinauf rückläusig geworden wäre? Und wie gar wurde man der Russen Beistimmung erkauft haben? Gottes Segen wollte, daß die Völker Deutschslands noch um drei Jahre voll Schmach, Knechtschaft, Bertretung, freventlichster Willkuhr reiser, reicher, einiger oder doch des Bedürfnisses, einig zu sein, bewußter werden sollten.

Doch jurud zum Kriege. Nah bei einander seit ber Schlacht von Aspern standen die beiden Heere; Napoleon sechs Wochen hindurch rastlos bemuht, die Infel Lobau zu verschanzen, Batterien aufzuwersen, Riesenbruden zu bauen; ihm gegenüber auf dem rechten Donauuser von Wagram die Presburg die ganze oftreichsische Macht dicht bei einander; freilich, Erzherzog Iohann durch die Schlacht von Raab (14. Juni) gesschwächt, zwischen ihm und dem Generalissimus Wissessimmung und Risverständnis. Endlich am 5. Juli

<sup>.\*</sup> Scharnhorft (nach bem Bericht bes weftphälischen Sefanbten Linbe über Steigentesch' Aufenthalt in Berlin) fagte
bem Könige: "tonnen Sie wollen, bag Deftreich Ihnen Ihre Staaten als ein Almosen zurudgebe, wenn es noch großmuthig
genug ift?"

brach Napoleon hervor; ben ganzen Tag währte ber Kampf, er erneuerte sich folgenden Tages. Erzberzog Karl erwartete mit Zuwersicht Johann's Ankunst; weß auch die Schuld war, er nahte dem Schlachtselbe, als bereits der Rückzug auf Inaim begonnen war. Dort wurde am 12. Juli ein Waffenstillstand auf vier Wochen abgeschlossen, der einstweilen alles von den Franzosen besetzte östreichische Gebiet — es umfaßte über acht Millionen Einwohner — in deren Hand ließ.

Man mar offreichischer Seits nichts weniger als einig, ob weiter tampfen, ob Frieden fchließen; gegen bie Erzberzoge, gegen bie Stabion, gegen bie "Archibucomanie" erhoben fich alte und neue Intriquen; am 30. Juli hatte ber Erzherzog Karl feinen Abschied; unter bem unmittelbaren Befehl bes Raifers felbst erbielt Fürst Johann Lichtenstein bas Commando; fort und fort verlangerte man ben Baffenftillstand; man bot bem Braunschweiger an, ihn mit in benfelben aufzunehmen, wenn er feinen Souveranetatsanfpruchen entsagte; er zog es vor, sich in breiftem Bagemuth burch Sannover zur Wefermundung bin burchzuschlagen, wo er fich am 7. August einschiffte. Der treuen Enroler ward nicht gedacht. Bahrend Metternich unterhandelte, fah Stadion, immer noch hoffend, nach jener englischen Erpedition.

Sie war ausgesegelt, sie wandte sich gegen Balcheren; "ber 3wed ber Erpedition ist", fagt Bord Castlereagh in ber geheimen Instruction, "bie Wegnahme

١

ober Berftdrung ber feinblichen Schiffe, bie fich ju Antwerpen ober Blieffingen auf bem Stapel befinden ober auf ber Schelbe liegen, bie Berftorung ber Urfenale und Doden zu Antwerpen, Torneuse und Blieffingen - und wo moglich bie Schelbe fur bie Bukunft für Kriegeschiffe unfahrbar zu machen; - und sobalb biefer Auftrag nach Möglichkeit ausgeführt ift, foll bie Urmee wieder eingeschifft werben und gurudtehren, nur bie Insel Balcheren bis auf Beiteres besetht bleiben." Bord Chatham erhielt ben Befehl. So groß seine Macht war, auch nicht ein Regiment entsandte Napoleon von ber Donau; in ben gefährbeten Gegenben felbft murben fcnell 20,000 Mann gufammengebracht, Antwerpen gesichert. Richt lange und bie Truppen auf Balcheren begannen zu franken; ichon Enbe August tehrte bie Balfte ber Ervebition gurud, im December ber Reft, nachdem bie Werke und bas Baffin von Blieffingen zerftort waren. Das war bas Resultat einer Ruftung, wie fie England felten großartiger auf einen Punct gerichtet bat; Die Entruftung mar allgemein; "es ift allzu ichmerzhaft", fagt bie große Bonboner Abbreffe an ben Ronig vom 14. December, "fich über eine Erpedition auszulaffen, bie von einem Dis nifter entworfen und geleitet warb, ben, wie wir jest wiffen, feine Collegen felbft fur unfahig erklart haben, über eine Erpedition, die alle Gemuther mit Scham und alle Bergen mit Wehmuth erfüllt", und bas Parlament fand mit 275 gegen 227 Stimmen bie Minifter tabellos.

Run war ja Destreich völlig hulflos; und boch bot Rapoleon jenen maßigen Frieden von Wien. hatte er von Berfiudelung Deftreichs, von Abbication Frang'ens zu Gunften feines Bruders in Burgburg ge-Aber Rugland war langfam und zweibeutig gegen Galligien berangezogen; Deftreich hatte feine Ruftungen mit Anftrengung fortgefett; "ber bobe Beift, ber bie Armee belebt", ichloß ber Raifer ben Armees befehl vom 16. August, "ift Mir und ihr Burge, bag, follte ber Keind uns bennoch mißkennen, wir ben Lohn ber Standhaftigkeit einft ficher erlangen werben". Ras poleon batte nicht mehr ben verschüchterten Reind von 1796 und 1805 vor sich; sollte er in Mitten eines feinbseligen ganbes nach ben furchtbaren Tagen von Aspern und Wagram ein brittes Mal wagen? fah er ben furchtbaren Rampf ber Tyroler in feinem Ruden; er fab bie frampfigen Bewegungen, bie ben Norden Deutschlands burchzuckten; er fah in bem "mes taphpfischen Deutschland" fich einen Kanatismus entgunben, ber mit bem Spaniens zu wetteifern brobte; endlich jener Mordverfuch des Naumburger Predigerfohnes, - er machte auf ihn einen Ginbrud, ben er nicht zu verwinden vermochte. "Rommt ber Friede nicht zu Stande, fo find wir von taufend Benbeen umgeben; es ift Beit, ju enben." 3wei Sage nach jenem Attentat ward ber Wiener Friede unterzeichnet (14. October 1809).

Er hat ihn auf Sta. Helena eine ungluckliche Halbheit genannt; er mochte schon baran benken, sie burch
eine Verschwägerung zu ergänzen. Er entriß Destreich
seine letten Positionen am Meere: "nous avons l'ambition de la méditerranée"; Istrien, Krain und alles
Land an der Sau hinab ward an Napoleon, Salzburg und das Innviertel an Baiern, ein Theil Galliziens an Warschau, ein anderer Theil an Rußland
abgetreten; es waren drei Millionen Seelen, die Destreich verlor. "Frankreich soll dieser Krieg nicht einen
Sou kosten, er soll aus den Fonds der fünsten Coalition bezahlt werden"; nachdem Destreich, in seinen Finanzen vor dem Kriege schon zerruttet, fünf Monate
den Feind im Lande gehabt, mußte es noch 85 Millionen zahlen.

Damit war ber Krieg beenbet, ben man mit so hohen Hoffnungen begonnen hatte; "nun lagen sie wiesber versumsen in dem Abgrund der Verzweissung". Rur die Tyroler kämpsten noch. Die Kunde vom Wassenstillstand hatten sie ansangs nicht glauben wolslen; dann war der kleinen Schaar Destreicher unter Buol der Abzug besohlen, auch Hormapr ging mit, der disher das Ganze geleitet hatte; auch Hofer ward beredet, das heimische Thal zu verlassen, das ihn nicht mehr schügen werde. Er ging dis Lienz, wo das Pussterthal sich zur Drau hinad öffnet; da an der Grenze des heimischen Bodens ergriff es ihn, er konnte nicht anders, er kehrte zurück; und Joseph Speckbacher,

ber auch hatte von hinnen ziehen wollen; wie ihn Sofer bei Ramen rief, ertrug er es nicht, fprang ohne hut und Bundel vom Bagen und rannte ohne umzusehen zurud ins Beimathland. Bas hofften fie noch? vom Morben, Guben und Often her zogen bie feindlichen Deere, an bie 40,000 Mann, bie Thaler herauf; bie vom Norden nahmen Inspruck ohne Mube; brennend und morbend tam Rusca bas Pufterthal herauf; noch wenige Mariche und die brei Beere berührten fich. Da begann es fich in ben Bergen zu regen; ber Kapuziner haspinger tam gen Briren mit ber Runbe, bie Schuten im Brenner feien wieber auf. Die bas gunbete! noch mar bas Berg bes ganbes frei; es galt, ben Dag von Sterging gen Brigen ju beden, ber an ber wilden Eisach hinabführt. Um 2. und 3. August sammelten fich bie Schuten, Baspinger, Speckbacher führten fie; fie fandten nach bem Paffeier Thale, baß auch Sofer tame. Go begann ber furchtbare Rampf ber britten Befreiung Tyrols; furchtbar fampfte Rouner in ben Gisachichlunden, ber "Sachsenklemm", wie fie nun beißt; es waren besonders die Truppen ber Sachsenherzoge, bie bort geopfert wurden. eilte Lefebore mit bem großeren Theil feiner Truppen von Insprud beran; umsonft versuchte er hindurchaubringen; ben muthenben Rampfen vom 8. bis 10. Aus guft folgte jener Rudjug, ber ein rechter Barubjug merben follie; icon maren 18,000 Mann Schuten auf, Beiber und Rnaben halfen mit, von allen Soben

und Klippen herab morberifches Stubenfeuer, niebers rollende Relbblode und Baumftamme, feinen Augenblid Raft, nirgende Lebensmittel, fo jagte man ben Bergog von Danzig in bas Innthal hinab, 11,000 Mann hatte Um 15. August war Inspruck wieder genommen; bort mahlte man Unbreas Sofer jum Obercommanbanten; in gleicher Beise wurde ber Reind bie Etich, bas Pufterthal hinabgejagt. Bor Musgang Mugufts mar bas gange gand bis an bie Thalmundungen frei; jugleich ruhrte es fich in Rarnthen, Borarlberg schien fich von Neuem erheben zu wollen; es war in ben Tagen, wo Raifer Frang jenen Armeebefehl vom 16. August erließ, ber "in bem glaubenden Tprol bas alte Bertrauen neu erweckte". Bis Anfang Octobers hielt fich ber Keind ruhig; die Friedensunterhandlungen in Schonbrunn nahten ihrem Enbe; wieber zogen von allen Seiten Truppenmaffen heran. Die Tyroler-fuhlten fich in guter Wehr; fie hatten alle Paffe befett und befestigt, schon kam ihnen auch englisch Geld, fie glaubten nicht an Frieden, hatten fie boch ihres Rais fers heiligstes Wort, nicht Frieden zu machen, ohne fie wieder an Deftreich zu bringen, und am 28. September empfing ja Sofer eine goldene Gnabenkette von feinem Kaiser, Haspinger bas Berdienstfreuz, Speckbacher und anbere Baupter Geschenke. Gie hofften alles Befte. Da fam ihnen am 28. October Erzherzog Johann's Schreiben : "Mes wurde ber Raifer gethan haben, um bie Buniche bes ganbes Tyrol zu erfüllen; allein, fo

nahe bem Raiser bas Schicksal ber bieberen Bewohner bieses Landes gebe, so ist boch bie Nothwendigkeit eingetreten, Frieden ju machen; ich fete euch hieruber in Kenntnig mit bem Beisat, bag ber Bunsch Gr. Das jestat dahin geht, daß die Tyroler sich ruhig verhalten und nicht zwecklos sich aufopfern mogen". Das brach ihnen ben Muth; icon hatten bie Fremben ben Ifel befett, Scharnig befett; Sofer ermahnte gur Unterwerfung. Aber es blieb eine Bahl Solcher, Die fich um feinen Preis unterwerfen wollten; fie riffen ben Sandwirth mit fich, am 15. November rief er feine Landsleute von Neuem zu ben Baffen : "benn wenn wir uns ben Keinden ergeben wollen, so werbet ihr feben, bag in vierzehn Tagen gang Tyrol von jungen Leuten beraubt und julet unfere Gotteshaufer, Eltern und Kloster, wie auch Religion vernichtet und sammt ben Reinden die ewige Berderbniß uns zubereitet murbe". So begann ber lette Rampf; er war hoffnungsloß; Thal auf Thal unterwarf sich dem erbitterten Reinde; alles Mergfte gefcah, "Mabchen und Beiber murben halb zu Tobe geschändet, Sauglinge zerhauen und zum Kenster in ben Schnee hinausgewotfen". Sofer hatte sich tief in die Berge gefluchtet; ein Priefter verrieth ibn; er ward nach Mantua gebracht, am 20. Rebr. 1810 erschoffen.

So endete bas Trauerspiel von Throl, bas deutsche Trauerspiel von 1809.

Nur daß es mit einer Heirath schloß. Als Naposleon zu der Freundschaft des einen Kaisers die Bers Dropfen Freiheitstriege. II. schwagerung mit bem anbern gewann, vollenbete sich bie "Knechtschaft bes Continents".

Bas ihn ju jener Beirath trieb?

Bei Erdsfinung bes legislativen Körpers (3. Descember 1809) schloß er, von Spanien sprechend: "ber Triumph meiner Waffen ist der Sieg des guten Prinscips über das bose, der Triumph der Ordnung, der Sittlichkeit über den Bürgerkrieg, die Anarchie, die verderblichen Leidenschaften", Worte, wie deren ahnliche von den alten Thronen herad ertonten, als sie gegen das neue Frankreich zu kampfen begannen. So weit hinweg war er von der Basis seiner Macht.

Er und er allein trug fie. Bas aber follte nach ihm werden? wo waren in biefem Reiche, in biefer Beltherrschaft die Garantien ihres Bestandes?

Je riesenhafter sie anschwoll, besto sichtbarer wurden bie kleinen Schaben und Risse, die ihr anhafteten. In der kaiserlichen Familie immer neue Mißstimmung und kleinliches Zerwurfniß, und über Alle der harte Wille bes Kaisers; nur Lucian's republicanischer Stolz hatte sich ihm nie verschnt. Was muthete er Joseph zu? ward Jerome nicht wie ein Schulknabe gehalten? ward Joachim's leiser Versuch, Neapolitaner in Neapel zu sein, nicht mit bitterster Schonungslosigkeit erdrückt?\*

<sup>\*</sup> Den Befehl bes Königs vom 14. Juni 1810, daß alle Fremben in seinem Dienst naturalisirt seien, hebt Rapoleon mit dem kaiserlichen Decret vom 6. Juli auf: tous les citoyens français sont citoyens du royaume des Deux-Siciles.

und Ludwig ertrug endlich bie maaflosen Forberungen nicht mehr, die das ihm anvertraute Holland ruinirten; er abbieirte zu Gunften feines Gobnes, und ber Raifer anerkannte die Uebertragung nicht; fcblug Solland jum Reich: "biefe Unschwemmung bes Rheins, ber Maas und Schelde, bas find bie großen Arterien bes Reiches: es ift Beit, bieg Alles wieder in feine naturliche Orbnung zu bringen". Dann die Großen um ihn ber; faum Giner, ber in volliger Gelbfiverlaugnung und Singebung nur ber Pflicht folgte: "beforgt ihr bas Meinige, ich beforge bas Gurige". Aber bie Einen verlangten nach Rube und Genug, Anbere nach mehr Ruhm, mehr gobn. Auf Die falfche Nachricht von Napoleon's Tob hatte sich Soult als Nicolaus I. Konia von Algarvien proclamiren laffen; feit ber Schlacht von Bagram fleigerten fich bie alten Digverständniffe mit Bernadotte; jum Kronpringen von Schweden erwählt, ging er ohne ben Treueid zu erneuern: "wohlan, erfulle fich unfer Berhangniß", fo entließ ihn ber Raifer; bann Zallenrand, hatte er fich nicht seit bem Erfurter Congres zurückgezogen? und Fouché, ber Gefahrliche, ber es gewagt, jur Rettung Untwervens die Nationalgarden aufzubieten, war er in feiner Senatorie zu Air etwa zufrieden und ftille? Richt baf ber Raifer von Ginem ober von Allen irgend eine Gefahr beforgt hatte; er war feiner Rraft gewiß, und fie Alle waren burch ihn, nichts ohne ihn. Aber mas er wollte und wollen mußte, war ein ruhiger,

in fich felbst getragener Bestand seiner Grunbungen, ihre Sicherheit ohne immer neue Unspannungen und Außerorbentlichkeiten, - mar ein Etwas, bas bem Thron als foldem die Beihe gab, allen Chrgeiz zu überragen, allen Zweifel schweigen zu beißen. Bohl mochte er mit Neib auf biese alten Geschlechter feben, bie hatten, mas ihm fehlte, auf biefe Imbecilitat ber Bourbonen, für die die Spanier alles Meußerste bulbeten, auf diese Rnutenherrschaft Ruglands, und bas Bolk vergotterte feinen Baaren, auf biefen geiftestranten Georg III., um ben sich das stolze Altengland mit Ehrerbietung schaarte. Bie bas erreichen, wie bas erseben? Und bann wieber - nimmer ruht Englands Sag, unterwühlt ibm ben Boben, auf bem er wurzeln will, erkauft fich icon, wie erst Fürsten, so nun Bolter zum ewigen Rampf, jur blutigften Unarchie. Sat nicht ber gange Continent bas gleiche Interesse gegen biese monopoliseurs du monde, gegen biese Auswiegler zu Raub und Morb und Emporung! lag bie Bolfer über bas Continentals foftem jammern und verberben, wenn nur die Rurften ihr Interesse verstehen; und jebe bezwungene ober mißgludte Emporung bringt um fo ftummeren Beborfam, um fo ftraffere Surftengewalt. Rur, wie ber Treue ber Kursten gewiß werben? mit immer neuen Ertaufungen? icon ragt Baierns Chrgeiz weiter als er gefollt; mit immer neuen Beraubungen? furchtbarer als je hat Destreich bas lette Mal gekampft. Bohl hatte ber gemeinsame haß wiber England die Freunbschaft in Tilsit gegründet; aber stoßen nicht schon da und dort beider Kaiser Interessen wider einander? muß sich Napoleon nicht versagen, in Polen zu versahren, wie es sein Bortheil und die Sehnsucht des zerrissenen Bolkes fordert? "er habe nichts thun wollen", sagt er nach dem Frieden von 1809, "was seinen Bundessgenossen hatte beunruhigen können".

Er bedarf noch ein Weiteres; er muß zur politischen Freundschaft die dynastische, zum Cabinetsinteresse Fasmilienverbindung sügen. Erst wenn eine der beiden großen Continentalmächte — die kleineren Häuser waren für die Brüder und Schwester des Kaisers — ihre häuslichen Interessen mit dem seinigen verschmolz, wenn ein Sproß seines und ihres Blutes das schönste Reich der Welt zu erben "in seinem Geist und Gedanken" \* heranwuchs, erst dann war die Zukunft seines Werkes gesichert.

So warb er um bie Erzberzogin. Erschütternb, wie er Josephinen ben Beschluß ber Scheidung erschstnete, wie sie ihn empsing; sie war ihm in Wahrheit theuer, "seinen guten Genius" nannte er sie; nun stieß er sie von sich, als gelte es, das lette rein menschliche Gefühl, das noch in ihm war, seiner dunkeln Große zu opfern. "Gott weiß es, was dieser Entschloß meisnem Herzen gekostet hat; aber", fügt er hinzu, "es

<sup>\*</sup> Pour élever dans mon esprit et ma pensée les ensans.

giebt kein Opfer, bas mir zu groß ware, wenn es mir klar ift, baß Frankreichs Wohl es fordert". Ober hat Raiser Franz eine hohere Rechtsertigung, wenn er seine in Jugend und Schönheit blühende Zochter dem Bande sendet, wo seines Baters Schwester ihr Haupt auf den Block gelegt?

Und als am 20. Marz 1811 die Kaiferin ben Sohn gebar und ganz Frankreich dem Erben bes Reiches, dem Könige von Rom zujauchzte, da schien Rapoleon's Glud vollendet und für die Dauer gesgründet; er hatte keinen Bunsch — als dann "noch dreißig Jahre zu leben zur Bollbringung deffen, was er zur Befestigung bes großen Reiches im Sinne habe".

Es giebt ein schönes Bild, bas ben Kaiser barstellt, wie er mit Eiser Depeschen lieft, zugleich in behutsamsster Ruhe sigend, um sein Kind nicht zu wecken, dessen friedliches Köpschen auf seinem Schoose liegt. Ist er, seit ihm dieß Kind geboren, ein Anderer geworden? "immer hat ihn", wie einer seiner Minister sagte, "das Berlangen nach Firität, der Instinct der Stadilität insspirirt". Nur daß das Bedürsniß der Sicherung selbst ihn, wo er das Errungene vertheidigen will, zu immer neuem Angreisen und Ansichraffen, wo er innere Stätigkeit gründen will, zu immer neuen Willkühren und Erkünstelungen treibt. Ober sagen wir, nun auch

<sup>&</sup>quot; Graf Regnaub be St. Jean b'Angely in bem Bortrag über bas Statut ber Dotationen (1. Februar 1819).

ber Butunft gewiß, schreitet er nur um fo tubner, ruds fichtsloser, unwiderstehlicher weiter? Rur nicht in ber launischen Monarchenwillführ bes ancien régime; überall ift fein Wollen und Handeln in fich zusammenhängend, concentrisch, folgerichtig, zweckgemäß; - nur nicht in ber eflen Ungebuld fultanhafter Belleitaten; überall ift er burchbringend flar und icharf, von unerschopflicher Arbeitsamkeit, im unermefilichen Drang ber Geschafte ftets geordnet, ftete fertig; nach einer Reihe großer Refte ju Ehren mehrerer verbundeter Monarchen, die gen Paris gekommen maren, fagte er zu feinem Dinifter : "meine Berbundeten werden ihre Beit in Paris nicht verloren haben, wenn fie fich die gehren zu Rute machen, bie man bier giebt; fie werben gelernt haben, bag in unferm Jahrhundert bas Ronig-fein tein Rinberspiel mehr ift und bag, um bas Recht zu haben, fich ber Bolfer zu bedienen, man bamit anfangen muß, felbft ihnen zu bienen".

Vied; er will das Maaß sein von Allem. Wir sahen, wie er seinen Bruder aus Holland brangte; zu dessen Sohn sprach er: "vergiß nie, in welche Lage dich auch meine Politik und das Interesse des großen Reiches versehen moge, daß deine erste Pflicht gegen mich, die zweite gegen Frankreich ist; alle deine andern Pflichten, selbst die gegen die Volker, welche ich dir einst anverstrauen könnte, kommen erst nach dieser". Mit der Schweiz hatte er Grund zusrieden zu sein; aber Wallis

wurde bem Reich incorpirt, "um ben migbrauchlichen Souveranetatsbestrebungen ber bortigen Parteien ein Biel ju fegen"; es galt, die Simplonftrage unmittelbar inne zu haben. Schon im August 1809 ist bem Konig . von Holland ein Taufch Geelands und Brabants gegen bie Sansestabte und andere norbbeutsche Gebiete angeboten; "es wurde ber Unfang gewesen fein, ben beutschen Beift noch mehr feiner Beimath zu entfremben (dépayser), und bas fei", fügt ber Raifer hingu, "ber erfte 3med seiner Politit"; Ludwig von Holland wies die Antrage von sich. Nach jener Rede vom 3. December 1809 erklart ber Minister bes Raifers: "es mare Frankreich leicht gewesen, feine Grenzen über ben Rhein auszudehnen, aber ber Rhein ift bie unabanberliche Grenze ber unmittelbaren Staaten feines Reiches, bie Sanfestadte werben unabhangig bleiben". Rein Sahr und ber Norben Deutschlands bis gur Munbung ber Trave bin wird bem Reich einverleibt; bas Konigreich Westphalen, kaum mit Sannover beichenft, wird um eine halbe Million Geelen verfurzt; vier Rheinbunbfursten, Olbenburg an ber Spite, verlieren ihre Bebiete, benn biefe fleinen verbundeten Rurften muffen wiffen, bag fie ju gehorchen haben und bag ihr Wohl und Webe in bes Raifers Sand liegt. Bie Baiern sich zu ftolz auf den Ruhm von 1809 erbebt, muß es welsch Aprol an Italien, ein Stud Donauland an Burtemberg geben und die Domainen in dem neuerworbenen Salzburg und Baireuth dem

Raifer abkaufen; "wenn bas fo fortgeht", fagte Ronig Mar zu Rapp, "fo muß ich ben Schluffel unter bie Thur legen und bavon geben". Schon entfahrt bem Raifer jenes Bornwort : "ich tenne tein Deutschland, feine Deutschen, ich tenne nur Babener, Burtemberger, Baiern, Sachsen". Schon fommt ber Befehl, baf bie getronten Saupter seines Hauses, wenn fie in Frants reich find, nur als kaiferliche Pringen gelten follen : schon ruft er, wenn sich ber Konig von Baiern, von Burtemberg melben laffen, bem Rammerherrn, fo bag fie es im Borgimmer boren muffen, fein faites attendre au. "Reine Gelegenheit", fcreibt Stein, "läßt er unbenutt, um burch hohnenden Uebermuth, burch raube Formen, burch Rranfung jedweben Gefühls und Storung jebes 3medes bes Eigennutes ben Drud empfindlich zu machen." "Die Individualität unserer Burftenbaufer", fügt Stein hingu, "ift berabgefunken, burchaus herrscht in ihnen Erbarmlichkeit, Schwache, friechende Selbitsucht." Eben fo fah es Napoleon, und eben folche Saupter wollte er, um burch fie bie Bolfer zu beherrichen und zu gewöhnen.

Bas alle die Formen der Anechtschaft aufzählen, die er um sich her schuf? Man denke an die Censur, die er üben ließ, an das Lügenspstem von Lob und Schmeichelei, das die Stelle der öffentlichen Meinung vertrat, an die geheime Polizei, die überall lauerte und lauschte. Dazu diese immer neuen Dotationen, "die allen Ehrgeiz und alle Hoffnungen in Athem

bielten". \* Dazu bieß Unterrichtswesen, spstematisch barauf gewandt, schon bie Kinder zu Ehrgeiz, Eitelkeit und Virtuositäten abzurichten, die intellectuellen Kräfte von dem Historischen und Idealen hinweg auf das Exacte, Materielle, Practische zu lenken. Und zu Allem endlich dieß Continentalspstem, vollendet nun durch den Tarif von Trianon, an sich schon ein Gistquell von Gaunerei, Betrügerei und Demoralisation, die nun durch den Licenzhandel legalisirt wird. Wie die Fürsten so die Bolker scheint Napoleon systematisch zu erniedrigen, zu corrumpiren, zu entsittlichen, um sie desto sicherer regieren zu können. Wahrlich, nicht die Tugend ist das Princip dieses Staates.

Ein feiner Beobachter schreibt: "er hat die Despotie auf ein System gebracht, aber er erlaubt nicht, daß irgend ein Anderer von ihr zu seinem Bortheil Gebrauch macht; gegen solche fordert er die ganze Strenge der Tribunale. Er unterbricht den Lauf der Gesehe nicht, aber er hat sie so eingerichtet, daß das Staatsoberhaupt sie so oft paralystren kann, als es ihm gut dunkt. Dazu vor Allem dienen die Staatsgefängnisse, in die man Solche bringt, welche die hohe Polizei nicht vor die Gerichte stellen will; \*\* aber auch der Polizei gestattet er keinerlei Willfuhr, sie muß ihm

<sup>\*</sup> Thibaubeau VIII. p. 58.

or Das Geset vom 3. März 1810. .... que des considérations supérieures s'opposent à ce qu'ils soient mis en jugement.

regelmäßig die Listen der Staatsgesangenen vorlegen, er bestimmt, welche länger sestzuhalten, welche zu entelassen sind. Er will von der Despotie ohne Roth keinen Gebrauch machen, sie ist ihm rein eine Staatsinstitution; er geht von dem Grundsah aus: daß wenn man nur erst die Folterwerkzeuge habe, man in den meisten Fällen sich ihrer Anwendung überheben könne, da das bloße Zeigen (ostentatio nennen es die alten Juristen) für die meisten Menschen schon hinreiche, sie ergeben und schmiegsam zu machen".

Ift je ber menschlichen Freiheit, ber fittlichen Aufsgabe bes Dafeins arger hohn gesprochen? bahin führte bie Lehre von ber absoluten Staatsibee, bas monarchissche Princip.

"Il trompe toujours" horte Sagern "ben Kunbigen" fagen; es wird Salleprand gewesen sein, furwahr für Lug und Trug ein Kunbiger; il trompe toujours, und sich selbst hatte er nicht betrogen?

Wir nannten ihn ben Allmächtigen bes Verstandes. Mit wahrhaft bamonischer Gewalt schreitet er sort vom Gegebenen zum Gewollten, von ber Berechnung zur That, von Consequenz zu Consequenz; es giebt kein Unmöglich mehr. Er thurmte ben Offa auf ben Peslion, er wird ben himmel erreichen! Die Spite seiner

<sup>\*</sup> Borte in bem Auffat : "Friedrich Wilhelm ber Dritte" (in ben "Zeitgenoffen" 1821), beffen Ursprung wohl in ber nächften Rabe harbenberg's ju suchen ift.

Aufgabe ist es, ein Herrschaftsspstem zu grunden, das sich selber trägt und regelt, gleich jener mécanique céleste der Gestirne, die ja auch ein großer Forscher durchsuchte "ohne Gott zu sinden" — ein System von Berechnungen, in dem die intellectuellen und sittlichen Gewalten auf die Formel ihrer endlichen Bedingungen, die Zufälligkeiten des Schickfals — Gottes Schickungen — auf ihre Wahrscheinlichkeiten, alles Lebendige, Geisstige, Ideale auf seine Statistik zurückgeführt, dem Mechanismus der Ordnung gehorche, der Selbstsucht biene; dann wird Friede auf Erden sein.

Nur breißig Sahre hat er sich gewünscht — bie Beit einer Generation; bas heranwachsende Geschlecht wird keine Geschichte kennen als die seines Ruhmes, keine Tugend als Ergebenheit gegen ihn, keine Religion als an seinen Stern zu glauben. In Wahrheit, nie ist die Gesahr größer gewesen für die ebelsten Guter bes Menschen, für ben Beruf ber Menschheit.

Bar es etwa barum, daß England unermublich im Rampf war? war es barum, daß Ruglands Freunds schaft erkaltete?

Nur ein Wort zuvor über Deutschland. Bitterer als bei uns warb nirgends empfunden, was auf bem Spiele stand. Die Zornesslammen, die 1809 angefacht, sie erstarben nicht; ob auch ber Kaiser bem Furchtbaren seine eigen Kind bahingab, ob auch unsere Fürsten in seinen Ketten prunkten, unsere Regierungen auf seinen Wink lauschten, — haß und Born bes Bolkes wuchs

in furchtbarer Stille, in bie Tiefen hinab, jog fich in bie kleinsten unerreichbaren Rreise, in ben Schoof ber Kamilien, in die Kreundschaften ber Manner, in die Spiele ber Knaben, in bas stille Gebet ber Gemeinden jurud: "Gott erlofe uns von bem Uebel". Wie war man auch entwürdigt, geschändet, zerriffen und verftort! ben Preußen, den Deftreichern maren alle Bierden ibres alten Ruhmes, aller Stoly alter herrlichkeit babin; und die Bolfer ber Rheinbundstaaten faben mit jedem Jahre ihre Jugend gen Spanien wie in ein offenes Grab getrieben; auf Allen laftete ber Druck immer neuer Rriege, furchtbarer Contributionen, Des ertobteten Sandels und Gewerbes, bitterfter Entbehrungen; Alle fühlten fie bie vollige Unficherheit auch biefes letten armseligen Reftes politischer Erifteng. Schon maren bie Bruber jenseits bes Rheins in bie welfche Korm gezwangt, nun warb bas urbeutiche gant an ber Rords fee, wo ber nieberfachfifche Bauer auf geschloffener Sufe alte Rraft und Sitte bewahrt bat, mard ber lebte Reft einst berrlichfter beutscher Stabtefreiheit -\_votre indépendance n'était qu'idéale" hieß es \* --bem empire einverleibt, frangofischer Prafectenwirthschaft untergeben, mit frangofischen Polizeis und Douanens beamten , Lieferanten , Commiffars überschwemmt , bas Unterrichtswesen zu inspiciren bem grand

<sup>\*</sup> Proclamation bes Prinzen von Edmuhl an bie Ginwohner bes Departements ber Oberems, ber Befer: und Elb: munbungen.

de l'université aufgegeben, in offentlichen Acten nachfichtsvoll ber Gebrauch ber beutschen Sprache neben ber frangbfischen gestattet. \* Und brobten nicht immer neue Berreigungen, Ginverleibungen, Plunberungen? war es nicht fichtlich barauf abgeseben, bie beutschen Stamme in allen Formen ihrer Erifteng, geistiger wie materieller, ju gerftoren? Run trug bie schlimme Saat bynaftischer Bersplitterung bes Baterlandes ihre Frucht. "Der allgemeine Unwille", fchreibt Stein 1811, "bat auch in Deutschland die Bande, die ben Unterthan an ben gurften fnupfen, gelof't; et fieht in ihnen entwebet feige Klüchtlinge, bie, nur fur ihre Erhaltung besorgt, fich burch die Rlucht retteten, taub gegen die Kordes rungen ber Ehre und ber Pflicht, ober betitelte Sclaven und Untervogte, die mit bem Gut und Blut ihret Bolfer eine hinfällige Eriftenz erbetteln. Daber ents fteht ber allgemeine Bunfch nach einer Berfaffung, auf Einheit, Rraft, Nationalitat gegrundet; jeder große Mann, ber fie herzustellen fabig mare, murbe ber Ras tion, die fich von ben Mittelmachten abgewendet bat, willkommen fein." Und vom Erzherzog Rarl ift bas ernfte Bort bekannt: "bie Belt konne nut burch Dans ner, nicht im Furftenftanbe geboren, gerettet werben".

Empfinden wir die tiefe Umwandelung, die fich im beutschen Befen bereitete. In Schmach und Jammet lernten wir, was es heißt, ein Bolk sein, ein Baterland

<sup>&</sup>quot; Reglement vom 31. December 1810. Tit. IK. § 91.

haben. Es begannen sich über Deutschland hin jene Berständnisse anzuknupsen, beren nächste Wirkung dieß Wiedersinden und Wiedererkennen der so lange durch Scheelsucht, Particularismus und tausendsache Bethörung Entfremdeten war. Was auch der Tugendbund gewesen sein und gewirkt haben mag, er war nur ein Symptom von dem, was in dem Leben des deutschen Bolkes vor sich ging.

Nur, wie zu wirksamer Bethätigung kommen? Raiser und Reich war bahin; die Fürsten, fremde und heimische, zerriffen uns bas Vaterland; hatten wir benn nichts Eigenes und Einiges mehr? Es erwachte das Schmerzgefühl der nationalen Einheit; das Volk mußte sie und sich retten.

Es ist der Muhe werth, baran zu erinnern, in welchen Formen sich diese Wandelung zuerst aussprach. Mit wahrer Indrunst wandten wir und zurück zu den Bildern unserer großen Vergangenheiten, unserer mittelalterlichen und urdeutschen herrlichkeit; wie ein Mahnerus war die "Herrmannschlacht". Wie waren wir und selber ungetreu geworden; und Alles um uns her mahnte und doch an das stolzere Shedem. Nun erst erhoben wir den Blick an unsern alten Domen und den trostecken Burgen; nun erst begannen uns die frommen Bilder und Schnigereien unserer alten Neister versständlich zu werden und anzuheimeln. Und schon that sich der helle Glanz unserer Ritterzeit auf mit ihrem Minnesang und ihren Pelbenliedern, schon auch das

herbere Lied von Siegfried und Chrimhilden; und als wollte fie, eben ba uns bie Beimath verftort, geplunbert und geschändet wurde, sich an uns, an ben beimischen Boben besto fester klammern, wiederklang es in unferer Poefie von Balbesstille und Maienluft, vom Rofengarten und dem goldnen Sort im Rhein. ju bem Fernsten Nachstes: wohin nicht brang bas Lieb von bem Sandwirth von Paffeier, von Schill, bem tapfern Belben, von ber Rofe, ber iconen Ronigerofe, bie ber Sturm gebrochen? in ben Butten fab man ihre Bilber neben bem vom "alten Frit" angeflebt. wieber, es maren Beiten, in benen alle Tiefen bes Lebens fich regten, die verborgenen Schape des Bemuthes fich erschloffen; es erwachten bie Rlange einer Mustif wieder, bie, hinweg von bem Schulgezant ber Theologen und bem gottlofen Saber ber Confessionen, bem tiefzerrutteten religiofen Leben neue Bege offnete. Und wieber, wie lange war die Wiffenschaft fernab einsame Bege gewandelt; nun erreichte auch fie ber ftille Beheruf bes Baterlandes, und fie fam mit vollen Sanben, mit bem Flammenblick ber Beiffagung, mit bem Bederuf bes Borns. Wie gunbeten Sichte's Reben an die beutsche Nation; guben trat fuhnen Muthes auf wider bas Befen im Rheinbund; man begann, beutsche Geschichte im beutschen Sinne und fur bas Bolf zu ichreiben. Es erwachte ber Glaube an ein beutsches Baterland wieber. Wohl hatte Napoleon Recht, bie Ibevlogen zu haffen und zu verfolgen; in

beutschen ganden arbeiteten fie machtig, tief binab, und ber allempfundene Drud und Schimpf offnete ihnen bie Bergen und bas Berftandnig ber . Sunberttaufenbe. "Bohl gab es auch unter uns bienstfertige Burechtmacher und Musschmuder ber Reigheit und Schande", bie Rurstendiener, die Decorirten, die Junterei, in Daffe bie Gelehrten und bie Studirten, die Hierarchie des neuen Regierungsmechanismus; ja, es begannen von Munchen aus feltsame Pfaffenumtriebe: "bie gange lutherifche Secte fei in einer großen Berfcworung gegen ben Raifer, England sei ihre einzige Hoffnung; fie gebente ben von dem Geift ber Beit langst ichon überbotenen Protestantismus unter allerlei Formen allenthalben eingeführt zu feben". \* "Aber es gab allenthalben noch mehr zornige und auch hoffnungevolle Protestanten gegen biefe Lehre eines wiberlichen, fataliftischen Beborfame. .... Die Beifter fonberten fich und nahmen ihre verschiedenen Quartiere ein." Und mit jeder gescheiterten hoffnung, mit jeber Schande und Schmach mehr, mit jeder neuen kaiserlichen Willkuhr, die gand und Leute gerriß und burch einander warf und die alten harten Rruften unferer Stammes = und ganbicafts = fonberungen gertrummerte, fcmanben unfere altnachbarlichen Borurtheile, ber Neid zwischen Stand und Stand,

<sup>&</sup>quot; Aus ber Flugichrift: "bie Plane Rapoleon's und feiner Gegner" 1809; es genuge mit biefer Erinnerung an herrn v. Aretin.

bie Frembheit von Nord und Sub; während ber Furchtbare uns zerriß und unsere Fursten uns zu neuen "Länders und Bolksindividualitäten" ihres Ramens abs zupferchen eilten, fand sich still und groß und in Bors neskraft ein einiges beutsches Bolk zusammen.

So reifte Deutschland gur Befreiung.

Und nun zu Englands oceanischer Allgewalt, zu Ruflands neuem Freundschaftswechsel.

Wie oft hat sich England gerühmt, in seinem zwanzigjährigen Kriege gegen Frankreich ben "Grundstein gelegt zu haben, auf dem der Tempel des Friedens und der Freiheit errichtet werde".\* Ober hat der wackere deutsche Mann Recht, der da 1814 schried: "England hat unser Blut gekauft für seine Zwecke und zusäulig für unsere eigene Befreiung; ob sie ihm Zinsen trage, muß die Zeit lehren; waren wir für die Besfreiung reif und ihrer würdig, so trägt sie ihm keine Zinsen"; — hat Iefferson Recht, wenn er 1817 schried: "bie Bewältigung Buonaparte's war nur das halbe Werk der Befreiung der Welt von Tyrannei; der große Räuber des Oceans ift geblieben".

Wir haben mehrfach bes Continentalfpstems erwähnt. Wohl mochte Napoleon fagen, "er beginne einen Kampf auf Leben und Sod". \*\* Es galt die Summe der materiellen Interessen.

<sup>&</sup>quot; Canning's Worte 1814.

<sup>20</sup> Brief an Junot vom 23. Rovember 1806.

Bis jum Beginn bes großen Revolutionefrieges concurrirte gegen England die bedeutende Rauffarthei ber Sollander, Die hoch entwickelte Industrie ber Krangofen, die reichen Colonialerzeugniffe St. Domingo's und ber oftindischen Inseln, die Leinenaussuhr Deutsch-Das Alles war in bem ersten Jahrzehent bes Rrieges vernichtet; Englands Marine mar bie einzige auf ben Meeren, England hatte bie Coloniallander erobert ober hielt fie vollig abgeschnitten von Europa, und indem es das Recht ber Neutralen willführlich furate, schwand so gut wie aller Sandel vor bem englischen in Nichts. Das Werk, bas bie Navigations, acte begonnen, bieß Gebaube von Monopolien und 3mangemaagregeln, von Pramien und Berboten, von fictiven Werthen und überschwängerter Industrie, nun endlich war es vollendet, eben so vollendet wie die alte Monarchie burch Napoleon.

Wiber einander brauchten sie den Borwurf des Despotismus, den Borwand der Befreiung; Beide mit Recht, nur daß eine höhere Hand die kuhne Selbstsssche Abeider als Mittel zu eben dem Zweck verwandte, den sie selbst als Mittel mißbrauchten. Denn die Bersknechtung der Bolker, wie in den staatlichen so in den materiellen Beziehungen, diese nothwendige Consequenz der wirthschaftlichen und politischen Berirrungen der guten alten Zeit, sie mußte sich erst zum unsinnigsten, emporendsten Uedermaaß steigern, um die Befreiungen zu ermöglichen, deren endlich die Welt bedurfte; und

bie ftaunenswurdigen Fortschritte bes Reichthums in England, ber offentlichen Gewalt in Frankreich trieben bie Freunde wie Feinde Beiber zu Nacheiferungen, die ihrer Zeit Frucht tragen mußten.

Wie England von den Fürstencoalitionen gegen die Revolution zum Aufwiegeln der Bolker gegen den Beswältiger der Revolution fortschritt, so Frankreich von der Auswiegelung der Bolker zu jenem Föderativs und Continentalspstem, in das Bortheil oder Furcht endlich alle Fürsten des Festlandes führte. Was Napoleon den Fürsten Gebiet, Macht, Selbstbestimmung, Engsland den Bolkern Handel, Industrie, Wohlstand ließ, war nur Sicherung der eigenen Gewalt, Anlegung des eigenen Capitals.

So ward ber ungeheure Kampf zwiefacher Berstnechtung, zwiefacher Befreiung geführt, nur daß die Gefährdung aller moralischen Guter ben Berlust aller materiellen nicht bloß überwog, sondern in sich schloß. Das war der Borsprung, den England vor Napoleon hatte.

Seben wir einen Augenblick auf die Wendungen, bie Napoleon machte.

Umsonst war gegen die Seetyrannei Englands ber Bund der Neutralen gewesen; dann gludte weder der Bersuch einer Landung in England, noch die Erneuerung einer franzosischen Marine; die ungeheure Combination des Friedens von Tilsit vernichtete der Uebersall der danischen Flotte. Es solgte das Continentalspitem —

eine vollige Ausschließung bes englischen Sanbels vom Continent, ju dem bis babin zwei Drittel ber englischen Ausfuhren gekommen maren, ein Bernichten bes Rechtes ber Neutralen, bas felbst Englands bisherige Aufstellungen überbot; nur um fo eintraglicher murbe ber englifche Smuggelhandel über Archangel und bie Donau binauf, über Belgoland und Bolland und Sicilien. Es genügte nicht, Englands Sandel zu verfehmen; man mußte bas Uebel bei ber Burgel faffen. Bedurfniß ber Colonialwaaren, Die Borguglichkeit englischer Fabricate machte ben Continent von bem folgen Rarthago abhangia; so lerne ber Continent beibe ent-Der Tarif von Trianon (5. August 1810) besteuerte alle Colonialwaaren mit Sunderten von Procenten ihres Werthes; bas Decret von Kontainebleau (19. October 1810) gebot, alle englischen Fabricate gu verbrennen. Gleichzeitig murben in großartigfter Musbehnung Bersuche gemacht und belohnt, jene gurusmaaren burch Surrogate ju erfeten; Roggencaffee, Blumenthee, Rubenzucker u. f. w. kamen auf. größere Aussicht mar, unter biefem unerhorten Schutzfoftem die continentale Industrie zu beben; war nicht, um nur ein Beispiel anzuführen, burch ein abnliches Spftem von England felbst die Baumwolleninduftrie gegrundet, die besonders darum so einträglich ift, weil der Berth bes Rohstoffes in gar feinem Berhaltnig zu bem ber Berarbeitung fteht? und fie betrug brei Runftel ber englischen Gefammtfabrication und hatte feit einem

## 444 Die Legista

Rascher und glu richtes und Bilbung munbervollen Beit f. aur rechten Stelle. ber "Staatsmann eben bier fei es erl. Schiller's; ben . Reformen bes 1' Beftalt, gab er, ber fein eigenes Duntel ber ? Leitung ber b Preußen Unff beruht auf Recht eigen: liner Univ Immebia. trauen, 1 fluffe T' ftesbilt. gefun! feben Rens alle: Cr.F.

Mammenhang, eine Großartigteit und Gi-Mefentlichen, die felbft bie fuhne Genialitat uicht einzuholen im Stanbe mar.

im icon, wie ber Angriff bes Berhaften al, fatt bie alte englische Suprematie bort ibr auch Brafilien gab; wohl mochte bie Ehronrebe von 1808 über bie "Berpflangung unbeten Macht nach ber neuen Belt mit mach: Wacht und vermehrtem Glang" ihre hohe Freude den; nicht blog bag Brafilien fich bem englischen Merfcbloß, in bem Mulanzvertrage marb felbft ber englischer Rriegeschiffe aus brafilischem Boly in fichen Safen gestattet, marb bie Bulaffung jeber en wie großen englischen Flotte in ben Safen ber bunbeten als "auf bie Grundfate eines unbeschrant-Bertrauens gegrundet" ausbedungen. \* Der alte

olonialbann bes überreichen ganbes mar gebrochen, nglaublich wie es aufblubte, - und ben nachften Bewinn bavon batte England.

Bleich barauf folgte ber Umfturg ber fpanischen Berhaltniffe. Rur rubme man nicht bie aufopfernbe Groffmuth bes Conboner Cabinets. In Betreff bes Subfibienvergleiches \*\* erflarten bie Spanier, fie murben Englands Sulfe nur als einen Borichuß anfeben, "und England nahm fie großmuthig beim Borte".



Milianatractat vom 19. Februar 1810, Art. 6. unb 8. Miliangtractat vom 14. Januar 1809, Separatartifel 2. Menschenalter erft auf bem Continent bie alten eigengemachten Bollen- und Leinenzeuge ju verbrangen begonnen, erft bie Stabte, nun auch bas flache ganb erft mit Cattunen, bann mit Manchefter, bann mit Ranting überschwemmend. Wie groß schon mußte bie Aussuhr an Twiften fein, wenn allein im Ronigreich Sachsen, wie damalige Zeitungen angeben, 400,000 Menfchen von der Baumwollenweberei lebten? tonnte man nicht bieß Uebermaaß transoceanischen Robstoffes entbebren, nicht anstatt englischer Maschinen beren auf bem Continent arbeiten laffen? war nicht Belgien an Roblen und Gifen reich genug, um bie englische Arbeit vollig entbehrlich ju machen? Es begannen, von bem Gous vernement unterflugt, die ausgebehnteften Rabrifanlagen, Mafchinen wurden erfunden, technische Unftalten gegrundet u. f. w.; allein im Jahr 1811 lieh ber Raifer 15 Millionen France jur Errichtung neuer Fabriten. Namentlich war Napoleon unermublich, die Mittel bes Berfehre ju erleichtern; Beges und Canalbauten aller Orten; es ward eine große Canalverbindung projectirt, bie Rluffe Frankreichs burch Solland mit ber Ems, Befer, Elbe und Trave zu verbinden.

Und England? Es wurde im hohen Maage uns richtig fein, wollte man die Leitung des englischen Cas binets feit 1807 als besonders energisch oder umsichtig bezeichnen; weder bedeutende Personlichkeiten treten hers vor, noch find die einzelnen Maaßregeln groß und kuhn. Und bennoch ist in der Gesammtheit der englischen Politik ein Zusammenhang, eine Großartigkeit und Sischerheit bes Besentlichen, die selbst die kuhne Genialität Napoleon's nicht einzuholen im Stande war.

Bir faben icon, wie ber Angriff bes Berhaften auf Portugal, fatt die alte englische Suprematie bort ju brechen, ihr auch Brafilien gab; wohl mochte bie englische Thronrede von 1808 über die "Berpflanzung der befreundeten Macht nach der neuen Welt mit mache fender Macht und vermehrtem Glang" ihre hohe Freude aussprechen; nicht blog bag Brafilien fich bem englischen Sanbel erschloß, in bem Mlianzvertrage marb felbft ber Bau englischer Rriegeschiffe aus brafilischem Bolg in brafilifchen Safen gestattet, marb bie Bulaffung jeber fleinen wie großen englischen Flotte in ben Safen ber Berbundeten als "auf die Grundfage eines unbeschrantten Bertrauens gegrundet" ausbedungen. \* Der alte Colonialbann bes überreichen ganbes mar gebrochen, unglaublich wie es aufblubte, - und ben nachsten Geminn bavon hatte England.

Gleich darauf folgte der Umsturz der spanischen Berhaltnisse. Nur ruhme man nicht die ausopfernde Großmuth des Londoner Cabinets. In Betreff des Subsidienvergleiches \*\* erklarten die Spanier, sie wurs den Englands hulfe nur als einen Vorschuß ansehen, und England nahm sie großmuthig beim Worte".



Allianztractat vom 19. Februar 1810, Art. 6. unb 8. Allianztractat vom 14. Januar 1809, Separatartikel 2. Aber jene ungeheuren Busendungen? "ber Werth aller übersandten Kriegsbedurfnisse wird von den Subsidien abgerechnet, welche wir geben muffen, wenn der Bersgleich abgeschlossen ist" " und Amerika bot für die Bukunft hinreichende Sicherheit, für den Augenblick eine unschätzbare Erweiterung des englischen Marktes, zus nächst in der Form völlig offen getriebenen Smuggelns.

Amerika? Gben jest begannen bort Entwickelungen folgenreichster Art; bas spanische Amerika that bie ersten Schritte gur Unabhangigkeit.

Vergessen wir nicht, daß schon 1796 das englische Cabinet zum Abfall gereizt hatte: "Se. britische Masjestät versprechen alle Beihülfe sowohl an Truppen wie an Waffen und Munition, und zwar in jeder Ausdehsnung, mit der Zusicherung, daß dessen Absicht auf nichts Weiteres gehe, als ihnen ihre Unabhängigkeit zu sichern, ohne den geringsten Anspruch auf irgend eine Obersherrlichkeit noch auf Beschräntung des Volkes und dessen bürgerliche, politische und religiöse Freiheit zu machen". \*\* Aber der Aufrus, so wie Miranda's Besmühungen blieben wirkungslos, und als sich 1806 jene englische Flotte auf Montevideo und Buenos Apres warf, sand sie den tapfersten Widerstand der ganzen Bevölkerung.

F Inftruction für ben englischen Botschafter Marquis Belleblen vom 21. Juni 1809.

ov Proclamation bes Gouverneurs von Trinibab vom 26. Juni 1797 (nach ber Instruction von Dunbas).

Bie aber? war sie nicht elend regiert, durch den Hochmuth spanischer Beamteten niedergedrückt, durch den Haß der Farben zerrissen, durch das schnödeste Colonialspstem in Mitten der reichsten Länder durftig? hatte sie nicht der zehnjährige Krieg, der ihnen den Rest ihres Handels mit dem Mutterlande zerstörte und sie in ihren vergeblich aufgehäuften Metallen und Propucten darben ließ, den Engländern befreundet, die ihnen doch Leinwand und Mehl, Zeuge und Geschirre zusmuggelten?

Und boch waren die Colonien treu; als die Kunde von dem Gewaltstreich von Bayonne über den Ocean kam, war durch ganz Amerika dieselbe Begeisterung für König Ferdinand, von dem man auch hier aller Schäsden Heilung hoffte; umsonst verbieß die Josephinische Berfassung den Spaniern Amerika's gleiches Recht und gleiche Repräsentation mit denen der Heimath; zum Kampf gegen die verhaßten Fremdlinge strömten die reichsten Gaben der Heimath zu, allein aus Merico sast volle drei Millionen Piaster.

Aber schnell zeigten sich Arennungen. Die Insantin Carlota — als ware sie nach bes Baters und Brubers Abbankung die nachste zum Ahron — forderte die Propoinzen am La Plata auf, ihre Kronrechte anzuerkennen; naturlich unterstützten die Englander sie; in Masse füllsten sie ihnen verbotenen Hafen. Da erschien als neuer Bicekonig Cisneros; Carlota's Plan war zerstört, aber die Erneuerung der alten Colonialstrenge erbitterte,

ohne durchdringen zu konnen. Man fühlte sich zur Mündigkeit neben dem Mutterlande erwachsen. Eben darum hatte man in Caraca's gleich auf die erste Kunde von Bayonne die Bildung einer Junta versucht; es gelang dem Gouverneur, sie zu hemmen, den Ausstand vom 24. November 1808 zu unterdrücken; nur um so schrosser trennte sich das Interesse der Altspanier von dem der Amerikaner. In den hohen Anden gelang wirklich die Gründung der Junta von Quito (August 1809); die Vicekönige von Neu-Granada und Perusandten Truppen, bewältigten den Anhang der Junta, lösten sie auf.

Freilich, die Gefahr baheim brachte große Zugestandsniffe und Verheißungen. Die Central begann mit der Erklarung, daß die Provinzen Amerika's nicht Colonien, sondern wesentliche und integrirende Abeile der Monarschie seien. Als sie vor Napoleon aus Madrid nach Andalusien flüchtete, decretirte sie (22. Januar 1809), daß Amerika Mitglieder in der Centraljunta haben solle. Als aber der edle Masquera, von Caracas erwählt, erschien, wie ward er zurückgewiesen! Neue Gefahren brachte der Ansang von 1810; auch Andalusien siel in die Gewalt der Fremden, die Central flüchtete nach Cadir, kläglich löste sie sich aus, eine Regentschaft trat an ihre Stelle; zu den Cortes, die sie verhieß, wurden auch Amerika's Abgeordnete beschieden; "von diesem Augenblick an", sagte die Proclamation, \* "seid ihr

<sup>&</sup>quot; Bom 14. Februar 1810, verfaßt von Quintana.

Spanier, ihr werbet nicht mehr burch den Seiz gestruckt, durch Unwissenheit zu Grunde gerichtet wers ben; euer Schicksal hangt nicht mehr von Ministern, Bicekonigen und Gouverneurs ab, es liegt in euren Handen".

Es war zu fpat. Als am 18. April bie Runbe von den Borgangen bis jur Grundung der Regenticaft nach Caracas fam, ichien bie Sache bes bemaltigten Mutterlandes rettungslos verloren, es brach bas altersmoriche Geruft ber fpanischen Berrichaft in Amerita jufammen. "Der Reind beschießt schon ben Rest ber braven Spanier in ben Mauern von Cabir; die Central, welche die Stimme ber Nation berief, ift aufgeloft und wie vom Birbelmind gerftreut; biefe Kataftrophe hat die Souveranetat vernichtet, welche legitim für die Erhaltung bes Staates eingefest mar; in folder Befturzung erneuten bie Ginwohner von Cabir eine Regentschaft, die nur ben augenblicklichen 3med hat, bie Spanier ju ichuten, welche bem Sieger entrannen". So bas Manifest ber Junta von Caracas; wie follte jene Regentschaft von Cabir über Amerika gebieten ? man mußte fich felber helfen. Schon folgenden Tages maren bie Truppen gewonnen, die bisherigen Gemalten aufgeloft; es warb die bruckende Alcavala, ber Tribut ber Indier, aufgehoben, Sandelsfreiheit mit Spanien und allen alliirten Boltern verfundet, ein Manifest an alle Spanier Amerita's erlaffen, bas Geschehene gu rechtfertigen, ju gleichem Thun aufzuforbern.

Ucht Tage barauf tamen bie Erlaffe ber Regents schaft vom 14. Rebruar; follte man sich ihnen fugen? ftolg antwortete man : "Em. Ercellengen werben uns nicht fur fo unklug halten, bag wir und ju bem Beborfam und ben Pflichten von Unterthanen gegen bie verschiedentlichen Gouvernements verftanden, die fic nach einander ber fouveranen Gewalt ohne Genehmigung bes Fürften und ohne Beistimmung ber Nation beiber Continente bemachtigen, - Gehorsam und Pflicht, bie wir nur bem gesehmäßigen Souveran zu leiften geschworen haben. Bas bleibt ben Amerikanern übrig, als für ihre eigene Sicherheit zu forgen? von welchem Ruben wurde für fie ein langerer Gehorfam gegen Autoritaten fein, die ben Charafter ihrer Burbe und Unabhangigkeit verloren haben? Wir hoffen, baf Em. Ercellenzen einen Beweis bester Absicht und großmuthis ger Gefinnung baburch geben werben, baf fie mit uns über bie besten Mittel berathschlagen, eine bauerhafte Berbindung zwischen ben spanischen Provinzen beiber Belttheile zu errichten. Dit offenen Armen werben wir alle Europäer aufnehmen, die fich vor bem Reinde au une retten."

Wie hatte Altspanien einer Forberung gewähren sollen, was es, nach Art ber Legitimitaten, hochstens als Gnabe, theilweise, zum Schein zu gewähren gesbachte? Sosort ward Caracas in Blockabezustand erklart.

Schon war auch in Buenos Apres eine Junta gus sammengetreten, ein Congreß ber Diftrictsbeputirten ber

Provinz berufen. Auch borthin fandte die Regentschaft Eruppen.

Bas half bie endliche Berufung ber Cortes nach Cabir, bie Scheinreprafentation Amerita's? in rafchem Buge erhoben sich Merico, Peru, Chili, Cuba, Beft-Umsonst spendeten die Cortes mit bereiten Banben erleichternbe Gefete, erlaubten ben Bein- und Delbau in Amerika, hoben die 3mangsarbeit ber Inbier in ben Bergwerten auf, gestatteten Indiern, Creolen und ben Dischungen beiber Butritt zu allen Memtern; - bie Bouverneurs mit ihren altspanischen Umgebungen, bie Truppensendungen aus bem Mutterlande, bie Gewaltmaagregeln, mit benen man ben "Rebellen" begegnete, trieben ju immer heftigerer Erbitterung; bagu bie Einfluffe englischer Kaufleute, Josephinischer Emisfare, Freiwilliger aus Nordamerita, heimlicher Berlodungen vom brafilischen Sofe; icon verwilderte fich ber Rampf burch ben haß ber Farben, ber Stanbe, ber ganbichaften, burch Sabsucht, Rachfucht, Berrath, jeglichen Frevel, - bis fich endlich nach jahrelangem Rampf aus bem chaotischen Gewirre einzelne Republis fen, Unionen ausammenguballen begannen, - Staatenrubimente, in benen, mubselig und blutig genug, immer neue Ummalzungen Nationen zu ichaffen arbeiten.

So biefe Anfange, — Anfange unabfehbarer Banbelungen fur Amerita, fur Europa, fur bie Menschheit.

Bu bem freien germanischen Amerika trat nun bie Unabhangigkeit bes romanischen. Bahrlich, ber Suben

nicht mit der Freiheitsibee, die einst Nordamerika's Ansfang war. Sollen wir sagen, es war jene andere, die Frankreich seit 1789 zu fassen suchte? sollen wir sagen, wie das, was Altengland in den siedziger Jahren von sich stieß, in der Freiheit Nordamerika's ein Aspl fand, so rettete sich, was die Cortes in Cadir gewollt, eben damals als Konig Ferdinand es vernichtete, in Amerika?

Sobann, die ganze Beste der neuen Welt gehörte nun sich selber an; die auf Brasilien überall Republisten, theils soberative, theils centrale; aber die kathoslischeromanischen noch in mannigsachen Schwankungen zur Dictatur, zum Monarchismus hinüber. Es begannen sich die Ansange eines amerikanischen Staatenspstems zu entwickeln, bessen erste Bedingungen die des europäisschen der letzten drei Jahrhunderte zum guten Theil geradezu ausschoben.

Es war das Colonialspftem durchriffen, und das geschah gleichzeitig mit dem Zusammendrechen des alten Feudalgerüftes in Europa. Was denn anders war dieß spanische Amerika von seinem Ansang her als leibeigen in der Goldfrohnde des Mutterlandes? nicht als hatte immer noch in der alten Rohheit die Geißel des Frohnwogts zum Sammeln todter Metallschäße getrieben; aber daß sich von nun an in der Gegenseitigkeit von Nachfrage und Angebot die alte und neue Welt frei begegnen sollten, mußte die tiessten Nachwirkungen auf Europa haben. Was alle auszählen? vor Allem, es eröffnete sich die Möglichkeit, auch ohne Colonien an

bem Belthandel Theil zu nehmen, auch ohne 3wang und Druck und Monopol dem Fleiß seinen Sohn zu fichern.

War es bas, was England wunschte? mußte es nicht vielmehr Beranderungen, die solche Möglichkeiten, wenn auch nur in ferner Aussicht zeigten, in jeder Beife zu bemmen suchen?

Auf die Runde von den amerikanischen Borgangen im Fruhling 1810 instruirte ber englische Colonialminister Bord Liverpool die englischen Befehlshaber in ben Antillen folgenbermaagen: "Se. Majeftat glaube fich burch keinen Bertrag verpflichtet, einen Theil ber spanischen Monarchie gegen einen anbern in Bezug auf bie Meinungen zu unterftuten, welche fie über die ihrem respectiven Regierungespftem ju gebende Form trennen mogen, insofern sie nur insgesammt ben rechtmagigen Souveran anerkennen und fich ben Usurpationen und ber Tyrannei Frankreichs wiberfeben. Ge. Dajeftat biete ihre Vermittelung an bei allen fich etwa erbebenben 3wiften, nach Maaggabe ber Grundfate ber Ges . rechtigkeit und Billigkeit; .... es wird ben Gouverneurs baber befohlen, in ben spanischen Provinzen freundschaftliche Berhaltniffe zu unterhalten und ben Banbel mit ihnen ju begunftigen, fie mogen bie Regentschaft in Cabir anerkennen ober nicht."\* Galt fie bem englischen Cabinet für legitim ober nicht? ober

<sup>\*</sup> Gircularichreiben vom 7. December 1810.

war es bas Princip ber Freiheit, bas bemfelben fo boch über bem positiven Recht ftanb? Die Bermittelung, bie es anbot, knupfte es an bie Bedingung freien Banbels mit ben spanischen Colonien, "um Englands Gelb. noth zu vermindern und ben ftodenden Sandel zu beleben". Und Spaniens Geldnoth? in Bahrheit, Die Patrioten Spaniens hatten Recht jum Diftrauen, wenn fie nicht Spanien zu ber Rolle Portugals erniedrigt zu seben erwarten wollten. Auf Arquelles Antrag, aus Dankbarkeit fur gezeigte Freundschaft ben Sanbel auf zwei Jahre frei zu geben", ward (26. April 1811) wenigstens bie Ginfuhr von Baumwollenwaaren "nach fleinen und großen Safen und gegen bas bestehenbe Berbot" auf sechs und bann auf weitere acht Monate gestattet. Aber die Bermittelung zerschlug fich vollftanbig; um fo eifriger forberte, ich will nicht fagen bas Cabinet, aber boch englische Agenten, Raufleute, Marineofficiere, wer irgend tonnte, bie Sache ber Unabhangigkeit.

Es war nicht bloß bas augenblickliche Bedurfniß neuer Abfahwege und eblen Metalles, bas Englands Stellung zu Amerika bestimmte. Schon hatte Engsland auch Java, auch Capenne, Isle be France, die letten hollandischen und franzdischen Colonien; der Absfall Sudamerika's machte es für die Zukunft zur einzigen Colonialmacht, vollendete die Vernichtung der transoceanischen Beziehungen des übrigen Europa. Aber war man auch des serneren Bortheiles gewiß?

Die Ueberlegenheit ber englischen Flagge, die riefige Geldmacht und Industrie Englands schien von der Art, daß man für lange Zeit weber von dem Muth noch der Kraft des Continents irgend etwas zu besorgen hatte und daß, um einen Ausdruck Canning's zu brauschen, "für das Dasein der Längstlebenden unter uns dieses Land auf eine Höhe gestellt sein muß, die kein wahrscheinlicher Unfall umzustürzen vermag".

Nur einen Punct gab es, ber bem englischen Gousvernement Besorgniß erwecken mochte. Ich meine nicht bie Berschwörung von Jamaica, noch die Auslehnung einiger Negerbataillone, noch die Meutereien in der ostsindischen Armee; ich meine Nordamerika.

Es war die Zeit der Präsidentschaft Tefferson's; nicht mit Unrecht hat man ihn den zweiten Gründer Nordamerika's genannt; mit Themistokleischer Kühnheit leitete er die Union, und während selbst Washington und Adams beklagt hatten, daß man so viel von dem vorzüglichsten staatlichen Zustande entsernt bleibe als man von der Verfassung Englands nicht nachzuahmen vermöge, hatte Tefferson die Zuversicht und den genialen Blick, aus der Freiheit, eben dieser demokratischen, ein völlig Neues zu entwickeln. "Die Feststellung einer gerechten und dauernden republicanischen Regierung wird ein bleibendes Denkmal und andern Bölkern ein Beisspiel zur Nachahmung sein; es wird sich ergeben, daß eine freie Regierung zugleich die kräftigste ist."

Dropfen Freiheitstriege. II.

Bir sahen schon, wie Louissana gewonnen wurde. Es galt nicht bloß, einen Staat mehr in ber Union zu zählen; so lange dieß Gebiet, das den unteren Mississppi beherrscht und sich bis zum stillen Ocean ausbehnt, europäischen Mächten gehörte, war allem Land im Besten der Alleghanngebirge der oceanische Verkehr und damit die Möglichkeit eines kräftigen Aufblühens verssagt, und mit vollem Recht durfte Jefferson behaupten: "von dem Erfolg jener Unterhandlungen hange das künftige Schicksal Amerika's ab".

Schmerzlicher als biefen unermeglichen Gewinn, ben Amerika so leichten Raufs machte - er war ja nicht fogleich mit allen Folgen ba - empfand England bie Rivalität Amerika's auf bem Meere. Bas mar benn Englands Bortheil bei jenen ungeheuren Rriegen, wenn nicht bie Bernichtung allen neutralen Sanbels ben Enge lands um so ergiebiger machte? und nun blubte ber Sandel Nordamerita's auf mahrhaft unertragliche Beife Satte bie Musfuhr einheimischer Producte im Sabre bes Friedens von Umiens 36 Millionen Dollars betragen, so bob fie fich 1805 bis auf 53 Millionen. Seit bie britischen Abmiralitätsgerichte entschieden hatten, bag Producte ber Kriegführenben als Eigenthum ber Neutralen zu betrachten feien, wenn fie auf neutralen Schiffen in neutrale Bafen eingebracht und bort versteuert seien, hatten die Raufleute von Boston, News port. Philabelphia, Charlestown fast ausschließlich ben Bertehr zwischen Bestindien und ben frangofischen Bafen.

Dagegen beschloß bas englische Cabinet einzuschreiten. Im Sommer 1805 erschien plotlich ein Geheimerathsbefehl, daß fo in neutrale Bafen eingebrachte und versteuerte Waaren noch immer als in Transito anzusehen feien, und ohne vorhergebenbe Warnung ließ man auf ameritanische Schiffe Jagt machen. "Gie haben", fagt Prafident Jefferson in seiner Botichaft, "vor unseren Safen und auf offenem Meer unsere Schiffe aufgebracht, unterwegs geplundert, an unbefuchten Orten verfentt, bie Mannschaft mighandelt und sie auf Boten ohne Nahrung und Bebedung bem Meere preisgegeben ober fie an einsamen Ruften ausgesett." \* Der Congreß antwortete mit einem Berbot mehrerer englischer Baa-Noch emporter war man, daß allen Beschwerben zum Trot amerikanische Schiffe burchsucht murob fie englische Matrofen an Bord batten, naturlich um Umeritaner fur ben englischen Dienft ju preffen; 3000 Matrofen, bewieß man, feien fo von England aufgebracht. Nicht lange und es erfolgte bie berüchtigte Gewaltthat gegen die amerikanische Fregatte Chesapeat; es maren gepregte Amerikaner an ber beimischen Rufte entsprungen, ihre Auslieferung geforbert und verweigert; als bie Chesapeak auslief, marb fie von ber englischen Fregatte Leopard angesprochen, aufgeforbert, fich burchsuchen zu laffen, auf bie Beigerung zu Schanden geschoffen. Sofort befahl ber

<sup>&</sup>quot; Botschaft vom 3. December 1805.

Prasident allen englischen Kriegssahrzeugen, die ameristanischen Hafen zu verlassen; "die englische Regierung wird ohne Zweisel die Nothwendigkeit fühlen, für eine so abscheuliche Handlung eine ehrenvolle Genugthuung zu leisten". Sie fühlte sie nicht; die Unterhandlungen, die Canning führen ließ, hatten gar nicht den Zweck, zur Verständigung zu führen. Sanz Amerika brannte darnach, die beschimpsten Sterne seiner Flagge zu rächen.

Also Krieg? schon war Napoleon's Decret von Berlin erlassen, bas nun auch seiner Seits bas Recht ber Neutralen vernichtete; "jedes Schiff, bas sich von Englandern hat durchsuchen lassen, gilt für denationalissirt und gute Prise, — jedes Schiff, bas aus englischen oder von Englandern besetzten hafen kommt, gilt für gute Prise". Es schien, als sollte der einzige freie, der einzige Friedensstaat; den die Welt noch hatte, zum Neußersten getrieben werden.

Merkwurdig, ju welchen Entschlussen er kam. Am 18. December 1807 empfahl Jefferson burch eine bessonbere Botschaft, "wegen ber Gesahren, welche bem Handel ber vereinigten Staaten von Seiten ber kriegssuhrenden Machte broben", ein allgemeines Embargo über alle einheimischen Schiffe zu verhängen; \* und

That an embargo be and hereby is laid on all ships and vessels in the ports and places within the limits or jurisdiction of the U. St. cleared or not cleared, bound to any foreign port or place.

biese Maaßregel warb im Senat mit 22 gegen 6, im Hause ber Repräsentanten mit 82 gegen 44 Stimmen angenommen. Mit gerechtem Stolz durfte Jefferson in seiner letten Botschaft sagen: "wir zeigten fremden Nationen die Mäßigung und Festigkeit, welche in unsern Rathsversammlungen herrscht; unsere Mitbürger erkannten die Nothwendigkeit und Sinmuthigkeit in Handhabung der Gesetze und Rechte ihres Baterlandes, und Gewaltthätigkeiten und Räubereien wurden vershindert, die bei Widerstand uns in Krieg verwickelt, bei Unterwerfung aber das Lebensprincip unserer Nationalunabhängigkeit angetasket hätten".

Freilich, jene Maagregel traf bie Boblfahrt Umerita's unglaublich bart; namentlich in den nordlichen Ruftenlandschaften fteigerte fich bie Difftimmung zu einem Grabe, beren Meußerungen nur biefe Berfaffung aufrichtiger Freiheit mit Rube zu ertragen vermochte. Um weitesten ging bas Reprafentantenhaus von Maffadufets; es erklarte: "eine Politit, verberblich fur unfere Intereffen, fremb bem unternehmenben Beifte bes Boltes, ein Suftem, wofur bie Berwaltung noch feinen genügenben Grund angegeben bat, ift uns aufgebrungen worden und laftet mit erbrudenbem Gewicht auf ben norblichen Staaten"; aber ben Berbacht, als munichten bie Staaten von Neuengland Trennung von ber Union, wies bas Baus burchaus und fur immer von fich: "er tonnte nur in dem Gemuthe Derer entstehen, welche ein Berfahren angenommen und burchgeführt haben,

١

von bem fie wußten, bag es bas Bolt von Daffachus fets zur Berzweiflung bringen mußte".

War bas Embargo ein entscheibenber Sieg über ben Roberalismus gewesen, so beeilte fich bie Bermaltung fobalb irgend moglich bem Sonberintereffe ber Staaten von Neuengland Bugestanbniffe zu machen; jum 15. Marg 1809 murbe bas Embargo aufgehoben, nur noch gegen Frankreich und England blieb es in Rraft; "obicon wir mehr als hinreichenbe Urfache jum Rriege gehabt hatten, wandten wir uns nur an bie Gerechtigkeit und Großmuth ber Rriegführenben". \* Und nun naberte fich auch England: "ich bin autorifirt, ju erflaren", ichrieb Erefine, ber englische Bes fandte in Bafbington, "bag bie betreffenben Bebeime= rathsbefehle am 10. Juni aufgehoben fein follen". \*\* Und fofort verkundete Mabison, ber neue Prafibent, am 10. Juni werbe ber Banbel gen England wieber offen fein. Bie brangte nun Mues borthin; ungebeure Borrathe an Baumwolle, Reis, Mehl murben eingeschifft, balb maren 2000 Schiffe in See. Und nun weigerte bas englische Cabinet feine Ratification, erklarte, Erekine habe im Biberfpruch mit feinen Inftructionen gehandelt, fandte - herrn Jackfon, welcher bie Unterhandlungen, bie bem Attentat auf Ropenhagen

<sup>\*</sup> Worte bes Ausschußberichtes über bie auswärtigen Angelegenheiten am 20. Rovember 1811.

<sup>\*\*</sup> Schreiben vom 19. April 1809.

vorhergingen, so vortrefflich gesührt hatte. Die lauteste und allgemeinste Erbitterung empfing ihn, und er schien sie durch seinen acht englischen Uebermuth überbieten zu wollen; "er habe so sehr die jeder Regierung schuldige Achtung bei Seite geseht", erklärte die nächste Botsschaft des Präsidenten, \* "daß sich das Gouvernement gezwungen gesehen habe, keine Mittheilungen mehr von ihm anzunehmen"; und das englische Ministerium antswortete: "Se. Majestät habe Herrn Jackson's Benehsmen in keiner Weise misbilligt, da er sich seit langer Beit im Dienst Sr. Majestät durch Geradheit, Eiser und Geschickscheit ausgezeichnet habe" \*\*

Noch einmal versuchte man Maagregeln, ben Krieg zu vermeiden; "wir suchten Abhülse für unsere Beschwers den in Gesetzen, \*\*\* welche den Handel mit Frankreich und England und die Einfuhr der Erzeugnisse dieser Länder untersagten und derjenigen der beiden Mächte, welche zuerst von Angriffen und Beleidigungen abstehen würde, bedeutende Vortheile boten. Frankreich nahm diese wahr, widerrief seine Edicte. † Mochte unser Glaube an die Gerechtigkeit der britischen Regierung burch die uns zugefügten Beleidigungen geschwächt sein:

Botichaft vom 27. November 1809.

coreiben bes englischen Staatssecretars ber auswartigen Angelegenheiten, Marquis Belleslen, an ben ameritaniichen Gesanbten zu London, herrn Pintnen, 14. Marg 1810.

Das Decret vom 1. Mai 1810.

<sup>+</sup> Am 1. Rovember 1810.

ba sie feierlich versichert hatte, daß der einzige Bewegs grund ihres feindseligen Verfahrens gegen uns in der Nothwendigkeit der Vergeltung der französischen Stiete liege, so zweifelten wir nicht, daß England das Gleiche thun wurde; wir ehrten England, indem wir dieß Verstrauen für vernünstig hielten; aber es ist getäuscht worden."

Bahrlich, nicht Amerika suchte ben Krieg; es ruftete fich um fo eifriger, bie Ruften und Grenzen gegen eine Invasion zu vertheibigen, bie man furchten zu muffen glaubte. Schon regten fich mehrere Indianerstamme, man fant bie Beweise, bag englische Agenten fie aufwiegelten, eine allgemeine Erhebung, Kanatisirung ber rothen Menschen vorbereiteten. Man wußte nicht, in welcher noch großeren Gefahr man ftanb; ichon feit Jahren war John henry in geheimer Berbindung mit bem Statthalter von Canada und bem Minifter Bord Liverpool; auf die mahrende Unzufriedenheit ber Staaten von Neuengland grundete er ben Plan einer Berreigung ber Union; daß er bie gehoffte Belohnung in Condon nicht erhielt, veranlagte ihn (Unfang 1812), feine gange Correspondent mit Canada und London ben ameritanis fchen Beborben ju überreichen. Die Botschaft bes Prafidenten felbst (13. Marz 1812) verkundete bie Entbedung biefes icheuglichen Complots, bie Actenflude wurden dem Congreß vorgelegt, die Mechtheit ihrer

<sup>&</sup>quot; Rach bem oben erwähnten Bericht vom 20. Rovbr. 1811.

Handschrift, auch die bes englischen Ministers anerkannt. Bas half es, daß der englische Gesandte versicherte, "keine Kunde von dem Complot zu haben"; das Maaß war voll; am 18. Juni 1812 erfolgte die Kriegsserklarung Amerika's gegen England.

So entbrannte biefer Krieg um biefelbe Zeit, da Napoleon feinen Zug gen Rußland begann. Es ift, als klarte sich endlich bas wuste Wirrsal ber Welts verhaltniffe zu einfachsten und bedeutungsvollsten Grupspirungen.

Doch zuvor noch ein Wort über England. Wir sahen, wie es 1807 Danemark niedertrat, wie es 1808 Schweden preisgab, wie es 1809 Deutschland ohne die verheißene Husse ließ. Es hatte sich in Portugal sestes gesetzt, es war bes wildesten Volkskampses in Spanien gewiß. Es schien sich mit aller Energie auf dem Mitztelmeer festsehen zu wollen. Vor Allem wichtig war bort Sicilien.

Die Bourbonen von Neapel waren unter englischem Schutz nach Sicilien geflüchtet; nach bem Freundschafts, vertrage vom 30. März 1808 hielt England 10,000 Mann auf der Insel, hatte die Festungen inne, hatte den freien Zugang zu allen hafen und Markten. Dem König Ferdinand ward eine jährliche Subsidie von 300,000 Pf. Sterl. gezahlt, mit der Bedingung, alle drei Monate dem britischen Gouvernement Rechnung zu legen, auf welche Weise Se. Sicilische Majestät dies selben verwandt haben (Art. 8.). Das Jahr 1809

bezeichnete auch hier England mit einer vollig miße gludten Erpedition. Freilich, bie Murat's im folgenben Sahre gelang nicht beffer. Der ihr folgende Untrag bes britischen Cabinets, endlich auch ben Dberbefehl über bie ganze Insel einem englischen General anzuvertrauen, brachte bie lang genahrte Erbitterung ber Ronigin jum Musbruch; wie leicht erhitte fie ben Pobel und ben Konig; vier ber erften Reichsbarone murben "wegen aufruhrerischen Beiftes und Neigung jur Storung ber offentlichen Rube" verhaftet und beportirt. \* Ein furger Sieg; eben fo fonell war ber Gegenschlag, ben die enalische Intrique bagegen führte, mit ihr vereint die Barone der Insel; am 26. November erließ berfelbe Ronig eine Erklarung: "Ge. Majeftat konne bie kunftlichen Ranke, Die eine unwurdige Politik anwendet, um die gute Harmonie zwischen ihnen und ihren Berbundeten zu ftoren, nicht langer ertragen" u. f. w. Lord Bentint ließ fofort in Maffe verhaften und ftrafen; bem Reft von Personen, "welche in biese Berschworung verwickelt feien", marb eine Rrift von brei Tagen gefett, "ihren Fehler burch vollftanbiges Geständniß wieder gut ju machen". Und um alle weitere Dube zu endigen, mußte ber Konig - umfonft fuchte feine Gemahlin bas Bolf gegen bie Reger aufzureizen - zu Gunften feines Cobnes abbiciren, "ba feine schwache Gefundheit ihn nothige, sich jeder ernsthaften

<sup>\*</sup> Königliches Decret vom 19. Juli 1811.

Beschäftigung zu enthalten und die Sandluft zu genießen", hieß es in seiner Erklärung vom 16. Januar
1812. Dann wurde ein außerordentliches Parlament
berufen, eine neue Reichsverfassung zu entwersen; während drüben in Neapel die energische und wohlwollende Administration Joachim's unermüdlich besserte, ward
unter englischem Einsluß in Sicilien nichts gebessert,
aber eine Scheinverfassung gemacht troß allen napoleonischen, den alten Unsegen in dem schönsten Lande
der Welt zu verewigen; zum Uebersluß ward dann Lord
Bentink erster Kanzler des Reiches; er entließ den Rest
der einheimischen Truppen, er sorderte dann auch die
Entsernung der Königin Caroline und sie mußte endlich
weichen; Sicilien ward recht eigentlich eine Dependenz
des englischen Cabinets.

So Sicilien; war nicht auch ber einst Turiner Hof, nun auf Sardinien beschränkt, ganz auf den guten Willen Englands angewiesen? hatte England nicht bezeits Malta? waren nicht seit dem Herbst 1809 auch die jonischen Inseln in britischer Gewalt? war England nicht der einzige Berbundete der hohen Pforte in ihrem schweren Kriege gegen Rußland? wie ward da die Doznau benutzt, die in das Herz Deutschlands hinauf engslische Waaren zu schaffen.

Und so mußte man, um sie recht zu wurdigen, die englische Politik um das gefammte Erdrund begleiten, mußte barstellen, wie der Kaiser von China ihre Hussegegen die Labronen anspricht, wie Sir Gore Dusely

ben Perferschach gegen Rugland bearbeitet, wie fie bie Seerauber bes perfifchen Meeres nieberwerfen, beren Reften bem verbundeten Iman von Mastat übergeben lagt, wie fie im stillen Ocean ihre erften Stationen nimmt und von Sierra Leona und Kingston aus in Ufrifa einzubringen versucht. Ueberall bin treibt fie ihre Burgeln und Burgelfafern; fie bedarf bes gangen Erbrundes, um bieg England mit feiner Staatsichuld, feinen Kabriten, feiner Ariftofratie, mit feinem Reichs thum und feiner Urmuth zu erhalten und zu tragen. Gin fo raftlofes Arbeiten, Alles auf fich und fich auf Alles Beziehen, ein fo riefenhaft umfaffenbes Bebingtfein burch alle ganber, alle Bolker, alle Ueberfluffe und Beburfniffe aller Bonen, einen folden Rosmopolitismus bes Gigennutes und ber Ausschließlichkeit - bie Jahrtaufende ber Beltgeschichte haben nichts Aehnliches gefeben, und nur in bem volligen Gegenfat, in ber eben fo unerhorten Riefenhaftigkeit ber napoleonischen Große findet fich ein Bergleichbares.

Und ber Segen aller biefer Macht und Glorie?

Freilich, die rechte Antwort sollten erst die Friedenssjahre bringen; ja, die Gegenwart erst beginnt einen Blick in die grausenhaste Zerrüttung zu thun, welche jene "glorreiche Zeit" über England gebracht hat. Aber schon während bes Krieges begann das Unheil an den Burzeln zu nagen. Schon war die Armentare, in den neunziger Jahren durchschnittlich zwei Millionen Pf. Sterl., auf 8,640,842 Pf. Sterl. (1812) gestiegen.

Der lockende Berdienst trieb die kleinen Leute in die Kabriken; schnell ward bie Sausarbeit burch bie ermattende Arbeit in ben Kabrikfalen verdrangt, balb ber Arbeiter burch die Maschine erfett, ber Arbeiter ber Sclave ber raftlofen Maschine. In ber Agricultur überholten große Pachtungen bie kleine Arbeit, es schwand ber Bauernstand vollig, bie Kelbarbeiter wurden Taglohner, borten auf feghaft zu fein, zogen Arbeit suchend von Graffchaft ju Graffchaft; bie Daffe bes Boltes wurde Proletarier, gludlich genug, wenn fie bas Leben frifteten, wenn Sandelskrifen nicht die Fabriken gum Stillftand zwangen, zu großer Erntesegen nicht bie Preise brudte. In eben ber Beit, ba bes madern Bilberforce Bemuhungen fur bie Negersclaven Erfolge gewannen, entstand bier Ungefichts bes pruntenbsten Ueberfluffes, bes folgesten Nationalgefühls, bes bochsten Freiheitsgenuffes eine neue Art Sclaverei, nur taufenbfach elenber, entwürdigender, erbitternder.

Durch weffen Schuld? Die eine lag nahe: alles Undere, Fabrication, Sandel, Capital, Grundeigenthum ward durch hohen Schutz emporgetrieben und gehalten; nur die Arbeit — sie hatte ja keine Bertreter im Parslament — blieb ungeschützt und rettungsloß.

Wie hatten sich die Burkes einst über die verdamms lichen Lehren ber Philosophie ereifert, welche die Repolution hervorgebracht hatten; aber sie führte bennoch das Werk ber aufgeklarten Monarchien, die Entlastung ber tiefgebruckten Massen, weiter; sie schuf jenen Stand

fleiner Leute, ber, nicht bienend und nicht herrschend, ber rechte Stamm freiheitlichen Lebens ift, ben rechten Mittelftand. Nicht minber eine Revolution umgeftals tete gleichzeitig England, und auch fie mahrt fort und fort bis auf ben heutigen Zag, auch ihre Birkungen fühlte bie gange Welt und fühlt fie mit jedem Jahre bitterer. Bahrlich, auch hier find es nicht die Fortforitte ber menschlichen Erkenntnig, nicht bie Erfins bungen und Maschinen, welche bie Schuld tragen; aber fie wurden bem Bolt von England jum Kluch. Einst war ber Mittelstand Englands in Rraft und Recht, Gelbstgefühl und Arbeit ber tief gebruckten und hinknechtenden Daffe auf bem Continent weit voraus gemefen; fein Menschenalter und die traurigste Ummanbelung mar vollbracht. Und jeber neue Sieg, jebe neue Eroberung trieb fie weiter und rafcher weiter. In 20 Jahren muchs bie Staatsichulb von 252 auf 885 Millionen Pf. Sterl. und fie brudte mit ihrer Berginsung am schwerften auf bie Urmen; fie enblich ablten ja die "Civillifte der Reichen", eben jene 32 Dillionen Pf. Sterl. jahrlicher Berginsung, Die Die Reichen fur ihr Darleben zogen. Den Armen ward jeder Biffen Brot, jebes Stud Beug theurer nach bem Maag ber machsenben Rente ber Reichen und nach bem Daag bes sinkenden Werthes des schon allein currenten Papiergelbes.

Wir mußten, um die Stadien biefer traurigen Umgestaltungen barzulegen, tiefer ale es biefe turze Ueberficht gestattet, auf eine Reihe schwierigster Berhaltnisse einsgehen; mußten die Operationen ber Bank, die Unterssuchungen ber Bullioncomité begleiten, die Bankbruche von 1810, die Ludditenbanden und ihre Zerstörungen, die immer wildere Hehjagd industrieller Speculation barstellen. Es genüge, barauf hingebeutet zu haben.

Rur von einem Punct in biefer allgemeinen Umwandelung noch ein Wort. Bohl blieb England in ben Namen und Formen ber Ariftofratie; aber icon ftand bem Grundadel ber Geld = und Kabrifadel eben = burtig zur Seite, ober vielmehr bas Belb marb ber gemeinsame Dachterponent, beherrschte England und bie Colonien. War nicht Oftindien bas Reich einer Actiengesellschaft? war nicht bie große Bant von England ein Institut von Privaten und zum Privatnuben? war nicht ber Grundbefit felbft, langft icon ohne bie alten Dietateverhaltniffe, in benen bie innere Rechtfertigung ber rechten Abelsmacht gelegen hat und liegt, mehr und mehr beweglicher Natur geworben, um an Ertragfahigkeit mit bem Gelbe gleichen Schritt gu balten? freilich beweglicher nicht in ber Rorm ber Berftudelung in fleines, um fo eifriger bestelltes und gebegtes Freieigen - bie landwirthschaftliche Industrie und Speculation ertrug nicht mehr fleine Befite und fleine Arbeit - sondern in der Form immer furgerer Pacht, immer industriemäßigerer Bewirthschaftung, beftigerer Werthschwankungen. Seit Wilhelm III. fann man Englands innere Geschichte nach bem Berhaltnig ber

landed and moneyed interests gruppiren; nach einander überholt es den Gegenfatz der Confessionen, der Jascobiten und Drangisten, der Whigs und Tories; endlich der jüngere Pitt mit seinem persectly new and solid system of sinances vollendete den Sieg des Geldes über das Land. Es war eine der folgenreichsten Erssindungen, in den Fonds ein Eigenthum zu schaffen, dessen stocksein Werth weder Krieg noch Misswachs noch irgend ein Zufall, so lange der Staat selbst blieb, beeinträchtigte, oder doch weniger als jedes andere Eisgenthum schwanken machte.

Wie in Frankreich die Revolution zur Machtsouves ranetat, fo führte bie innere Umgeftaltung Englands zur Gelbsouveranetat. Bir faben, wie Napoleon ben Despotismus ber Staatsibee vollenbete; er ichuf eine neue Ariftofratie, aber ohne Herrenrecht und Grunds eigenthum, er wies fie auf Renten an. Raft genau umgekehrt Englands Bang; indem fich bie Ariftokratie hier mehr und mehr in Gelb und Gelbeswerth manbelte, entwickelte fich fchlieflich ein Begenfat, in bem bie freiheitlichen Formen felbst jum Despotismus bienen mußten. Bie oft auch bie Interessen bes Grundbesibes, ber Industrie und ber Renten aus einander gingen, gegen bie Maffe hatten bie governing classes gemeinsame Sache und machten fie in ber Mumacht ber parlamentarischen Regierung geltend gegen bie Ohnmacht bes verachteten mob. In ungeheuerster Ausbehnung trat ben Gleichheitsibeen, Die bie Revolution über ben Continent verhreitet, bie erbitternofte Form ber Ungleichheit gegenüber.

Ein bitteres Bigwort theilt England in nobility und mobility. "Die Aristokratie ist Herrscherin — aber sie kann nicht schlasen; immer hat sie das traurige und schreckliche Bild einer Bevolkerung vor Augen, welche nicht einen einzigen Tag das Brot für den nächsten in Borrath hat, — jenes England, welches nach Carlyle krank und unzufrieden sich ohnmächtig auf seinem Lager wälzt, auf das das Fieder es niedergeworsen, und bort liegt düster und saft verzweiselnd in seinem Elend, seiner Nacktheit, seiner Versunkenheit, und seinen Kummer in sich hineinzehrt."

Bir fanden im Verlauf der franzosischen Revolution einen Moment, wo der Kampf der harten und weichen Hande sich in den Vordergrund drängte; aber die naspoleonische Allgewalt überholte ihn. Ist es ein Spiel des Schickfals, daß ihn England in eben diesem Kriege gegen die Revolution über sich nehmen mußte? "Die Reichen wurden reicher, die Armen armer, Hunderte gewannen, was Tausende verloren." So ward in diesen Kriegen die zweite große Polarisation, die dem "Weltfrieden" vererbt werden sollte, in überschneller Wirksamkeit mit dem napoleonischen Machtvorbilde wettseisernd sich über die Welt zu verbreiten. In beiden

<sup>&</sup>quot; Leon Faucher, England in feinen socialen und commerciellen Inftitutionen, II. p. 241.

großartige Motive, aber ins Maaßlose verzerrt, unsermeßliche Fortschritte menschheitlicher Entwidelung, aber zum Unsegen verkehrt, — beide, wie viel sie auch wohlsthun, ohne Dank und Ruhe, was sie auch Großes und Sutes grunden, ohne Freude daran und den Frieden innerer Zuversicht. Denn was solcherlei Macht schafft, ist nicht Leben, sondern Schein des Lebens, ein stieres, blutloses und hauchloses Gegenbild ihrer eigenen automatischen Unnatur; und das Midasverblendniß des Reichthums bußt damit, daß Alles, was er berührt, zu Gold wird, zu eitel Gold.

Wie aber, gab Englands Berfassung nicht freie Presse, offene Debatte, Petitionbrecht? hatte sie bei allen Mangeln und allen Mißbrauchen nicht die unsendliche Lebenbtraft, sich durch sich selbst bessernd immer wieder ben vorausgeeilten Schaben nachzukommen und sie zu überholen?

Bor Allem bewundrungswurdig ist diese Berfassung barum, daß sich in ihr und durch sie die kerngesunde Kraft dieses Bolkes hat entwickeln und stahlen konnen; bewundrungswurdig darum, daß sich in ihr eine Geswöhnung und Energie der Gesetlichkeit, ein Glauben an das Recht und die Freiheit gegründet hat, dem selbst das Elend kaum nennenswerthen Abbruch zu thun vermocht hat. Ja, jenen Borzug, sich durch sich selber bessern zu können — und er überragt allen andern Borzug und Mangel, ist das Lebensgeheimnis aller Berfassung — England hat ihn und bewährt ihn;

was feit 1830 geschehen ift, lehrt, bag England, glude licher als Rom in ber Beit ber Gracchen, feine Schaben erkennt und mit tapferer Sand zu beilen bemubt, baß es entichloffen ift, die unendliche Lebensfraft feiner Berfaffung aufzubieten, um die fernen Maffen, die es an fich gerafft, belebend zu burchstromen und fich angugliebern, und babeim ben Rrebsichaben zu hemmen, ber bie ternfeste Sachsenfraft bes working people ergriffen und zu ekler Difigestalt zu wandeln begonnen bat. Db es gelingen wird? ob man ben rettenben Beg nicht ein halbes Jahrhundert ju fpat betreten bat? Abfall ber Amerikaner hatte umsonft gemahnt; Pitt zog es vor, fatt ber Reform, mit beren Berbeigung er begann, jene anderen Umgeftaltungen vorzunehmen, beren Birtungen ber glorreiche Krieg ins Unermegliche fteigern follte, und welche bie rechte Reform in bem Daage unmöglich machten als fie nothwendiger murbe.

Man fagt wohl, England sei nie stolzer und gludslicher gewesen als unter Pitt; und daß sein System ihn überdauert und zu den großen Resultaten von 1815 geführt, sei die beste Apologie für dasselbe. Wir haben im Früheren von der Zeit seiner Staatsleitung gesproschen; die inneren Zuchungen wurden um so heftiger als Diejenigen, welche, Pitt's Spuren folgend, das Regisment sührten, weder seine Energie noch seine Uneigen, nühigkeit besassen und damit das alte schwerfällige, an Corruption und Sinecuren, an Repotismus und Mißsbräuchen aller Art überreiche System der englischen

Staatsleitung nur um fo unerträglicher machten. Bas für Dinge famen jum Boricbein in bem Proceg gegen ben Bergog von Port, ben Generaliffimus ber gandarmee, und feine Maitreffe, bie Mabame Clarte! und war nicht Bord Caftlereagh's Unfahigkeit ju bem Umte eines Rriegsministers, bas er inne batte, weltbekannt? aber wie follte ber gute Bergog von Portland, ber Premier, fich entschließen, Canning's Mahnungen Gebor gu geben? Begreiflich, bag bie großen Erpeditionen bes Jahres 1809 vollig miggludten. "Es berricht", fagte Bhitbread im Parlament, "von ber Mitte bis jum Umfreise bes Reiches nur ein vereinter, allgemeiner, berggerreißenber Ruf nach Gerechtigkeit; gemahren Sie fie ben Bitten bes Bolkes, gewähren Sie fie ber Trauer ber Urmee, gewähren Sie fie als letten Troft ben Bittwen und Baifen ber Gebliebenen, gewähren Gie fie als Burgichaft fur bie Ebre und Rechtschaffenheit ber Lebenben." Bo lag ber Schaben? "Bir fonnen nicht umbin", erklarten bie Burger von gonbon in einer Abbreffe an ben Ronig, "Em. Majestat vorzustellen, baß, mabrent bie Ungelegenheiten ber Nation außerhalb bes gandes fo icanblich betrieben murben, im Innern bie emporenoften Bergeudungen und Unterschleife statte finden; wir konnen uns nicht enthalten, Em. Majeftat ben heißen Bunfc auszusprechen, bag Gie in ber Babl Derer, benen Sie funftig ben Bang ber Beschäfte anvertrauen, gludlicher fein mogen; wir muffen bie Schuld unserer Ungludsfälle ben Digbrauchen und ber

Berberbtheit bes Staates und bem Mangel einer conftitutionellen Controle über die offentlichen Ausgaben und die Diener ber Krone juschreiben, woraus erhellt, baß bie fogenannte Berantwortlichkeit ber Minister zu einer blogen Formel herabgefunken ift." \* Aber bie Minister - feit Canning's Duell mit Castlereagh (21. September) andere Namen fur die alte Art, Perceval, Belleblen, Liverpool, Jenkinfon u. f. w. - bie neuen Minifter wiesen bie Sherifs von Condon trot ber Privilegien ber Stadt mit biefer Abbreffe ab; es gab bie bochfte Aufregung; bie Burgerschaft erklarte: "baß bie Minister einen ber Freiheit des Boltes und bem Intereffe ber Krone zuwiderlaufenden Despotismus gezeigt und ihrer burch Schwachheit und Unwurdigkeit fcon fo oft herabgewurdigten Abministration einen neuen Rleden bingugefügt batten." \*\*

Mit erneuter Gewalt brach die Reformfrage hervor. In Masse kamen Petitionen; "alle Beweise stimmen überein, daß die Mehrheit der im Unterhause sitzenden Mitglieder nicht durch die Wahl des Bolkes, sondern durch die Bestechungskunste einer mit den Wahlen der kleinen Orte handeltreibenden Oligarchie berusen worden sind; die Bestechung in diesem Hause ist allgemein und eingestanden, ihr muß alles Unglud zugeschrieden werzben, das über unser Bolk gekommen ist.". Ehe ber

<sup>&</sup>quot; Abbreffe vom 14. December 1809.

<sup>2</sup> Beichluß vom 24. Januar 1810.

į

Antrag auf Reform jur Berhandlung kam, war ein Bwifchenfall eigenthumlichster Art eingetreten.

Als am 1. Rebruar im Parlament über die ungludliche Erpedition von Balcheren verhandelt werben follte, forberten bie Ministeriellen Entfernung ber Bus horer; "überhaupt", meinte Bindham, "seien bie taglichen Mittheilungen ber Parlamentsbebatten nur verberblich". Aeußerungen, die die Erbitterung in und außer bem Saufe nur fteigerten; ichon fab man bie freie Preffe, Die Deffentlichkeit ber Debatte gefahrbet. Einen Aufruf in biesem Sinne jum Schut ber englifchen Freiheit erklarte bie Majoritat bes Parlaments für eine Berletung ber Privilegien bes Saufes, ließ ben Berfaffer, John Gale, nach Newgate abfuh-Einen Monat faß er bort; eine Motion von Francis Burbett ju Gunften Gale's ward mit 153 gegen 14 Stimmen verworfen; barauf ließ er einen Brief an feine Conftituenten abbruden: "bas Unterhaus habe eine Berfügung becretirt, Die so viel fagen wolle als: wir erflaren, bag bie von uns ausgehenden Befehle mehr Rraft haben muffen als bie magna charta und bie Befete bes Lanbes; es hanble fich um die Krage, ob die Freiheit und perfonliche Si. derheit ber Englander von ben alten und angestammten Gefeten abhangen folle ober von ber absoluten Billführ von Personen, welche unsere Mitunterthanen und burch Mittel, welche nicht weiter beschrieben ju merben brauchen, versammelt find". Darauf ber Untrag im Unterhause, dieß Schreiben für ein Libell und Bersletzung der Privilegien des Hauses zu erklaren. Die Majorität besahl, Sir Francis in den Tower zu wersen. So begannen jene heftigen Bolksbewegungen des Mosnats April, denen man nur mit Ausbietung der beswaffneten Macht und nicht ohne Blutvergießen zu begegnen vermochte. Die Mitverwendung "fremder gesmietheter Truppen" (der deutschen Legion) gegen die Miliz in Ely veranlaßte neue Aufregungen. Zwischen durch kamen immer neue Petitionen um Reform; "sie sei nothwendig", sagte der Antragsteller Brand, "um dem Hause die verlorne Achtung wieder zu schaffen". Aber der Antrag siel mit 234 gegen 115 Stimmen durch.

In noch schärferem Schlaglicht zeigt die Gründung ber Regentschaft die inneren Berhältnisse Englands. Im October 1810 erneute sich des alten Königs Gesmuthöfrankheit mit großer Heftigkeit; es war wenig Hossung auf Genesung; die in den December hinein vertagten die Minister das Parlament immer von Neuem; dann endlich am 20. December machten sie den Anstrag, die Regentschaft dem Prinzen von Wales mit der Beschränkung zu übertragen, daß die Sorge für den König und die Anstellungen im Hosstaat der Königin bleiben, der Regent weder Pairs ernennen, noch seine Ernennungen, Bewilligungen und Pensionen länger als für die Zeit seiner Regentschaft Geltung haben sollten. Der Prinz von Wales selbst, so wie seine Brüder

protestirten gegen biese Beschrantung, Die Opposition griff fie auf bas Seftigfte an. "Die Minifter", ertlarte Perceval, \* befanden fich im Besit ber Befugnif, dies jenigen Berrichtungen fortgefett auszuuben, welche ber ausübenben Gewalt fortgefest juftanben": fie hatten fie feit bem Anfang Octobers geubt, fie führten fie fort bis jum Unfang Februars - "mit ber vollsten Berants wortlichkeit gegen bas Parlament", fagten bie Minifter. "Ift bieß etwas Underes", entgegnete Bhitbread, "als behaupten, bag wenn bie Berrichtungen bes Souverans unterbrochen find, die Rechte beffelben auf die Minifter übergehen?" Und im Dberhause sagte ber Bergog von Port: "ich bestreite bie Richtigkeit bes Princips, bag zwei Gewalten unferer Berfaffung ein Phantom ftatt ber verfaffungemäßigen Wirklichkeit unterschieben und fich felbst bie Befugniß beilegen konnen, einen Act zu vollziehen, zu bem nach unferer Berfaffung bie Sanction bes Dritten wesentlich erforderlich ist". Aber beibe Saufer nahmen bie Regentschaftsbill mit großer Das joritat an und gemahrten burch bie beiben Claufeln ben Ministern bie Sicherheit, weber burch Pairbernennungen im Oberhause noch burch Belohnungen und Pensionen im Unterhause - 78 Mitglieder beffelben hatten 179,000 Pf. Sterl. jahrliche Penfionen - eine Majoritat einjubugen, auf ber ihre nichts weniger als populare Eriftenz ruhte. Much ber Pring von Bales nahm bie

Berhandlung vom 21. December 1810.

Regentschaftsbill an, legte vor bem Geheimenrath — ber Chef ber vollziehenden Gewalt vor den mit derselben Beauftragten — ben Regentschaftseid ab. Richt lange und die Minister trafen die Einleitungen, die Schulden des Prinzregenten, etwa 600,000 Pf. Sterl., zu bezahlen.

Und nur um so heftiger erneuten sich bie inneren Budungen Englande; von bem Gintritt bes Pringregenten hatte man "eine neue Mera" erwartet, ein Ministerium Grep und Grenville, bas ben Rrieben gebracht hatte; die wiederholten Unterhandlungen mit ihnen zerschlugen fich an ihrer Forberung ber Emancipation ber Katholifen, "als bes einzigen Mittels, ben furchtbar machsenden Repealforderungen Irlands ju begegnen", Forberungen, bie um fo heftiger wurden, je unwurdiger bie Lage ber fatholischen Bevolferung mar; ward ihr boch felbst bas Recht, sich zu gemeinsamen Petitionen an bas Parlament zu vergesellschaften, entzogen; marb boch eine ganze Compagnie fatholischer Artilleristen wegen Besuchs einer fatholischen Messe mit einer beschimpfenden Disciplinarstrafe belegt. Und nun tam ju allem anbern Leiben ber Rrieg gegen Umerita; bie Auflehnungen und Gewaltsamkeiten in ben Fabritbiftricten mehrten fich; bie Stadt London brachte in einer Abbreffe eine formliche Anklage gegen bie Minifter an ben Pringregenten; bie Reformbewegungen gemannen neue Starte; - und ber Ermorbung bes Minis ftere Perceval (11. Mai 1812) folgte eine noch straffer

torystische Erneuerung des Ministeriums (Lord Liverpool an der Spike, Lord Castlereagh als Staatssecretar des Auswärtigen) — dem Beschluß, in nächster Session die Lage der Katholisen in Erwägung zu ziehen, neue Parlamentswahlen, welche denn auch; den Bemühunzen und Wünschen des Ministeriums gemäß zu Ende geführt, ein Haus zusammendrachten, das die katholissche Frage liegen ließ und bei Sir Francis Burdett's Antrag auf Resorm eine Majorität von 238 gegen 73 Stimmen ergab.

So ftand England im Beginn bes großen Jahres 1813. Wie ward bann alle Sorge und Klage burch Siegesjubel und Triumphgesang übertont; ber Sieg und ber bewundernde Juruf Europa's, war er nicht Rechtsertigung und Genugthuung zugleich? Die Welt vergaß, daß eben ber Sieg die schon keimende Hoff-nung ber Iren völlig vernichtete und daß zugleich mit dem glorreichen Freiheitskamps gegen den Despoten des Continents der arge Krieg gegen Nordamerika geführt wurde, bessen Inhalt doch nichts Anderes war als den Seedespotismus Englands zu vollenden, den zu brechen Napoleon zum Vorwand seiner kühnsten Plane, seiner riesigsten Anstrengungen machte.

Und hier mag es vergonnt fein, jur Betrachtung Ruflands überzugehen.

<sup>&</sup>quot; Antrag vom 24. Februar 1813.

Wir haben Rußland bisher nur nach feinen ausswärtigen Berhaltniffen besprochen. Es wurde nicht möglich sein, über bas Innere dieser Riesenmacht mit Wenigem genug zu sagen; nur ein Wort zur Verstansbigung sei gestattet.

Es giebt mohl einen Standpunct ber Betrachtung, von bem aus die ruffische Autofratie ber von bem Surftenthum bes 18. Jahrhunderts erftrebten, von Napoleon vollenbeten bis zur Tauschung abnlich fieht. Mur daß Das, mas im Besten eine Durchgangsbildung bes Bolferlebens, eine Ueberleitung ju tieferer Erkenntnig, ju gebiegneren Lebensformen mar, bort von bem Inftinct bes herrichens mit fubniter Billführ angewendet, von ber Gewohnheit beherricht zu werben mit machsenber Eitelkeit getragen murbe. Dag man bas napoleonische Reich eine Berirrung ber Freiheit nennen, felbst in fo autofratischer Bergerrung erkennt man noch bie ftolge eblen Grundzuge ber nationalen und freiheitlichen Erhebung, aus ber es erwuchs. Das Ruffenreich bagegen, was ift es anders als bie Stagnation ber Unfreiheit, als die Berschleißung ber Bolksthumlichkeiten, als die willführliche Kormung ungeheurer, burch alle Berfetungs, mittel ber Despotie und Civilisation breiartig aufgelos'ter Massen.

Wie aber, ift nicht, um von Peter bem Großen und ber großen Katharina zu schweigen, Alexander unermudslich gewesen, Berbesserungen, Reugrundungen, immer neue Einrichtungen zu besehlen, um die Früchte abends

landischer Erkenntniffe und Durchlebungen in ben Often ju verpflanzen? Es ift tein Geheimniß mehr, welche Resultate seine Militarcolonien, seine Berordnungen über Bolfsbilbung, feine Befreiung bes Bauernstanbes u. f. w. gehabt haben. Gin wißiger Mann hat gefagt, die Civilisation Ruglands erkenne man baran, bag ber Champagner und die Sphilis ben Weg bis Kamtschatka gefunden hatten. Wie auch follte bei biefen Leibeigenschaftsverhaltniffen, unter benen innerhalb bes europais ichen Ruglands 23 Millionen guteberrliche, 21 Millionen Rronbauern leben, bei biefem ichmiegsam pfiffigen Unterthanigfeitefinn, ben bie Potemfin und Sumarow mit ben armften Dufchits gemein haben, bei biefem faft volligen Mangel gemeinheitlicher Berbanbe ber ungeheuren Centralifation und ihrer Billfuhr gegenüber, bei biefer Betruglichkeit und Beftechlichkeit, bie, machtiger als ber Baar felbst, immerbin, wie im Beften Constitutionen, eine Art Schut gegen Willführ ift, wie sollten ba jene großen und tieferwachsenen Kormen innerer Organisation, zu benen sich, wie einseitig und maaglos auch immer, im Beften Europa's bie Staatss idee entwickelt hatte, in Wahrheit Burgel faffen? Ges nug, wenn bas Ruffenthum mit ber geborgten Tunche ber Civilisation verputt murbe; "fratt ben Ruffen", fagte Rapoleon, "und ber Sartar kommt jum Borfcbein".

Und boch fo riesenhaftes Bachsen, so ungeheure Macht?

Ruflands Macht beginnt in eben ber Beit, ba bie Geschichte Europa's von ber Bilbung ber Machte be-In jener Beit, wo ganb und Bolf nur biente, ben herrschenden Machtmittel zu fein, mo ber gange 3med bes Staatsmefens mar, nach Mugen bin Rraft zu entwideln und Gewalt zu üben, tonnte fich Rugland um fo machtiger erheben, je autokratischer bie Stellung bes Baaren mar und je mehr feine Bolfer, gewöhnt zu bienen und zu leiben, ihn nach allen Richtungen bin ben Druck ber überlegenen Maffe üben ließen. Und wieber in biefem raftlofen Sinausgreifen und Unsichraffen und Mehren ber Masse bat bas Baarenthum eine steigerung seiner inneren Obmacht, bie ftete Rothigung, fie ju uben und jur ausschließlichen Geltung zu bringen; es allein halt bie muft zusammengeballten ganber und Stamme und Sorben ausammen, und es arbeitet babin, fie ju ber einzig moglichen Ginbeitsform zu verschmelzen, ber, biefer Dacht zu bienen. Daber bie vorherrichenbe Bebeutsamfeit bes Beermefens; es ift, mochte man fagen, bas allein active Glieb bes riefigen Rorpers; es ift, als tamen im Beere erft alle biefe Bolkerichaften gur rechten Rubbarkeit, gur Summe ihrer Befähigungen; da wird bie Schweif- und Raubluft ber Nomabenstamme gur unübertrefflichen leichten Reiterei und die Indoleng der Altruffen zu jener kalt= blutigen Restigkeit im Reuer, ber es kaum eine andere Infanterie gleich thut. Das Beer ift bas ungeheure Machtinftrument bes Autofraten; alle Chre, alle Beamtung ist nach militarischen Graben abgestuft; burch bas Heerwesen anorganisirt sich die Autokratie die Bolsker, giebt ihnen ihr Gepräge. Grundete sich Napoleon's Macht auf die mächtige Einheit der franzosischen Rastion, so muß die russische Autokratie dahin streben, eine kaiserlich russische Rationalität zu erzielen, deren Anfang das Heerwesen und die gleiche Sclaveneitelkeit ist, den allergroßmächtigsten Herrn zu haben, deß einst die Welt sein wird.

Mit einem Bort, Rufland ift Macht im eminenteften Sinne, aber auch nichts als Macht; Rufland ift bas firirte achtzehnte Jahrhundert.

Und so mag sich jene Gruppirung rechtsertigen, die wir bezeichnet haben; wie zwischen England und Nordsamerika, so gab es zwischen der napoleonischen und ruffischen Autokratie Analogien und Gegensählichkeiten bedeutsamster Art, und der gleichzeitig entbrennende Doppelkampf schien die Summe volkerrechtlicher Fragen in ihren zwei letten Principien entscheiden zu wollen.

Freilich, in Tilsit hatten bie beiben Kaiser Freundschaft geschloffen; man wird auch hier ben personlichen Stimmungen ihren Antheil zugestehen muffen. Und Alexander hatte stets das Bedurfniß ber Freundschaft und Anlehnung, das Bedurfniß, zu bewundern und bewundert zu werden, einen gewissen Spicureismus hoher Plane, großer Phantasien, überschwänglicher Erzegungen. Richt ganz unrecht hat ihn Jemand einen gesühlvollen Despoten genannt. Beder dem Blute

noch seiner Bilbung nach Russe, Allem, was Sitte und Kunst, Geselligkeit und Aufklarung dem gebildeten Besten Gutes und Schönes gewährte, zugewandt, ward er nicht bloß durch die Gewalt der heimischen Berhältnisse, sondern eben so sehr durch den eigenen Ehrgeiz getrieben, über die Westwelt die ganze Besteutung dieser russischen Racht geltend zu machen, deren Grundlage und Form und Richtung seinen eigenen Ibealen völlig widersprach.

Man sage nicht, daß er von Napoleon getäuscht worden. Was seine Politik mit der franzosischen zussammenführte, war doch das augenblicklich gemeinsame Interesse; wir sahen schon, was diese Freundschaft Beisden einbrachte. "Mein Freund, der Kaiser von Rußsland", sagte Napoleon in der oft erwähnten Nede vom 3. December 1809, "hat seinen weiten Reichen Finnsland, die Moldau und Wallachei und einen Theil Gallizsens hinzugefügt; ich din auf nichts, was diesem Reich Gutes widersahren kann, eisersüchtig; meine Gessinnungen für diesen erlauchten Souveran sind mit meiner Politik in Uebereinstimmung."

Aber eben bie Erfolge von 1809 begannen bas Machtintereffe Beiber zu verwideln.

Der Presburger Friede hatte auch an das Herzogsthum Warschau einen Theil Galliziens gebracht; es umfaste nun fast vier Millionen Polen, es enthielt die beiben alten Königsstädte. Als Großfürst schon war Alexander mit Adam Czartorisky innig befreundet gewesen;

wie oft hatten sie von dem unglucklichen Polen gesproden, wie manche Plane geschmiebet; fie waren nicht aufgegeben, bie angeknüpften Berbindungen maren 1805 nabe baran, ju Resultaten ju fubren. Seit Napoleon's Gewalt Polen berührte, manbelten fich bie alten Plane in machfende Giferfucht; nun war ihr Daag voll: um keinen Preis mar Alexander gemeint, etwas zuzugeben, mas einer Berftellung Polens abnlich fabe. Er forberte Garantien von Napoleon; beffen allgemeine Bufagen genügten nicht; man schlug von Petersburg aus im Sanuar 1810 einen formlichen Bertrag vor, bes Inhalts: "bag bas Ronigreich Polen nie wieder bergestellt werben, bag ber Name Polen fur immer verschwinden folle". Schon mar Napoleon's Bunfc, fich einer Groffurstin zu vermablen, abgelebnt; er eilte, fich mit bem Erzhause zu verschmagern. Balb fant er weiteren Unlag zur Diestimmung. Die Ruffen batten die Donau überschritten, fie unterftutten bie Gerben, fie verftanben es auch, Rara Georg, ber vergebens auf Entichluffe bes Wiener Cabinets harrte, für fich zu gewinnen; ein ruffifches Corps fam jur Mitbefegung Belgrabs, jenes Plates, um ben Deftreich Jahrhunderte gefampft hatte. Und nun jene Forderung; gleich als mare es nichts, ben Often für immer ber Willführ Ruglands zu überlaffen; "ich will", fagte er, "Polen nicht herftellen, ich will mein Schickfal nicht in bem Sanbe feiner Buften endigen; ich gebore Frankreich und feinen Intereffen und ich werbe, wenn man mich nicht zwingt, nie bie

Baffen für Zwecke ergreifen, die meinen Bolkern fremd sind; aber ich will mich auch nicht entehren, indem ich von Polen sage, es soll nie wieder hergestellt werden; ich will mich nicht lächerlich machen, indem ich die Sprache der Gottheit rede, nicht mein Gedächtniß brandmarken, indem ich mein Siegel unter diese Acte macchiavellistischer Politik setze; es ist etwas Anderes, die Theilung Polens anerkennen, als erklären, daß es nie wieder hergestellt werden soll."

Bon bem an erkaltete bie Rreundschaft; es gab immer neue Migverftandniffe, immer peinlichere Erortes rungen. "Kommt man mich aufzusuchen", sagte Alexan» ber, "fo werbe ich mich vertheibigen." \*\* Er ließ bie Bertheidigungelinie an ber Duna in Stand fegen, und gegenüber mehrte fich bie Befagung Danzigs und bes Großherzogthums. Im Ausgang bes Jahres 1810 begegnete man fich in gegenseitig frankenben Maagregeln; auf beiben Seiten gab ben Bormand bas Continental-Bahrend Napoleon bei jenen Incorporationen Nordbeutschlands auch Olbenburg einzog, befahl ein Utas vom 19. December, baf Colonialmaaren auf neutralen Schiffen einzubringen gestattet, gewisse Fabricate bagegen - es maren befonbers bie ber frangbiifchen Industrie - vollig verboten sein follten, bag englische Contrebande confiscirt, eingesmuggelte verbotene Baare

Bignon IX. p. 122.

<sup>56</sup> Schreiben Caulaincourt's vom 11. Marg 1810.

aber verbrannt werden folle. "Ift bas ein Mianzverhaltniß, wo man bie Erzeugniffe bes verbunbeten gandes verbrennt? Rugland, bas unfer gand nicht angreifen kann, infultirt uns in ber Arbeit unferer Runft und unferer Sande; halt man uns fur eine Nation, bie taub ift gegen bie Stimme ber Ehre?" Durch iene Incorporation war mit bem Machtintereffe Ruglands zugleich bas bynaftische ber kaiserlichen Kamilie verlett. Ende Marg 1811 ward allen Sofen ein formlicher Protest mitgetheilt: "Ge. Majeftat ber Raiser erachtet, bag biefer burch bie Grofmuth feines Reiches gegrunbete Staat nicht ohne bie außerste Berletung ber Berechtigkeit und Seiner eigenen Rechte vernichtet werben fann; welchen Berth tonnen Bundniffe haben, wenn bie Tractate, auf benen sie gegrundet find, nicht ihre Rraft behalten?" Umfonft bot Napoleon Entschabigungen; die Rufland gewunfcht hatte, Theile Polens, wohl gar mit Danzig, mar Napoleon entschieden zu weigern; "erft mußten uns bie Ruffen über ben Rhein gurudtreiben, ehe wir auf eine fo entehrende Theilung eingingen". Aber er fügte bingu: "ich will ben Frieben; es ift Zeit, daß biese Dinge ein Ende nehmen". Er bachte Erfurt, thuringische Gebiete, irgend mas fonst zu bieten. Alexander ruftete; "mag Napoleon Entschäbigungen ausfindig machen, ich fann ju feinem Untrag mich entschließen, ber Unbere verfurzt, wer fie auch feien; ich will nichts, weber Dangig noch bas Großherzogthum; ich werbe nicht angreifen; hatte ich

es gewollt — ich bin feit zwei Monaten bereit, wer wollte mich hindern?" \*

Was erwähnen, wie man sich weiter und weiter brängte, wie Rußland forderte, daß das Großherzogsthum Warschau auch diesen Namen verlieren, zu einem Theil Sachsens gemacht werden solle, — Napoleon sorberte, daß Rußland seinen Protest zurücknehme, seine Truppen von den Grenzen Warschaus zurückberuse u. s. w. Mit dem Sommer 1811 war es klar, daß es zum Kriege kommen mußte.

"Einen Krieg um Kleinigkeiten (pour des paccadilles des demoiselles)" hat ihn Napoleon genannt. \*\*
"Man weiß, wie nothig mir der Friede ist, um mein großes Gebäude zu besestigen, vielleicht will man sehen, wie viel ich mir gesallen lasse; es gilt, einzuschüchtern und standhaft zu bleiben." — Es giebt nichts Unmaaßlicheres als wenn russischer Seits behauptet wird, der Krieg sei unternommen worden, "um die Menschheit von dem Joch, unter dem sie seufzte, zu erretten und Europa von Ketten zu befreien". \*\*\* Aber so war der Vorwand, sobald der Krieg losdrach. Um was denn handelte es sich?

<sup>&</sup>quot; Bericht Lauriston's (feit bem 11. Mai 1811 an Caulaincourt's Stelle) vom 1. Juni 1811.

<sup>°</sup> In bem Gefprach mit Czernischew am 25. Februar 1812, turz vor beffen Rlucht.

Tus einem Schreiben Alexander's; bei Dichailoweth Danilewely, Geschichte bes vaterlänbischen Krieges, I. p. 123.

Das Machtintereffe Ruflands, Franfreichs, Englands war es, um bas fich bas Schickfal ber Welt brebte, gleich als feien bie Bolfer und die minberen Staaten nur ba um jener Uebermachtigen Willen; Die gleiche Taufdung ober Gelbftfaufdung mar es, menn fie wetteifernd bas mahre Bohl ber Bolker, die Selbftftanbigfeit ber Staaten, bie Freiheit bes Sanbels als bas Biel ihres Strebens verfunbeten; mas Napoleon in Betreff ber Polen fagte: "fie find nicht bie Urfache bes Rrieges, fie burfen auch fein Sinbernig bes Rriebens fein, aber fie konnen uns ein Mittel fur ben Rrieg fein", baffelbe meinte im letten Grunde die englische Politif in Betreff Spaniens, Die ruffische in Betreff Serviens, alle brei in Betreff ber gangen großen Bemegung, die fo balb ben großeren Theil bes Continents ergreifen sollte. Immerbin fage man, bag bie Rothwendigkeit ber Selbsterhaltung fie zu folchem Egoismus trieb, aber es bleibt die Frage, ob ber Erhaltung werth ift, mas folder Mittel bebarf, wie jener Imperator ber finkenben Roma, ber, um fich zu erhalten, taglich in noch warmem Menschenblut baben mußte. Mus ber erkannten sittlichen Natur bes Staates folgten andere Aufgaben, andere Bedingungen, andere Pflichten, und bie Bolfer ahnten, mas bie Machte verläugneten. -

Im Ausgang bes Jahres 1811 ftand Napoleon's Macht in coloffalfter Ueberlegenheit; alle Cabinete bes Continents hielten, so schien es, zu ihm; bie hohe Pforte war im offenen Kriege mit Rußland; Schweben,

so durfte man voraussetzen, den Russen wegen Finnslands unverschnlich, durch den neuen Kronprinzen, wenn nicht an Napoleon, so doch an die neue, nicht legitime Ordnung der Dinge geknupft; wie wird der Zaar dieser riesigen Berbindung widerstehen?

Schon lofte fie fich an zwei wichtigsten Puncten. Allerdings war Schweben in bem Frieden vom 6. Januar 1810 bem Continentalfuftem beigetreten; aber ber fluge Blid Bernabotte's erspahte bie Belegenheit, die Politit Schwebens aus ihren Reffeln gu lofen. "Wir muffen fur Finnland entschädigt werben", fagte ber Kronpring, "wir muffen fichere Grengen haben ; am liebsten burch Frankreich murben wir Norwegen erhalten; bann werben wir unfere Safen vollkommen fperren, bann unfere Beere mit benen Kranfreichs vereinen; mag Napoleon ben banischen Konig mit Deklenburg und Pommern entschädigen." Sollte Napoleon fo feden Forberungen nachgeben, ber Treue Danemarks mit fo frankenden Beraubungen lohnen? und wieber, war ihm, wenn es jum Bruch mit Rugland fam, nicht Schwes ben unendlich wichtiger als Danemark? Der kluge Kronpring überholte ihn ichon. War es nicht am meisten Ruflands Intereffe, burch Norwegen Kinnland vergeffen ju machen? eben jest tam Armfelbt nach Petersburg, freilich als Rluchtling, aber voll jenes ftolgen Saffes gegen Napoleon, ber in bem Abel Europa's von ber Maffe ferviler Junker und lohnfüchtiger Rurftenbiener bas Bauflein rechter Abelsmanner fonberte. Dit offenen

Armen empfing ihn Alexander. Er hatte wohl gemeint, wenn Schweben mit Frankreich gebe, Danemark geminnen zu muffen; er hatte mit bem Befit gubed's und einiger althannoverscher gande zu loden gefucht. Run zeigte Armfelbt, wie Karl Johann's Sache von ber Napoleon's zu trennen möglich, wie ber Kronpring zu gewinnen sei. Alerander begann jene verbindliche Correspondeng, in ber ber Kronpring vor Mem ben Anfang feiner bynaftischen Sicherung erkannte. glaubte Napoleon ichreden zu fonnen. Im Anfana 1812 that er bas Gebrohte, er ließ Schwebisch-Pommern befegen, nahm bie toniglichen Caffen in Befchlag, forderte bedeutende Contributionen. Bugleich erneute er feine Unerbietungen: "er wolle Pommern nicht behalten, er werbe jebe mogliche Erleichterung im Sandel mit England gemabren; er erbiete fich, wenn Schweben fich ihm gegen Rugland verbinde, nicht anders Frieden ju machen als wenn Kinnland jurudagegeben werbe". Es war ber entscheibenbe Punct; man fühlte in Schweben mohl, daß es barauf ankomme, energische Ents ichluffe ju faffen; es ward ber Reichstag nach Derebro berufen (13. April). "Der Ronig wird jeden Berfuch, euch unter bas Joch frember 3wede ju bringen, vernichten, wenn ihr ihm vertraut"; ber fubnen Gewands heit bes Kronpringen kam ber entschloffene Wille bes tapfern Boltes entgegen. Schon war mit Rufiland bas geheime Bunbnig gefchloffen (24. Mark); ber Raifer verpflichtete fich, Norwegen an Schweben zu bringen;

Danemark foll jum Bundnig aufgeforbert, ihm vollige und ben beutschen Provinzen nahe Entschäbigung angeboten werden; wenn es sich weigert, wird man es gemeinsam befriegen. Noch mahrten bie Scheinunterhandlungen mit Frankreich, bann folgte am 12. Juli bas offene Bunbnig Schwebens mit England; im Mugust eilte Alexander gen Abo, sich mit bem Kronpringen ju feben, fich feiner gang ju verfichern. Doch heute klagen bie Schweben, mas bamals Karl Johann . versäumt habe; hat ihn Alexander wirklich die Krone Frankreichs fatt ber schwedischen hoffen laffen? es lag ihm Alles baran, burch Behauptung Kinnlands Petersburg zu retten; — und Navoleon hat nachmals vom Kronprinzen gefagt: "in feinem Taumel opferte er fein neues, so wie sein altes Baterland, seine eigene Chre, seine wirkliche Macht, Die Sache seines Bolkes und bas Schicksal ber Belt". Es war bie entscheibenbe Bendung, Napoleon ahnte fie nicht als er ben Niemen überschritt, er hielt fie fur unmoglich. Es mar ruffis fcher Seits ein Meisterftud, in ber größten Gefahr ohne alles eigene Opfer, mit Unweisungen auf frembe Gebiete nicht bloß ben wichtigsten Berbunbeten ju gewinnen, sondern auch die Hoffnungen Finnlands niederaumerfen.

Soll man die betrogene Reblichfeit Danemarks bestlagen? Einen Augenblick mar Friedrich VI. baran geswesen, die drei Unionektronen seines Wappens wieder zur Wahrheit zu machen. Nach bem traurigen Ausgang

bes eblen Augustenburger Bergogs hatte er fich bem Schwebenkonig jur Aboption angetragen, ben Bruber bes Berftorbenen, ben Rarl XIII. und Schweben als Kronpring wünschten, auf feiner Infel Alfen bewachen und absperren laffen; bag ihm in Bernabotte ein Rival entstehen konne, hatte er nicht geahnt. Dann nahte ber Bruch swischen Rugland und Kranfreich; wie nur bot Niemand, mas allein reigen konnte, bie Rrone . Schweben? follte Danemark mit Rugland geben, um gegen bas treue, an Sprache und Sitte gleiche Rorwegen beutsche Gebiete einzutauschen? freilich, Samburg und Lubed maren icon ber Muhe werth, aber fie besaß ja Napoleon, ber Unüberwindliche! bloß bag man mit ihm sicherer zu geben hoffte, es war eine Ehrensache, Norwegen ju behaupten und unverfohnlich gegen England zu fein; nur mit Napoleon vermochte man Beibes.

So im Norben. Noch unerwarteter umgestalteten sich die Berhaltnisse im Suben. Allerdings ward schon 1810 in Bucharest zwischen Rußland und der Pforte unterhandelt, aber die hohen Forderungen Rußlands — Moldau, Ballachei, Bessardien und die Unabhängigsteit Serviens — trieben die Psorte zu erneuten Ansstrengungen; der Feldzug von 1811 begann mit bedeuztenden Ersolgen, warf die Russen auf das linke Donauuser zurück; umsonst, das Ende war die Umzingelung des Großveziers, die Capitulation des türkischen Haupts heeres. Wieder begannen die Unterhandlungen; sollte

fich die Pforte zu jenen ungeheuren Abtretungen ver-Mit bem Februar 1812 brach ber Kampf von Neuem los; welche Aussichten auf Erfolg, wenn Ruflands ganze Kraft fich gegen Napoleon wenden mußte. Schon war von Frankreich ein enges Bundnig vorgeschlagen, bas nichts Beringeres verhieß als Biebereroberung aller feit 60 Jahren an Rufland verlornen Gebiete. Da ploglich ward am 16. Mai - Dank ben Ranken ber beiben Morufis und bem Bauber bes englischen Gelbes - in aller Stille ber Friede von Buchareft geschloffen. Die Pforte hatte ihn mit ber 26tretung Beffarabiens erkauft; Rugland gewann festen Ruß an ber Donaumundung; bafur gab es bie Gervier preis; mas half es, fie ber Barmherzigkeit und Großmuth bes Sultans ju empfehlen, mas half bie "feierliche Berabrebung in Ansehung ihrer Sicherheit"; \* fie wurde nicht gehalten; tein Jahr verging und ein Turfenbeer brach in Servien ein. Auch bie Molbau und Ballachei ward jurudgegeben; "ihr erhaltet", fagt bas faiferliche Manifest, niett ben Frieden und bie Regierung wieber, an bie ihr gewohnt seid und bie euch nutlich gewesen ift; eure Opfer find bekannt und bie Urfache bes Krieges gereicht euch jur Ehre; Raifer Alexander bankt euch". Und fofort rudten brei Pafchas mit ihren Truppen in die Fürftenthumer, begannen mit Plunderung', Frevel, Berfolgung bes Raifers liebliche Worte zu erläutern.

<sup>\*</sup> Friede von Buchareft, Art. 8.

Wohl mochte er sich "des von Gott verliehenen Friedens" freuen; auf beiden Flanken war er nun sicher, konnte seine ganze Macht wider Napoleon wenden. Und Napoleon hielt in Dresden, ja hielt, als er die russische Grenze überschritt, die Türken noch für Ruß-lands Feinde; erst in Witepsk erfuhr er ihren "Wahnssinn".

Merkwurdig, wie sich beibe Raifer gegen England Noch einmal wandte sich Napoleon mit Friedensantragen nach Condon, es war gegen Ende bes Uprile 1812; nicht etwa ohne Weiteres wies sie Lord Caftlereagh jurud, aber er forberte fur Spanien Die Rudfehr ber alten Donaftie; ba freilich antwortete Napoleon nicht. Um dieselbe Zeit etwa hatte Alexander ein benkwurdiges Gesprach mit Lauriston, bem frangofischen Gefandten; "bie Freude Englands wird groß fein, ju feben, wie zwei fo eng verbundete Machte handgemein werden", so schloß er "unter Thranen". \* Und wieber bie englischen Minister erklarten im Darlament : "Rugland unternehme ben Rrieg auf feine eigene Berantwortung ohne alle Unreizung englischer Man mißtraute fich gegenseitig; erst als Napoleon bereits bie ruffifchen Grengen überfdritten batte, verftanbigte man fich, schloß einen "wahrhaften, bauernben und unverletlichen Frieden", verpflichtete fich ju gegenseitigem Beiftand. Aber als Unterpfand fur

<sup>\*</sup> Bignon X. p. 461.

Rußlands Treue forberte England, daß bie ruffischen Kriegsflotten von Kronstadt und Archangel bis jum erkampften Frieden in britischem Gewahrsam bleiben sollten; 18 Linienschiffe, 12 Fregatten wurden abgeführt, um, wie englische Blätter fagten, "Schut, Freistätte und Sicherheit in englischen Safen" zu finden.

Bie war England bemuht, auch Deftreich gegen Napoleon zu maffnen. Und mar nicht ber größte Theil ber vornehmen Belt entschieben wiber ihn? fonnte bas Biener Cabinet eine gunftigere Gelegenheit hoffen, Die Berlufte zweier Jahrzehnte wieder einzubringen? Richt bloß finanziell war Destreich tief zerruttet und fo aut wie im vollständigen Banterot; bas Difflingen ber Erbebung von 1809 hatte Berftimmungen und Entmuthis gungen hervorgebracht, Die nur burch eine fuhne und freifinnige Bewegung im Innern ju übermaltigen gemefen maren; und gerabe gegen bergleichen mar man feit 1809 so entschieden wie irgend je. "Damals", gurnt ber heruliche Stein, "bamals lenkten bie Bruber Stadion bas Ruber, fie brauchten jedes Reizmittel, um bie ebleren Gefühle im Menfchen zu weden, und fie erreichten ihren 3med auf bas Bolltommenfte, - jest fteht ein falter, absichtlicher, flach berechnenber Mann an ber Spige, ber fich vor jeber fraftigen Maagregel fcheut, fich bas Biel nabe ftedt und mit kummerlichem Klidwerk fich behilft." \* Es begann jenes Suftem bes

<sup>\*</sup> Brief Stein's in ben Lebensbilbern II. p. 236.

consacrer toute leur attention et tous leurs efforts à étouffer le ferment jacobin, qui se développe journellement d'avantage. \* Die steigende Finanznoth erweckte Oppositionen, namentlich in Ungarn, bie bas Cabinet ernftlich beforgt machten, und "Rugland mar keineswegs gewillt, von biefen Chancen keinen Ruben zu ziehen". \*\* Der Raifer Krang empfand "bas Beburfniß eines augenfälligen Actes, ber bie Rraft feines Regiments zeigte, und nichts fcbien bazu geeigneter als ein Bundniß mit Franfreich." \*\*\* Wie weit auch follte man Rufland an ben Donaumundungen kommen, sollte man fie herren in Belgrab werben laffen? Seit bem November 1811 hatte Kurst Schwarzenberg in Paris Eroffnungen zu machen. Gern tam ihnen Napoleon entgegen: am 24. Mary ward ein Bundnig ju gegenfeitiger Bulfeleiftung mit 30,000 Mann abgeschloffen, in geheimen Artikeln verpflichtete fich Napoleon nicht bloß zur Erftattung ber Rriegstoften, fonbern naments lich zur Auswechselung Illyriens gegen einen Theil von Galligien, um bas Konigreich Polen herstellen zu tonnen. Rur bag Deftreich bamit nicht aufhorte, jugleich fich mit Rugland zu verhalten; Kaifer Franz verficherte "bie Fortbauer seiner fruheren Unbanglichkeit und bie vollkommene Uebereinstimmung in Betreff ber Intereffen

<sup>&</sup>quot; Schwarzenberg an ben bergog v. Baffano, Lebens- bilber III. p. 457.

<sup>\*</sup> Brief Munfter's in ben Lebensbilbern II. p. 151.

<sup>23</sup> Borte Bignon's X. p. 347.

ķ

į

beiber Hofe; er werbe sich auch nicht als Theilnehmer an bem unglucklichen Kriege im Norden, falls er entsbrennen sollte, ansehen; er erwarte nur Rußlands Berssicherungen in dieser Beziehung, um sosort seine Russtungen auf der Sudgrenze einzustellen, so wie daß bei einiger Bendung des Krieges der Zeitpunct eintreten könne, da es ihm möglich sein werde, die Theilnahme öffentlich an den Tag zu legen, die er nie ausgehört habe für den Kaiser zu begen."

Unenblich schwieriger war Preußens Lage. Satte es nicht ber Rucksicht Napoleon's für Alexander 1807 ben Rest seiner Eristenz gedankt? ber Bruch ihrer Freundschaft wird es vollig vernichten.

Doch nicht ganz so war die Lage ber Dinge. Napoleon sah scharf genug, um zu erkennen, daß er dieß Preußen nach und nach zerrütten, erniedrigen, langsam abtobten muffe; ein System, das nicht erst in der Spannung mit Rußland einen Vorwand fand, sondern bereits wesentliche Resultate gebracht hatte.

Allerdings hatte sich die Politik beider Kaiser seit 1807 so zu ordnen scheinen konnen, daß für Rußland Preußen bas würde, was für Napoleon Sachsen, nur baß damals Alexander seinem Freunde Bialystock gesnommen, Napoleon dem Sachsen Warschau zugewandt hatte. Wie schwer ward es Preußen, 1809 ruhig zu

<sup>&</sup>quot; Bericht bes ruffischen Gesanbten in Wien, Baron Stadelberg, vom 29. April 1812.

bleiben; aber ber Ronig hatte fich in Petersburg verpflichtet; ber Friede vergroßerte Barichau, brachte Preußen neue Gefahr; Napoleon brohte megen ber noch immer ftodenben Bahlungen mit einer Erecutionsarmee; als eine Art Gnade konnte es gelten, wenn er merken ließ, gegen angemeffene Bebietsabtretungen feine Forberung aufgeben zu wollen. \* Die Auflosung Preugens mitten im Frieden ichien unvermeiblich; ber Raifer verfcob ben entscheibenben Schritt; er felbft begunftigte bas Buftanbekommen ber Anleihe in Solland, er geftattete ben Biebereintritt Barbenberg's; fo gewann er bie Gelbmaffen, erbrudte Preugen mit ungeheurer Schulbenlaft, mar ber Dependeng bes Staates gewiß, hatte ihn gang bem ruffischen Ginflug entzogen; und für die Ruhe bes Bolkes - wohl kannte Napoleon die Stimmungen - mußten Barbenberg und ber Konig einstehen. "Ein finfteres Bort bes Raifers murbe ben Staatstangler wieder entfernt baben; fein erftes Beftreben mar baber, mit ben frangofischen Autoritaten gut zu fteben, die Contribution punctlich zu leiften, für fo viel Unterwürfigkeit hoffte man burch ben Antrag eines Bundniffes belohnt ju werben. \*\*\* Statt beffen mehrten sich bie Truppen in ben Oberfestungen von 10,000 auf 23,000 Mann, nicht minber bie Befagungen in Magbeburg, in Dangig; ju ben vertragsmäßigen

<sup>.</sup> Schreiben Rapoleon's vom 12. Februar 1810.

<sup>\*\*</sup> Gneisenau in einem Briefe vom 29. Juli 1811.

fieben Militarstraßen wurden nach und nach vier neue geforbert; "nach allen Richtungen bin mar ber Staat ben Bolfern Frankreichs offen, ber Ronig konnte kaum noch fagen, bag er Berr im ganbe fei". \* Sarbenberg erklarte bem frangbfifchen Gefandten: "ber Ronig fei halben Maagregeln abgeneigt, er wunsche fich unwiders ruflich mit Frankreich ju verbinden"; ber Raifer gab feine Bufriedenheit barüber ju erkennen, "aber ju einem Rriege zwischen Frankreich und Rugland fei fein Unlag". Warum verschmabte er Preugen? Schon marb auch Metlenburg bebroht; "ich werbe es einziehen, wenn ber Bergog mich nicht gegen England unterflutt, ich habe fein nicht Noth". Preußen burfte alles Schredlichfte erwarten; "wenn es, ohne fich mit uns verftanbigt zu haben, ruftet, so ift es gegen mich, ich werbe es occupiren". \*\* In ben Festungen bes ganbes und ringe an ben Grenzen ftanb frangofische Uebermacht; ein Wort Napoleon's und es war nicht mehr.

Gab es benn keinerlei Sulfe? man fühlte sich boch nicht völlig wehrlos; schon hatte Scharnhorst's "unabstäffiges Bemühen wieber 124,000 Mann völlig aussgerüftet" und für bie Festungsarbeiten um Colberg hatte Blücher 20,000 Krumper zu ben 7000 Mann Besatzung versammelt; ber preußischen Grenze nah stanben 182,000

<sup>\*</sup> Darftellung bes Benehmens ber frangofischen Regierung gegen Preugen p. 31.

<sup>&</sup>quot; Schreiben Rapoleon's vom 30. April 1811.

Mann Ruffen. Der Konig wandte fich an Alexander (16. Mai 1811): "wenn es zum Kriege tomme, fei Preugens Neutralitat eine Chimare". Stolz und falt antwortete ber Raifer (30. Juni): "nur ein Angriff werde ibn jum Rriege nothigen, bann aber follten bie Maagregeln, bie etwa andere Staaten nahmen, ihn nicht hindern, fein Recht zu vertheidigen". Gben nun fam Satfeld aus Paris jurud; bie Raumung Glogaus, bie nach ben geschehenen Bahlungen eintreten mußte, ward geweigert: "wenn man die Linie ber Ober nicht batte, wurde man fie forbern"; jugleich bie Dahnung, baß Preußen nicht über bie vertragsmäßigen 42,000 Mann halten burfe; im Uebrigen allgemeine Berfiches rungen, vom Bunbnig feine Rebe, und boch mar ber Krieg im Anzuge. Sollte man in Gebuld harren, bis man vernichtet mar? lieber ein fuhner Schritt, ein ehrenvoller Untergang. Der Konig entschloß sich, im Kall des Krieges fich an Rugland anzuschliegen; am 16. Juli ging Scharnhorft mit biefer Erflarung gen Detersbura.

Wohl empfing er freundliche Worte genug; das Schreiben des Kaifers vom 27. September enthielt "die bestimmteste Gegenzusicherung und Annahme des königlichen Entschlusses, — der Kaiser verspreche, auf die erste Anforderung des Königs mit der ganzen russsschen Armee vorzugehen". \* Man verließ sich auf

<sup>6</sup> Sarbenberg, Memoire vom 2. November 1811, in ben Lebensbilbern 11. p. 94.

Rufland; ben enblichen Untrag Frankreichs, entweber bem Rheinbund beizutreten ober ein Schutz und Trutz bundniß fur alle Kalle, auf alle Beiten zu machen, wies man gurud; und als St. Marfan in Berlin über bie Ruftungen Preugens Beschwerbe führte, fragte, mas man mit ben Truppen wolle, antwortete Sarbenberg: "mit bem Degen in ber Sand fterben, nie mit Unehre erliegen". Aber meine schwache Partie in unferer Politit", fchreibt Gneifenau icon am 24. Geptember, "ift ber Kaiser-Alexander"; man sagt wohl, er habe erkannt, bag fur Preußen noch nicht die Beit zur Schilberhebung gekommen fei, er habe als vorsichtiger Freund abgerathen; Preugen mar icon ju weit vors' gegangen im Bertrauen auf Rugland : - "bas Petersburger Cabinet will ben Schein vermeiben als ob es ben Rrieg für frembe 3mede fubre, will bem Bormurf ausweichen bas Rriegsfeuer angezundet zu haben". So war Preußen vollig compromittirt; rasch muchsen bie Ruckschritte, ju benen bie Furcht trieb; "bie fo machtige frangofifche Partei", fcreibt Gneisenau, "wußte fie zu fteigern"; bie Wenigen, bie anberer Grunbfabe waren, erschienen im Licht von "Enrages, bie ben Staat in die Gefahr bes Umfturges bringen wollen, nur um ihren bag gegen Frankreich ju befriedigen". \* Bie eilte man nun, fich Napoleon's Bunfchen zu fügen; bie Arbeiten in Coblenz wurden eingestellt, Blucher

<sup>\*</sup> Gneisenau an Münfter am 20. Rovember 1811.

abberufen, Rechenschaft über vierzehn Beschwerben, die Frankreich vorgezeichnet, von ihm gefordert; er ward außer Thatigkeit gesetht; "ein politisches Opfer" nannte ihn die Cabinetbordre von Hardenberg's Hand.

Schon warb auch Schwedisch Dommern besett; immer neue feindliche Schaaren zogen auf ben eilf Straffen ben Festungen ju; Dubinot, Davoust legten fich bicht an bie Grenzen; Sachsen, Polen mar in Baffen; ber Konig war ftunblich bereit, gen Schlefien und weiter ju fluchten, bann mare Preugen vertilgt worden. In Erhebung gegen Napoleon, fo unzweifels haft ber Bille bes heeres und Bolkes mar, mar nicht mehr zu benten, man wurde Napoleon nur ben Borwand zur volligen Bernichtung gegeben haben. gab nur noch ein Mittel, Preußen zu erhalten: baß man um jeben Preis bas frangofifche Bunbnig gewann. Der lette Berfuc, Rufland jum Frieden ju ftimmen, - "im Namen ihrer Freundschaft beschworen" ließ Kriedrich Wilhelm ben Raiser — miglang. Schon unterhandelte Arusemark in Paris; bie Forderungen Rapoleon's maren ungeheuer; auf die Gegenvorstellungen ward geantwortet (24. Rebr. 1812): "ber Raifer fei ber Biberfpruche mube; wenn bis jum nachsten Tage bie Unterzeichnung nicht erfolge, werbe ber Kaifer feinen Weg ohne Preußen gehen". Go wurde unterzeichnet.

Es war ein furchtbares Bundnig: Preußen stellt 20,000 Mann jum Kriege gegen Rufland, es barf in ben schlesischen Festungen nur 10,000 Mann halten;

bie 4000 in Colberg, die 3000 in Graubeng fteben unter Controle und Befehl bes frangofischen Sauptquartiers; nur 1200 Mann barf ber Ronig in Potsbam haben, von benen je eine Compagnie nach Berlin und Charlottenburg gelegt werben barf; nur Potsbam und Dberschlefien find vom Durchzug frangofischer Truppen frei; Preugen barf mahrend bes Rrieges innerhalb feiner Staaten teine Art von Truppenbewegung (aucune levée, aucun rassemblement de troupes, aucun mouvement militaire) vornehmen; alles Geschut, alle Munition, aller Rriegsbebarf in ben festen Platen foll, wenn es nothig erscheint, zur Disposition geftellt werben. Dann folgen bie Bergeichniffe ber ungebeuren Lieferungen, Die Preugen machen foll, barunter 44,000 Ochsen, 15,000 Pferde zwischen funf und fieben Jahren, 3600 Bagen, vollig eingerichtete Lagarethe für 20,000 Mann, ungeheure Magazine; ber Raifer verpflichtet fich, ben Betrag von bem Rest ber Contribution abzuziehen, beren Bahlung mahrend bes Rrieges suspendirt fein foll, boch fo, bag bie Intereffen fur Franfreich gut geschrieben werben. Und bas MUes fur welche hoffnung? "nach gludlicher Beenbigung bes Krieges une indemnité en territoire pour compenser les sacrifices et charges" - ohne alle nabere Bestimmung.

Es war klar, daß mit biesem Bertrag ber materielle und moralische Ruin Preußens erzielt werben sollte; es war ein "Unterwerfungsvertrag". \*

<sup>&</sup>quot; Gneifenau's Brief vom 10. Marg 1812.

Man begnügte fich nicht mit jenen vertragsmäßigen Korberungen, die Requisitionen wurden vollig willführlich; "ich habe ben Bertrag vom 24. Februar ratificirt", schreibt ber Konig an Napoleon (10. Mai), "weil ich feine Ausführung moglich hielt; fie wird es nicht fein, wenn man fortfahrt, fich nach ben Bertragen nicht zu richten; die Opfer, die man von Preußen forbert, überfteigen feine Mittel und Bulfsquellen; Em. Majeftat wird biefe Pratensionen nicht gutheißen, weil sie vertragswibrig find und meine Unterthanen bem Sunger und ber Bergweiflung preisgeben". Es war umfonft; so wollte es Rapoleon; feine Lieferanten und Commissare überbot noch ber Uebermuth ber Truppen; vor Allem die Rheinbundner, Officiere wie Gemeine, verfubren mit brutalfter Gewaltsamkeit. Bis jum Monat September hatten bie "Berbunbeten" 77,920 Pferbe und 13.394 Bagen mit fich geführt und allein aus acht Kreisen von Oftpreugen 22,792 Ochsen weggenom-In ben brei Monaten Marg, April und Mai hatte Preußen ben gangen Rudftanb feiner an Frankreich schuldigen Contribution von 40 Millionen Francs abgetragen, feine Forberungen betrugen Enbe Septembers icon 60 Millionen, Enbe bes Jahres 94 Millionen; fatt ber Abrechnung in jebem britten Monat erhielt Dumas bie Beisung, nicht vor Enbe bes Rrieges abzurechnen: "und bann auch la Prusse restera encore reliquataire". Es ift flar, "bag Preugen enblich unter ber unerhorten gaft ganglich erliegen und fich burchaus

in ber Unmöglichkeit sehen mußte, ihr langer Stand zu halten". \*

Eben bas wollte napoleon; fo meinte er bie beutfchen Menfchen jum Gehorfam zu gewöhnen. Schmach, jebe Willfuhr ubte er geflissentlich; auch Spandau, auch Pillau ließ er befegen; baffelbe marb mit Colberg und Reiße beabsichtigt. Diesen Ronia, ben sein Bolk liebte, hatte er vollig gebemuthigt, ent= wurdigt; er hatte ihn bahin gebracht, fein Bolf an bas Schickfal bes verhaßten Frankreichs zu knupfen. Die nationale Erhebung, bie fich geregt hatte, burch biefen Ronig und feinen Staatstangler marb fie ertobtet. Bene besten Manner, an benen sich 1808 bie hoffnung Preugens gefnupft batte, bie Gneifenau, Claufewit, Bonen, viele Unbere, "benen bas Berg ju fcmer wurde", \*\* nahmen ihren Abschied, gingen in die Frembe, nach Rufland, nach Spanien; Stein fluchtete von Prag, er fürchtete Gruner's Schickfal, ben bas Wiener Cabinet nach Veterwarbein hatte abführen laffen. Much Scharnborft hatte bas Rriegsministerium aufgeben muffen; er übernahm bie Inspection ber ichlefischen Reftungen; fluchtend fah ihn Arnbt bort, "ben ernften und tugende haften Mann, ber tiefer als irgend Giner bes Baterlandes Weh gefühlt und mehr als irgend Giner zur

<sup>\*</sup> Darftellung bes Benehmens u. f. w. p. 56, woraus auch bie anbern Angaben.

<sup>\*\*</sup> Arnbt, Erinnerungen p. 116.

Heilung besselben gestrebt und gewirkt hat; wenn er so bastand, auf seinen Stock gelehnt, sinnend und übersschauend, gesenkten Hauptes und halbverschlossenen Auges und boch zugleich kuhnster Stirn, hatte man meinen mögen, er sei ber Tobesgenius, ber, über ben Sarkophag ber preußischen Glorie gelehnt, ben Gebanken verklatte: wie herrlich waren wir einst!"

Mit bem Fruhling 1812 maren Napoleon's ungeheure Ruftungen beenbet; am 30. April reichte Rurafin bie befinitive Erklarung feines Sofes ein: "Rufland fei bereit, weiter zu unterhandeln, wenn Preufen und Schwebisch Dommern von fremben Truppen geraumt werde". 3hm marb feine enticheibende Antwort. Am 9. Mai reif'te Napoleon aus Paris: "dur Revue feiner Armeen" sagte ber Moniteur. Um 16. Mai mar er Bohl waren es "twolf benkwurbige in Dresben. Zage", bie er bort zubrachte; wie brangten fich jum Lever in feinem Borgimmer bie Souverane mit ihren Sohnen und Brudern und Bettern; "mit welcher furchtfamen Unterwurfigkeit", fagt ein Augenzeuge , germars teten fie, unter bie Sofberren gemischt, die kaum von ihnen Notig nahmen, ben Augenblick, vor bem neuen Schieberichter ihrer Schickfale zu erscheinen". "Es ift nicht mehr", fagt ein Unberer, "wie in Erfurt, eine Busammenkunft, wo sich die Souverane einander gegenüber auf gleichem Fuße fteben"; er nennt fie "gefronte Sofleute", "wie große Bafallen erscheinen Raifer Frang und ber Preugentonig, Die ihrem Souveran

ihre Hulbigungen zu bringen kommen; nie in alter, nie in neuer Beit ift die Macht weiter gegangen; Napoleon hat den Gipfel erreicht, bober zu fleigen ift unmöglich". \*

Dann eilte ber Raiser von Dresben nach Königs, berg; schon stand das Riesenheer an der russischen Grenze bereit; noch einmal war Lauriston an Alexander gesandt, man hatte ihm den Weg nach Wilna versagt; "wir wollen es für eine Gunst halten, daß man uns zum Kriege zwingt; überschreiten wir den Niemen". Es geschah am 23. Juni; "ber zweite polnische Krieg ist begonnen". \*\*

Ein polnischer Krieg? galt es die Herstellung Polens? Und mit dieser Frage find wir in einer zweiten Reihe von Betrachtungen. Der Cabinetstrieg schlug um zum Bolkstriege.

Freilich ein Cabinetskrieg. Ift es nicht Napoleon's Ruhm, die Revolution bewältigt zu haben? ift er, der Emporkömmling der Revolution, nicht der Borkämpfer des monarchischen Princips wider sie und das rebellische Gelüst der Bolker? Wohl kennt er deren Stimmungen. "Ich weiß nicht", schreibt ihm Jerome (5. December 1811), "was Ew. Majestät über den Geist in Deutschsland berichtet wird; aber wenn man Ihnen von Unterswerfung, Ruhe, Schwäche schreibt, so ist das Lüge und Tauschung. Die Gährung ist auf dem höchsten

<sup>\*</sup> Worte Bignon's.

va Preclamation von Wiltowisti vem 22. Juni 1812.

Gipfel, bie thorichtften Soffnungen find mach und merben mit Enthusiasmus gehegt; man nimmt sich Spas Wenn es jum Rriege fommt, nien zum Beispiel. wird alles gand von ber Oder bis jum Rhein in hellem Aufruhr losbrechen. Der Grund ift nicht ber Sag gegen Krankreich und bie Krembherrschaft allein, mehr noch bas Unglud ber Beiten, ber Ruin aller Claffen, bie Ueberlaftung mit Steuern, Contributionen, Lieferungen, die Durchmariche, die unablaffigen Qualereien aller Urt. Die Berzweiflung ber Bolker, bie nichts mehr zu verlieren haben, weil man ihnen Alles genommen hat, barf Beforgniß erregen. Nicht blog in Beftphalen und ben Frankreich unterworfenen ganbern ift bas Losbrechen zu furchten, fondern in ben Gebieten aller Rheinbundfurften , fie felbst werben bie erften Opfer fein." Er weiß es, er furchtet es nicht; nur um fo fester werden die Rursten zu einander und zu ibm balten, ibm bienen muffen; ibr Intereffe und ibre Souveranetat ift ihm Burge, bag Rube bleibt; bat Deftreich nicht die bittere Erfahrung von 1809? mit Recht eilt es, die wufte Aufregung abzuthun und die alte Rube berzuftellen. Ift es nicht in Preußen gelungen, ben Ronig von ben Stein und Gneisenau und Blucher zu befreien? burgt ber Ronig und fein Staatskanzler nicht, daß fich bas Bolk Glied fur Glied abtobten laffen wirb, bamit Ruhe werbe? Gie werben sich nicht emporen wie die Spanier: "les peuples du Nord ne sont pas susceptibles d'un tel enthousiasme".

Ja freilich, es gab kein natürlicheres Bundniß als das Napoleon's mit Alexander; es war ein tiefes Versständniß, das sie zusammenführte in dem Haß gegen England; denn was auch das britische Volk Eigennuß und Herrschaft und Machtgelüst und Aristokratismus hat, — es hat das Selbstgesühl der Freiheit und den Glauben an sie; und Freiheitsgedanken, die revoslutionärsten, strömten von dort aus auf den Continent; wahrlich, nicht bloß gegen Waaren war die Continentalssperre für dieß monarchische Princip des Continents nothwendig.

Und da plohlich schlägt Rußtand um; es droht ein Bruderkrieg der Autokratie; mit immer neuen Freundsschaftsversicherungen treiben sich beide Kaiser weiter und weiter. Um was denn handelt es sich? ist denn Polen oder der Tarif oder Oldenburg oder englische Waare der Grund? Horen wir, was Napoleon außert: "der Kaiser wolle sich weder von einer personlichen Zusammenkunft noch von Unterhandlungen etwas versprechen, bevor die Rüstungen Frankreichs ihn nicht bewegen, aufrichtig zu dem in Tilsit gegründeten System zurückzukehren und Rußland zu der untergeordneten Stelle zurücksüchten (replacent dans l'état d'inseriorité), in der es damals war". \* Und darauf fordert Rußland die Räumung Preußens und der Festungen in Preußen;

<sup>\*</sup> Depefche bes Bergogs von Baffano an Caurifton vom 25. Rebruar 1812.

"wie die Preußen vor der Schlacht von Iena verfahren sie", fagt Napoleon, "ihr Berlangen ist Beleidigung, sie geben mit dem Messer auf mich los".

Das also ist es; seit 1807 ist Rußland um große Erwerbungen machtiger geworden; es hat Finnland, es reicht an die Donau, es will nicht in der Inferiorität von Tilsit bleiben; nun gilt es Macht gegen Macht; es fragt sich, ob Rußland oder Frankreich fortan die Geschicke des Continents beherrschen soll; es fragt sich, welche Macht die größeren Machtmittel ausbieten wird.

"Gang Polen muß auffigen", hatte Napoleon gefagt; wie flammte burch bas gerriffene Bolt bie Soffnung endlicher Berftellung; wie brangt fich Mles gu ben Baffen, ju Leistungen und Opfern fur ben Freibeitefrieg Polens. Um 26. Juni ift ber "allgemeine Reichstag ber polnischen Ration" in Barfchau verfammelt; ber Reichstagsmarschall, ber alte Rurft Chartoriskn, übergab bie Bittschrift "vieler angesebenen Bewohner" ber ruffifchepolnischen ganbichaften um Biebervereinigung mit ihren Brubern. Sofort verwandelte fich ber Reichstag in eine Generalconfoberation; "warum bat man uns von ber Karte Europa's vertilgt? mit welchem Recht bat man uns angegriffen, gerftudt? mas maren unfere Berbrechen und wer maren unfere Richter?" Go ward bie Bieberherstellung Polens berkundet, die alte Kahne, der weiße Abler Polens und ber geharnischte Reiter Litthauens wieber angenommen. Der Ronig von Sachfen trat ber Confeberation bei:

ein allgemeines Aufgebot rief alle Manner zwischen 20 und 50 Jahren zu ben Waffen "für die heilige Sache des Vaterlandes". Schon stand Napoleon in Wilna; auch dort organisirte sich die allgemeine Erzhebung; nun kam eine Deputation von zehn Wohrvoden aus Warschau, den allmächtigen Kaiser um Bestätigung der Warschauer Beschlüsse zu ditten: "Sire, sagen Sie das eine Wort, sagen Sie: das Konigreich Polen eristirt — und Ihr Wort wird der Welt Bürge sein, daß es so ist; Gut und Blut von sechszehn Millionen Polen sind für Sie bereit".

Und ber Kaiser: "als Pole wurde ich benken und handeln wie ihr, aber in meiner Lage habe ich viele Interessen zu berücksichtigen, viele Pslichten zu erfüllen; ich habe dem Kaiser Franz die Integrität seiner Staaten garantirt". War es daß? handelte nicht ein Arstifel des östreichischen Bundnisses von Gallizien und der Herstellung Polens? "Ich wollte wohl", sprach er zu vertrauten Männern, "aber wenn der Zündstoff einmal in Flammen gesetzt ist, wer kann wissen, wo der Brand endet."

Und noch mehr; bei seiner Rudfehr nach Paris ants wortete Napoleon auf eine Abbreffe bes Senats: "ich hatte einen großen Theil ber ruffischen Bevolkerung gegen ben übrigen bewaffnen konnen, wenn ich die Freiheit ber Leibeigenen verkundet hatte; ich ward von den Einwohnern vieler Dorfer bazu aufgefordert, aber in Betracht bes bemoralisirten und barbarischen Bustandes,

in dem fich die ruffischen Bauern befinden, konnte ich nicht baran benten, eine Maagregel zu nehmen, welche bas Signal gewesen ware, ganze Familien einem qualvollen Tobe zu überantworten". Erinnern wir uns an Pugatichem, um die durftigen Berichte über die tiefe Bewegung unter ben Leibeigenen Ruflands, welche bie Runde von bem Berangiehen ber Frangofen hervorgerufen, begreiflich ju finben. Man hat Bauern fagen boren: "bie Frangosen famen, fie zu Berren, bie Berren ju Leibeigenen ju machen", ober auch : "alles Gigenthum ihrer herren wurde nun bas ihrige"; ba und bort borten fie auf zu arbeiten; fie begannen bie Schloffer ju plunbern, fie rotteten fich jusammen, zogen in bie Balber; es brobte ein Sclavenfrieg. Aber bas Bort ber Befreiung ward nicht gesprochen, und ber Uebers muth ber feinblichen Schaaren, Plunberungen, Rothjucht, Mighanblungen ber Popen, Schanbung ber Rirchen und ber Beiligen gab fcnell bem entzunbeten Kanatismus bie entgegengefette Richtung.

Und Alexander dagegen: "ich habe mich entschlossen, bei weiterem Eindringen der Feinde ein Manifest zu erlassen, um das Bolk zu deren auf jede Weise zu bes werkstelligenden Bernichtung aufzurufen und dieß als eine Sache anzusehen, welche die Religion selbst vorsschreibt; ich hoffe, daß wir eben so viel Festigkeit bes weisen werden wie die Spanier". Am 6. Juli erschien das "allerhöchste Manifest"; es sprach: "Bolk Rußslands, tapfere Sohne der tapferen Slaven, schon oft

habt ihr die Zahne ber auf euch sturzenden Lowen und Tiger zermalmt; mit dem heiligen Kreuz im Herzen und ben Waffen in der Hand werdet ihr jeder Macht der Erde unüberwindlich sein". In die Hande bes Abels, "der der Geist und die Seele der Nation ist", ward die Bildung der Landwehren gelegt; mit unermeßlichem Eiser ward gerüstet, contribuirt, Geld zusammengebracht; Christen, Juden und Heiden wettzeiserten in "Patriotismus", "und als die Tungusen nach zwei Jahren Kunde von dem Einfalle der Franzosen erhielten, wollten sie auf ihren Rennthierschlitten dem weißen Baar zu Hulse eilen, den sie die hohe Sonne nennen". \*

Bu so seltsamen Verkehrungen treibt die Gewalt ber Berhaltnisse. Ein russischer Autokrat erweckt seine Bolker zum "Freiheitskriege", rust sie auf zu allem Grauel, aller Bildheit, allem Fanatismus; er tritt mit ber spanischen Nation in Bundniß, ihr "mit inniger Bufriedenheit seine Gesuhle ber Hochachtung" zu erkennen gebend; "die Allianz mit einer solchen Nation sei ber russischen Nation angemessen und erwunscht"; er angerkennt "die Gesehlichkeit ber Cortes, so wie der Berssassung, die sie verordnet haben". \*\* Rußland ist zum Bussuchtsort der Männer der Freiheit geworden, von

<sup>\*</sup> Michailoweth Danileweth II. p. 50.

<sup>20</sup> Borte bes Tractats vom 20. Juli in ber kaiferlichen Ratification vom 19. Rovember 1812.

Rußland hoffen sie bie Wiederbefreiung Europa's. "Dieß ist", schreibt ber Zaar an ben Prinzregenten von England, "ber lette Kampf ber Unabhängigkeit gegen bie Verknechtung, ber liberalen Ibeen gegen bas System ber Tyrannei."

In eben biefen Wanbelungen lag Napoleon's Bershängniß. "Ich habe Alles vorausgesehen", sagte er zu Balaschew in Wilna, "ich weiß, daß Sie mir nicht widerstehen können; ich handle nach Berechnung und nicht nach Leidenschaft."

Berechnung war es, bag er mit feinen 400,000 Solbaten ben ungleich schwacheren Reind in ber erften Schlacht vernichten werbe. Aber eben biefe marb gefliffentlich gemieben; die Ruffen gaben die boch nicht hinreichend feste Stellung von Driffa auf, zogen fich verwuftend jurud. Welchen Weges wird Napoleon geben? er verlagt bie Strafe von Petersburg, er brangt auf Bitepet, bem "Thor Altruglands"; bort wollen fich Bagration von Mobilem und Barclay de Tolly von Driffa her vereinen; aber taum mit ber Spite ber großen Armee lagt fich Barclan ein (26. Juli), er erfahrt, bag Bagration auf Smolenet marschirt, er eilt borthin. In Bitepet treffen Napoleon jene Nachriche ten, die wider alle Berechnung find, der turfische Friede, das ichwedische Bundnig. Die ungeheure Muhfeligkeit ber Mariche bisher in Site und Mangel hatte fcon große Berlufte gebracht, man gabite 30,000 Rache zügler; 100 Stud Gefchut hatte man wegen mangelnber

Bespannung zurudlassen mussen. Die Stimmung im Heere war "sehr ernst und unmuthig"; Napoleon berief ganz wider seine Gewohnheit einen Ariegsrath, man bachte an Halt machen, an Festsehung langs der Duna und dem Onjepr bis zum nächsten Frühling. Aber des Kaisers Ungeduld wies Alles zurud: "der Winter droht uns nicht allein mit seinem Frost, sondern auch mit diplomatischen Känken in unserm Rücken, — wir mussen in einem Monat in Moskau sein oder wir kommen nie dahin, — mit einem Wort, mein Feldzugsplan ist eine Schlacht, meine Politik der Erfolg".

Er eilte weiter; es fchien moglich, Smolenst vor Bagration burch Murat's Reitermaffen zu befegen; aber ber helbenkampf von Rrasnoi marf ihn jurud. Schon vereinen fich die beiben Ruffenbeere, die Bertheis bigung von Smolensk (17. August) giebt ihnen Beit, fich auf bem Bege gen Moskau zurudzuziehen, "mit ihnen die ganze Bevolkerung ber Umgegend - ringsher Reuersbrunfte, vollige Berftorung". Wieber ein Krieges rath in Smolenet; je weiter man fommt, besto wilber wird bie Buth bes Boltes, besto verheerter bie Begend, besto größer bie Gefahr; "wir haben uns ju weit eingelaffen, um jurudjugeben; wollte ich Rriegeruhm, fo pflanzte ich bier meine Abler auf und ftredte links und rechts meine Arme aus, Tormaffow (in Bolbonien) und Wittgenstein (bei Pologe) zu vernichten; biefe Unternehmungen wurden ben Keldzug glanzend beschließen, aber ben Krieg nicht beenben; der Friede

•

liegt vor und; wir find acht Tage bavon entfernt; fo nah am Biel, barf man nicht zweifeln; auf, nach Mostau!"

So tief in Rugland hinein hat man ben Keind gelodt; bie Buth bes Bolkes ift auf bem Gipfel, Mues gluht vor Berlangen nach einer Schlacht. Schon hat Alexander bem alten Autusow den Oberbefehl übertragen. Gang Rufland jaucht, daß es nun gur Ents scheidung kommen wird. "Noch ift", schreibt der Kurft an Roftopfdin, "bie Frage nicht entschieben, ob man bie Armee verlieren foll ober Mostau; meiner Meinung nach ift mit bem Berluft Moskaus auch ber Berluft Ruflands verbunden." Wie weiß er feine Ruffen mit Proceffionen und frommen Begehungen, mit wilben, fanatifirenden Worten zu entzunden. Bei Borodino endlich kommt es zur furchtbaren Schlacht (7. September), Rutusow's Rudjug offnet ben Siegern ben Weg nach Mostau. Am 14. September ruden bie Avantgarben ein, aber bie Stabt ift wie ausgestorben; am folgenden Tage tommt ber Raifer, feine Deputation unterwurfiger Burger begruft ibn. Da und bort ichlagt Keuer auf; man findet weber Spruben noch Sprugenleute; icon am 16. mehrt fich bas Feuer, ein heftiger Bind verbreitet es; nach breien Tagen ift bie herrliche Stadt zu neun Behntheilen Ufche. Es war Roftopfdin's Bert.

Bar nun Rufland jum Frieden gezwungen? Allers bings, die Schlacht von Borobino, ber Fall Mostaus erschutterte die Stimmung in Petersburg auf bas Tieffte; bie Kaiserin Mutter, Großfürst Constantin, ber Minister Romanzof, viele Bornehme riesen "Friede, Friede um jeden Preid". Aber Kaiser Alexander — schon stand der mächtige Stein ihm zur Seite — hatte den hohen Muth, klar zu sehen; "ich wiederhole", schried er dem Kronprinzen von Schweden, "die seierliche Berssicherung, daß ich und mein Bolk entschlossen sind, außzuharren und uns eher unter den Ruinen des Reiches zu begraben als mit diesem neuen Attila Frieden zu machen".

Navoleon batte Kriebensantrage erwartet; fie tamen nicht. Go muß er mehr thun, ben Rrieden ju erzwingen; er benkt auf Petersburg zu marschiren, bann ift augleich bas beer Bittgenftein's im Ruden bebrobt. bann wird Alexander's Starrfinn brechen. Aber ber Unmuth ber Generale und ber Urmee lagt ihn ben fühnen Plan aufgeben. Es ward ihm ein anderer vorgelegt; wie, wenn er jest die Freiheit ber Leibeigenen proclamirte? Der madere Robert Wilson berichtet: "es ift nicht zweifelhaft, daß man in Rugland einen Burgerfrieg batte entzunden tonnen; mabrend bes Aufenthaltes in Mostau wurden Unerbietungen zu einer Insurrection gemacht; aber Napoleon verwarf fie". Er entschloß fich, Unterhandlungen einzuleiten. Den erften Unnaberungen, die am 24. September versucht wurden, folgte am 4. October bie offentliche Genbung Laurifton's an Rutusom mit einem Schreiben an ben Raifer. Eine zweite Sendung am 13. October war eben fo Deffelben Tages fiel ber erfte Schnee. vergeblich.

Seit ben ersten Octobertagen ist ber Abmarsch vorbereitet; es gilt, die Winterquartiere in Polen zu beziehen. Am 18. October beginnen etwa 100,000 Mann mit 600 Stud Geschütz ben Rudzug.

Belch ein Rudjug! Nachbem man umfonst ben Beg über Kaluga nach bem füblicheren Polen - Rutusow sperrt ihn - ju erreichen versucht hat, wird bas Deer auf die geplunberte, verheerte, verobete Strafe, bie es gekommen ift, jurudgebrangt; ichon muß man von Pferbefleisch leben; es beginnen farte Rachtfrofte; Sunberte fterben taglich vor Sunger; Berirrte, Burich. bleibenbe, Bulflofe morbet bie Buth bes Boltes erbarmungelos. Unter blutigen Gefechten erreicht man Schon hat Napoleon bie Kunde von Smolenst. jener unfinnigen That Malet's. Aber bringenber ift die nachfte Noth: Mangel an Lebensmitteln, bie Runde, bag Witepet im Ruden genommen ift, bie Gorge, ganglich umgangen gu werben. Rach funf Rafttagen ward aufgebrochen. Aurchtbar war ber Marich weiter. Je entsetzlicher bas Elend, Die Entmuthigung, Die Dhnmacht ber Berfolgten, besto rubmreicher jene Belbenfampfe bes Bicekonigs, Edmubl's, Nen's bei Krasnoi; "ware die Ralte nicht gekommen", fagt der unermudliche Reind Napoleon's, Robert Bilson, "so wurde ber Mangel an Energie in ber Leitung ber ruffifchen Bewegungen bie frangbfifche Armee an ber Duna und bem Borpfthenes Salt haben machen laffen". Dan erreichte bie Berefina; "unter ben Augen bes Reinbes"

— er stand an beiden Ufern — mußte man hinuber, und das mit solchem Heer; schauerlich, aber bewunsdrungswurdig, wie es vollbracht ward. Aber von dem an, welch ein Marsch! die Russen solgten von sern, nur die beutelustigen Kosaken sprengten da und dort an. Der rechte Feind war der Winter; er war Sieger; mit wachsend grimmer Kalte jagte, verwilderte, tödtete er; — endlich noch eine völlig bebandirte Masse von 60,000 Menschen aus allen Wassen, allen Nationen durch einander; surchtbarke Verwilderung, Entsmenschung, Wahnsinn, alles Gräßlichste; ein Elend, wie die Geschichte kein zweites kennt, völliger Untergang. "Sire, die Armee ist todt", schrieb General Despres dem König Joseph.

Also schlug Gottes Hand. Wohl mochte Kaifer Alexander in dem Manifest "an sein Bolk" an das Wort des Psalms erinnern: "ich sah den Ungerechten am Morgen sich erheben wie die Ceder am Libanon, ich ging den Abend vorüber und er war nicht mehr, ich fragte nach ihm und seine Statte ward nicht gefunden". Aber der Kaiser fügt hinzu: "nur wenige Trümmer dieser unzählbaren Macht werden ihr Baterland erreichen, dort zu verkündigen, welche Strafe Denjenigen erreicht, der es wagt, mit seindlicher Absicht in das mächtige Ruß-land zu bringen". \*

<sup>\*</sup> Manifeft vom 25. December 1812.

## 1818. 1814. 1815.

Als Napoleon am 5. December in Smorgoni ben Schlitten bestieg, vorauszueilen, verabschiedete er seine Marschälle mit den Worten: "ich verlasse euch, aber um 300,000 Mann zu holen". Am 18. war er in Paris, der Trauerzeitung aus Rußland voraus. Biesber mit gewohntem Zauber riß er hin, weckte Muth, Wetteiser, hingebung. Mit unglaublicher Energie ward gerüstet, von der Weichsel aus den Feldzug des nächsten Frühlings zu beginnen.

Er zweiselte nicht an seiner Macht, an bem Erfolg. Auch ben hartnäckigsten Wiberstand, ben bes heiligen Baters, gelang es endlich zu überwinden; das Conscordat vom 25. Januar komte die letzten Zweisel der Gläubigen beruhigen. Und bennoch, ein Etwas blieb, das den Kaiser qualte. Wie hatte denn bei jener Lügennachricht von seinem Tode plotzlich Alles den Kopf verloren, Niemand an den Erben des Kaisersthrones gedacht? "Ist denn ein Mensch hier Alles? gelten Institute, gelten Eide nichts? der Ibeologie, der

bunteln Metaphysik, die, die ersten Grunde erforschend, auf ihren Grundlagen die Gesetze der Bolker grunden will statt sie der Kenntnis des menschlichen Herzens und den Lehren der Geschichte zu entnehmen, — der muß man alles Unglud Frankreichs danken." So sprach er im Staatbrath; — seltsame Worte, in unsern Tagen wurden sie etwa "sittlicher Boden, historische Basis" lauten.

Und welche benn hatte Napoleon?

Mit neuen Conscriptionen wurde bas Beer ergangt, gen Deutschland gefandt; 40,000 Mann Marinefolbaten eilten eben bahin. In Spanien mar Bellington, nachbem er Mabrid genommen, auf Burgos funf Mal ben Sturm versucht, bis Ciubab Robrigo gurudgetrieben; ber Rern bes ganbes mar wieber in Joseph's Sand ; "ber Konig", läßt Napoleon ihm melben, "tann füglich bie Constitution von Cabir annehmen, welche bie von Bayonne ift mit einigen ibeologischen Specus lationen, Die ber Urt bes ganbes fremb find; findet ein folches Arrangement ftatt, fo wird ber Raifer teine Schwierigkeiten machen, Die Integritat Spaniens anzuerkennen und feine Truppen gurudzugieben"; freilich, bagu tommt es nicht, aber ein Theil ber Truppen wird abberufen, eilt nach Deutschland. Der Rheinbunbner ift Napoleon gewiß, fie find eifrig neue Confcriptionen ju fenben. Bon Preugen, von Deftreich tommen bie beften Buficherungen; ben Enthusiasmus ber Polen erneut bie machsenbe Gefahr. Sind benn bie Ruffen ju fürchten? nach so ungeheuren Berluften konnen fie nicht wagen, auch nur bis an bie Beichsel zu gehen; nicht 20,000 Mann geordnete Truppen vermogen sie über bie preußische Grenze zu bringen.

Da schlug ein Feuer auf, bas alle Berechnungen zu Schanben machte.

Als das 29. Bulletin nach Deutschland tam, als bann "bie jammervollen Reste des in Rußland untergegangenen heeres den Anblick der unbeschreiblichen Riederlage brachten, die die Franzosen erlitten hatten", da zerriß der Bann, der ben langgenahrten Grimm der Berknechteten und Bertretenen bisher gehalten, und die hoffnung der Befreiung zeugte den Entschluß.

Freilich, nicht in der Form einer spanischen Insurrection erhob sich Norddeutschland, nicht in der Mord- und Raubgier der entfesselten Bolkswuth Rußslands stürzten wir uns auf die hinschleichenden Hausen unserer Peiniger; wir pflegten die Sterbenden, nahrten die Berhungerten, und ein Zeuge jener großen Zeit sagt mit Recht: "die Menschlichkeit, mit der die zurückkommenden Elenden trot der granzenlosen Erbitterung behandelt wurden, gehort zu den schönsten Zügen des deutschen Charakters". Nicht Rache, sondern Befreiung war es, die wir wollten.

Und ein Berrath begann sie? auch in Deutschland haben die franzosischen Phrasen über York's Thun Nachsbeter gefunden. Umsonst hatte er Macdonald auf die gefährliche Stellung bes preußischen Corps ausmerkam

gemacht; endlich "vollig umgangen" \* that er, was Schwarzenberg auf Berthier's und Murat's Rath bes reits, nur ohne umgangen ju fein, gethan hatte, er fclog bie berühmte Convention von Lauroggen (31. Des cember). Freilich mit bem vollen Bewußtfein beffen, mas fein Entschluß bebeute : "Em. Majeftat", ichrieb er bem Konige, "lege ich willig meinen Ropf zu Rugen, wenn ich gefehlt haben follte; ich wurde mit ber freubigen Beruhigung sterben, wenigstens nicht als treuer Unterthan und mahrer Preuße gefehlt zu haben. Sett ober nie ift ber Zeitpunct, wo Em. Majestat fich von ben übermuthigen Forderungen eines Muirten losmachen tonnen, beffen Plane mit Preußen in ein mit Recht Beforgniß erregenbes Dunkel gehullt maren, wenn bas Glud ihm treu geblieben ware. Diese Anficht hat mich geleitet; gebe ber Simmel, bag fie jum Beile bes Baterlandes führt".

Ift es wahr, was St. Marfan aus Berlin nach Paris berichtete, daß der König auf jene Kunde aussgerufen: "da möchte Einen der Schlag rühren"? Fürst hatzelbt ward mit erneuten Bersicherungen an Naposleon gesandt; ja es wurde geplant, zu der politischen eine Familienallianz zu sügen, den Krouprinzen mit einer napoleonischen Prinzessin zu vermählen; über York ward ein Kriegsgericht bestellt. Und doch besaß er eine Bollmacht, die ihm "in besonderen Källen einen Theil

<sup>2</sup> v. Bagenety, Geschichte bes neunten Regiments p. 99.

ber Allerhöchsten Königlichen Gewalt übertrug". Denn schon nach der Schlacht von Borodino hatte Alexander Eröffnungen gemacht: "bas herz des Kaisers hat Preußen wegen seiner Berbindung mit dem Feinde Rußlands längst entschuldigt; Se. Majestät will gern die Erinnerung an dieß Bundniß vertigen, und wenn es möglich wäre, eins der von Napoleon errichteten Reiche zu stürzen, so würde Rußland nicht sich, sondern seinen Berbundeten diese Beute zu verschaffen wünsschen". Und Mitte Decembers war an York geschries ben: "der König sei entschossen, das so vielsach verletzte Bundniß auszugeben, sobald sich die andern politischen Berhältnisse des Staates nur erst näher ausgeklart haben würden". \*\*

Noch befand sich ber Konig in Potsbam, so gut wie in Feindes Hand; man erhielt sichere Kunde, baß Augereau bamit umgehe, sich seiner Person zu bemachtigen. Es galt, ihn hinwegzuretten; am 22. Januar ging er gen Breslau, zwei Tage barauf folgte Harbenberg. Schon verbreiteten die Russen sich über Oftspreußen; mit Bollmachten von Alexander kam Stein, die preußischen Stände zur Bewassnung auszurusen; immer höher schwoll die Bewegung der Gemuther. Am 3. Februar warb der Aufruf zur Bildung freiwilliger Schaaren, am 9. der zur allgemeinen Bewassnung

<sup>\*</sup> Schreiben Port's vom 12. Februar 1813.

ee Sepblig Tagebuch II. p. 243.

unterzeichnet. Roch war nicht ausgesprochen gegen wen; aber wer hatte gezweifelt; es gab ja nur einen Feind. Auf bes Königs Ruf erhob sich das Bolt, arm und reich, alt und jung, aller Orten; aus den Symnasien und Universitäten, ben Comptoirs und Wert, stuben, den Städten und Dorfern strömten Jünglinge und Manner zu den Waffenplaten "mit Gott für Kosnig und Baterland" zu kämpfen.

Noch war mit Napoleon nicht gebrochen. Auf die mißtrauische Anfrage: "wozu jene Rustungen?" ließ der König antworten: "er musse seinem Bolk, um Herr der Bewegung zu bleiben, einen Impuls geben, weil er sonst fürchten musse, es bei der Nähe des Feindes sich ohne ihn, ja wider ihn erheben zu sehen". Noch am 15. Februar ward unterhandelt: "es wurde am passenhsten sein, wenn sich die russischen Truppen hinter die Weichsel, die französischen hinter die Elbe zurückzögen"; so hätte Preußen zwischen beiden eine bewassenete Bermittelung versuchen können.

Ob hardenberg geglaubt hat, Napoleon's Beiftims mung zu gewinnen? Wenn er in diplomatischer Beife nur Bogerung suchte, so entsprach sie weder ber Stimsmung bes Boltes noch der Lage ber Berhaltniffe.

Allerbings als Befreier empfing Oftpreußen bie ruffischen Schaaren. Ramen sie in Bahrheit als solche? Benigstens bei vielen Ruffen, Autusow an der Spike, war die Meinung, man muffe an der Beichsel halt machen und nun endlich das ganze Gebiet bis zu diesem

Strom ju Rugland ichlagen; in Memel warb ben Gins wohnern ruffische Bermaltung gegeben, ihnen erklart, fie wurben funftig unter ruffifchem Scepter gludlich leben. Es blieb nicht unbefannt, bag mehrere ruffifche Beerführer fich Soffnung machten, fonigliche Domainenamter in Litthauen und Oftpreußen als Gefchent und Belohnung von ihrem Raifer zu erhalten. Aber ihm jur Seite ftanb ber gewaltige Stein, bier wie alle Beit ber rechte Bort ber beutschen Sache; er tonnte bem Raifer zeigen, mas die Stimmung ber Deutschen meine, wie eine feindliche Occupation Preugens bie Gemuther von ihm wenden, wie Rapoleon unzweifelhaft fonell mit einer Beeresmacht ba fein werbe und nur bie begeifferte Erhebung Deutschlands ihn hemmen, ja bie Grenzen Ruglands felbst vor neuer größerer Gefahr ichuten konne. Und Alexander - ober fagen wir lieber die ruffische Politit - erkannte, wie ungleich größerer Gewinn bamit ju erringen fei, wenn Rustand bie Befreiung Deutschlands proclamire und begrunde. Ja mehr noch; feit ben großen Erfolgen im December trat ber alte Plan Alexander's auf Polen mit aller Starte wieder in ben Borbergrund; icon murben bie früheren Berbindungen wieber angeknupft, Abam Czartoristn hoffte burch feinen Freund Alexander Polens Schidfal endlich fich erfullen ju feben, und ber Raifer verhieß jur herftellung bes Ronigreiches Polen, beffen Krone er ober ein Pring feines Saufes tragen werbe, eine Berfaffung, etwa bie unvergestiche vom 3. Dei

1791; jebenfalls "bie liberalften Formen", schrieb er, "sind die, welche ich immer vorgezogen habe". \*

Aber ist Napoleon schon nichts mehr? was vermag Rußland gegen ihn ohne Preußen, ohne Destreich? und beiden ist russische Herrschaft über Polen noch gessährlicher als napoleonische; "eine unzeitige Veröffent, lichung meiner Plane in Betreff Polens", schreibt Alexander an den Fürsten Adam, "würde Preußen und Destreich ganz in Frankreichs Arme werfen; man muß dieß um so mehr hindern als beide Mächte mir schon die besten Absichten zeigen".

Freilich hatte sich Destreich stets nach beiben Seiten hin verhalten. Schon im Sommer 1812 hatte Metzternich fort und fort rusten lassen und auf die Anfrage bes Grasen Stackelberg als Grund angegeben: "um ein Gewicht zu haben, wenn über ben Frieden unterzhandelt werden wird; aucune passion, le calcul le plus froid, le plus désintéressé préside à nos conseils.". \*\*
In diesem Sinn hatte Schwarzenberg mit dem östreizchischen Hulfscorps operiren oder vielmehr nichts thun müssen; nachdem er auch Warschau den Russen gezäumt (7. Februar), begann das Wiener Cabinet nach beiden Seiten seine Anträge auf Vermittelung, sich rüstend, zwischen beiden eine entscheidende Stellung zu gewinnen.

<sup>&</sup>quot; Brief bes Raifers vom 1. Januar a. St. 1813.

<sup>\*\*</sup> Bericht bes Grafen Stadelberg vom 20. Juli.

So war Preußens Stellung einen Augenblick gunflig genug, wenn es fich tubn entschloß. Go lange Rufland nicht die Stimmungen ber Bevolferung fannte, mußte es fur moglich halten, bag ber Ronig bem franabsischen Bundniff treu blieb und mit seinen Truppen bie Beichsel behauptend ju neuem Anmarich aus Frantreich Beit gab; in biefem Augenblick mußte Rufland Alles an Preugens Beitritt gelegen fein, Preugen tonnte bie Bebingungen machen; wie mare bann mit raschem Buge ber Reft ber gerrutteten großen Armee gerftreut, bie Elbe überschritten, gang Nordbeutschland aufgestanben; am Rhein hatte Napoleon ben Rrieg eröffnen muffen. Statt beffen zogerte Barbenberg; um zu vermitteln? schon mar Oftpreußen ben Befreiern juges wandt, Port icon nicht mehr in Cantonirung, Bulow schon nicht mehr bem Marschall Bictor gehorsam, bas Berhaltnig mit Frankreich fcon vollig compromittirt; ja feit bem 8. Februar rufteten fich Oftpreugen und Litthauen, und Dort "fraft feines Umts als Generalgouverneur ber Provingen und Stellvertreter Gr. Ros niglichen Dajeftat" leitete bie Ruftungen : "Gott felbft hat ben Bolfern ein Beichen gegeben, vertrauensvoll folgen wir feinem Bint". \* Es war bie bochfte Beit. Stein eilte nach Ralisch, bem hauptquartier Alexander's (7. Februar); bann, frant wie er mar - es tonne

<sup>&</sup>quot; Aus ber Proclamation bes preußischen Majors ber Cavalerie Grafen Sehnborf, vom 17. Rebruar.

٢

fein Tob sein, sagten bie Aerzte — nach Breslau, ben Konig über seine Lage aufzuklaren: "wenn Preußen fortsährt, mit Frankreich zu halten, ist Alexander entsichlossen, die preußischen Länder bis zur Weichsel in Besitz u nehmen, in ihnen sogleich die ruffische Berwaltung einzusühren, sie dem rufsischen Reiche einzuverleiben".

Und noch vergingen gehn koftbare Tage; schon mar Barfchau von ben Ruffen befett, fcon bie Sachfen bei Kalisch geschlagen (13. Februar), Polen bis auf Rraufau, Moblin, Bamosc von den Ruffen befett. Und noch faumte man. "Der Geift ift vortrefflich", fcreibt Gneifenau, aber fein Geift vorhanden, biefen Enthusiasmus zu benuten". \* Enblich am 27. Februar tam ber Bertrag von Kalifch ju Stande: es verpflichten fich Preugen und Rugland, neben ben offenen Artiteln fur Sout und Trut, insgeheim, nicht eber Die Baffen nieberaulegen als bis Preufen in bem Beftanbe von 1806 bergeftellt fei; als Aequivalent fur bie Abtretungen, Die bas Interesse beiber Staaten forbern werbe (bas Großherzogthum Barfchau), follte alles Das, mas in Norbbeutschland erworben werbe, mit Ausnahme Sannovers, bienen, endlich Schlesien mit Beftpreußen burch ein arrondirendes Gebiet verbunden werben. Go ber Bertrag; man hielt ihn bamals in feinen Sauptbeftimmungen vollig geheim; wie follte fich auch biefe Diplomatie alten Stule vom Bafeler und

<sup>\*</sup> Brief Gneisenau's aus Colberg vom 1. März.

Bartensteiner Bertrage her neben dem Aufruf zu nationaler Erhebung, die Ländertheilerei neben der Bolksbegeisterung, die sie auszukämpsen benutt werden sollte,
ausnehmen. Oder soll man sagen, im Februar konnte
das preußische Cabinet noch nicht ahnen, daß dieser Arieg ein rechter Bolkskrieg, ein deutscher Arieg werden
werde? oder soll man sagen, nach so tiesen Demuthigungen mußte schon das, was in Kalisch verheißen
ward, über Erwarten bedeutend erscheinen? oder hat Preußen seine "polnischen Besitzungen" von 1807 aufgegeben, "weil es dem Könige außer dem Semuthe sag,
ehemaligen Unterthanen mit Liebe entgegenzukommen,
beren Derzen ihm nicht entgegenkamen"? \*

Am 15. Marz kam Alexander nach Breslau, Tags barauf erfolgte die Kriegserklarung Preußens, am 17. des Königs herrlicher Aufruf "an mein Bolk" und das "Aufgebot der Landwehr". "Test ist der Augenblick gekommen", sprach der König, "wo alle Täuschung über unsern Zustand aufhört; .... welche Opfer auch von den Einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir sie hingeben, für die wir streiten und siegen mussen, wenn wir nicht auf, hören wollen, Preußen und Deutsche zu sein; es ist der letzte entscheidende Kampf." Und zum Heere: "fühlt doppelt eure heilige Pflicht; des Einzelnen Chrgeiz,

<sup>&</sup>quot; Sippel (bamals in Sarbenberg's nächster Umgebung), Beiträge zur Charakteristik Friedrich Bilbelm's III. p. 68.

er sei ber Sochste ober Geringste im Beere, verschwinde in bem Gangen; wer fur bas Baterland fuhlt, benft nicht 'an fich". Dann bie Proclamation von Kalisch (25. Marx), von Rutusow unterzeichnet, in ber beibe Monarchen "ben Rurften und Bolfern Deutschlanbs bie Rudfehr ber Freiheit und Unabhangigkeit ankundis gen; fie kommen nur in ber Abficht, ihnen biefe entwandten aber unveraußerlichen Stammguter ber Bolfer wieder erringen zu helfen und ber Wiedergeburt eines machtigen Reiches bauernbe Gewahr zu leiften. ..... Und fo fordern fie benn treues Mitwirken besonders von jedem beutschen gurften, und wollen babei gern vorausseben, bag fich Reiner finden werbe unter ihnen, ber, indem er ber beutschen Sache abtrunnig fein und bleiben will, fich reif zeige ber verbienten Bernichtung burch die Kraft der offentlichen Meinung und die Macht gerechter Baffen." Und wie die Bukunft? "hiemit ift augleich bas Berhaltniß ausgesprochen, in welchem Se. Majeftat ber Raifer aller Reugen jum wiebergebornen Deutschland und ju feiner Berfaffung fteben wollen. Es kann bieß, ba Sie ben fremben Ginfluß vernichtet zu feben munfchen, tein anderes fein, als eine ichutenbe Sand über ein Wert zu halten, beffen Bestaltung gang allein ben Rurften und Bolfern Deutschlands anbeimgeftellt bleiben foll. Je Scharfer in feinen Umriffen und Grundzugen bas Bert heraustreten wird aus bem ureigenen Geift bes beutschen Bolfes, befto verjungter, lebensfraftiger und in Ginheit gehaltener

wird Deutschland wieder unter Europa's Bolfern er-fcheinen tonnen."

Die gange Berrlichkeit eines großen einigen Baterlandes that fich ben Bliden bes beutschen Boltes auf. Bohl als ein erhebendes Borbild mochte Preußen, Ronig und Bolf, ericheinen. "Geht auf eure preu-Bischen Nachbarn", heißt es in einer Proclamation bes Generale Bittgenftein, "bie ganze Ration erhebt fich, in ihren Reihen findet ihr ben Gohn bes Pflugers neben bem bes gurften, aller Unterfcbied ber Stanbe ift in ben großen Begriffen Freiheit, Konig, Baterland untergegangen." In Bahrheit, nichts erhebenber als biefe Eintracht und hingebung Aller, "es waren leuchtenbe Tage, biefe friegsbangen Tage, und Jeber marb von ber allgemeinen Gefinnung mit fortgetragen und emporgehoben". \* Bum erften Mal vollig eins erfchien Preugens und Deutschlands Sache, ber fonft fo fprobe Stoly bes preußischen Ramens ging vollig unter in bem Sochgefühl bes gangen großen Baterlandes; man hatte bie Empfindung, in vollig neuen Anfangen au fein, alle alten Schladen und Schaben hinwegzuthun; es galt ein neues Leben; "unfere Stammbaume, unfere Geschlechtsregister schließen mit bem Jahre 1812, Die Thaten unserer Uhnen find burch bie Erniedrigung ibrer Entel verwirft, nur bie Erhebung Deutschlands bringt wieber eble Gefdlechter hervor". \*\*

<sup>&</sup>quot; Urnbt, Grinnerungen p. 185.

<sup>🐡</sup> Proclamation bes Grafen v. Bittgenftein, 30. März 1813.

Ueber alle Beschreibung ift, mas Preugen leiftete; vollig erschopft an Geld und Bulfemitteln wie es mar, erwartete es nicht erft englische Subsidien; und als fie angeboten wurden unter ber Bedingung, daß Oftfries, land, Silbesheim und Lingen an Sannover abgetreten wurden und Sarbenberg bie Unnahme empfahl, verwies ihn ber Konig mit herben Worten: "um feinen Preis wolle er im Solbe Englands fampfen". eigene Bolk brachte bar, mas es irgend Gold und Gilber befag, und noch heute tragt manches ergraute Chepaar bie eisernen Ringe, bie es bamals statt ber golbenen Trauringe eingetauscht. Als Beispiel ber Leiftungen biene Oftpreußen und Litthauen; "biefe Proving", ichreibt Gneisenau, "ftellt außer einem Cavalerieregiment noch 20,000 Mann gandwehr und befoldet fie felbft; bas ift ungeheuer fur eine fabriflofe, bloß ackerbauende Landschaft" - fügen wir hinzu, nach ben Bermuftungen von 1807 und 1812; im Gangen fanbte bieg Gebiet von etwa 900,000 Einwohnern mahrend bes Jahres 1813 nach ber minderen Berechnung 38,000 in ben Rrieg, bas heißt von je vierundzwanzig Menschen einen; "in ber That, es laffen bie kaum glaublichen Opfer, welche bie Proving in ber bamals herrs schenden Moth und Armuth brachte, fast Mues hinter fich jurud, was die neuere Geschichte von Opfern ber Baterlandeliebe und bes Bertrauens zur Regierung nachweifet".\*

<sup>&</sup>quot; Friccius, Gefchichte bes Rriegs in ben 3. 1813 u. 1814, I. p. 99.
Dropfen Breibeitetriege. II. 38

"Alle biese Wunder", heißt es in einem diplomatischen Aufsate jener Tage, "leistet das gand, weil die Gesmuther Aller von dem lebendigen Glauben durchdrungen sind, daß nur durch die außersten Anstrengungen und Opfer aller Art und nur durch den unbedingten Geshorsam gegen die Besehle eines ganz im Geiste seines Bolkes handelnden Königs Freiheit und Gluck errungen werden könne."

Der Plan Napoleon's, bie Weichsel zu behaupten, war seit dem Ende Januars unmöglich; am 20. Februar fcweiften bie erften Rofaten burch bie Strafen Ber-Bahrend bie Frangofen fich auf Magbeburg und ling. Wittenberg jurudzogen, eilte Tettenborn nach ber nies beren Elbe. Der nachfte Erfolg mar, bag fich beibe Bergoge von Meklenburg vom Rheinbund lobriffen. Schon am Ende Rebruars hatte fich in Samburg ein Aufruhr erhoben; Die blutige Strenge, mit ber er unterdruckt marb, fleigerte die Erbitterung; die Krangofen erwarteten nicht erft Tettenborn's Unfunft; am 18. Marg hielt er seinen Jubeleinzug in die befreite Stadt. Schon zundete bie Bewegung über bie Elbe; am 26. Marz erhob fich guneburg, ber erbitterte Angriff am 2. April ward mit Bulfe herbeieilender Rofaken und gubeder jurudgeschlagen. Much im Olbenburgischen brach es los. Und eben jett ichien fich die Mlianz Danemarks

<sup>&#</sup>x27; Graf harbenberg, hannoverscher Gesanbter in Bien, bei Dippel p. 72.

mit Rapoleon ibsen zu wollen; Bernstorff war nach London, Moltke nach Kalisch gefandt, um zu untershandeln.

Gleichzeitig waren bie Verbundeten von Schlesien aus gegen die Elbe vorgedrungen; am 26. Marz versließen die Franzosen Dresden, die sachsischen Truppen zogen sich auf Torgau zuruck, Streiscorps der Verbunsdeten schweisten bis Thuringen hinein, überall empfing sie der Jubel der Bevolkerung.

Schon zog eine andere Streitmasse von Berlin auf Roslau gegen die Elbe heran. Wie, wenn sie den Uebergang erzwang, sich mit der schlesischen Armee verseinte? der Vicekonig glaubte um jeden Preis die Elbe behaupten zu mussen; bei Mockern besiegt (5. April), gab er den Uebergang preis, stellte sich zwischen Magdesburg und dem Harz auf, das weitere Vordringen der Verbundeten wenigstens in der Flanke zu bedrohen.

Sie rucken nicht vor. Freilich, an bes alten eigensinnigen Bauberers Kutusow Stelle — er starb eben
bamals — war Graf Wittgenstein getreten; Blücher,
obschon alterer General, unterordnete sich ihm bereitwilligst: "gewonnene Schlachten geben ein alteres Patent". Aber rascher, energischer wurde die Gesammtleitung nicht, obschon Napoleon's Rustungen mit Riesenschritten vorwarts gingen. Man schien mit entscheidenden Operationen zu zogern, theils um die in
Bilbung begriffenen Truppen nachkommen zu lassen, befonders aber um Deftreichs, Sachsens, Schwebens Mitwirkung ju erwarten.

Allerdings fcblog auch Preugen ein Schutz und Trugbundnig mit Schweben (22. April). Stein hatte gewarnt; er hielt "bie Theilnahme Schwebens an ben beutschen Angelegenheiten fur nachtheilig, wenigstens fur Die Stellung bes Kronpringen war unbebeutenb". von ber Art, bag er feine Schweden ichonen, bag er vor Allem nur Norwegen in Deutschland erobern mußte. Mit Recht fprach bie Abbreffe, bie Bord Solland im Dberhause beantragte, "bas tiefe Bedauern und Bekummernig über die Principien aus, nach benen jener Bertrag geschloffen sei, Principien, mit bem Bolterrecht und ben Empfindungen nationaler Ehre und offentlicher Moral unvereinbar". \* Benn nun Danes mark bem norbischen Bunbe beitrat, wie es geneigt schien, womit wollte man es entschädigen? etwa mit ben Sansestabten, mit Meklenburg, bie fich eben fo fühn gegen ben allgemeinen Reind erhoben hatten? ober waren die Berheißungen Dolgorudp's in Rovenhagen in ber That nur gemeint, Konig Kriebrich erft von Napoleon binmegauloden, um bann feine Erwartungen ju taufchen? Jebenfalls man hatte nur die Babl, entweder Schweden oder Danemart ichnobe ju behanbeln, und vielleicht hing die Entscheidung von dem guvorkommenden Entschluß ber einen ober anbern Dacht. bewaffnet in Deutschland zu erscheinen, ab.

<sup>\*</sup> Oberhaus am 18. Juni 1813.

Nicht minder verwickelt mar bas Berhaltnif mit bem Konig : Großherzog von Sachsen und Barschau. Bas wurde eine fruhe und gunftige Entscheidung Sachfens ber beutschen Sache Bortheil gebracht haben; ber Ronig jog es vor, bem oftreichischen Reutralitatssuftem ju folgen, verließ Enbe Februars mit feinen Garben Sachfen, ging nach Regensburg, bann nach Prag. Freilich behandelten bie einrudenden Berbundeten Sachfen als Bunbesgenoffen; "glaubt nicht, bag wir euch eurem Ronig abwendig machen wollen, ihr follt einen freien Ronig haben und freie Sachsen genannt werben". \* Aber ichon zuvor hatte Blucher ben Cottbufer Rreis wieder in Befit genommen : "ein ungludlicher Friede hatte euch von uns geriffen". \*\* Als nun am 9. April ber Konig von Preußen in einem herzlichen Briefe ben Sachsenkonig aufforberte, "bie gewiß nie wieberkehrenbe Gelegenheit zu benuben, um die ihm aufgebrungenen frangbfifchen Reffeln zu zerbrechen und ein Joch abzufcutteln, welches unfer fonft fo blubendes, fo geachtetes Baterland in Elend und Berachtung gestürzt hat", antwortete Kriedrich August: "er habe fich ben Maagregeln Deftreichs in Beziehung auf eine bewaffnete Mediation angeschlossen". Borlaufig beauftragte er General Thieles mann, die Kestung Torgau sowohl den Franzosen als ben Berbundeten zu verfagen; zugleich marb ihm zu

<sup>\*</sup> Aufruf Bittgenftein's an bie Sachfen vom 23. Marg.

<sup>4</sup> Proclamation Blücher's vom 23, Marz.

ertennen gegeben, daß dem Könige "jedes willtuhrliche Auffteben in Maffe oder im Einzelnen zu irgend einem militarischen 3wed zu ernstem Mißfallen gereichen und als seiner bestimmten Willensmeinung und den Untersthanenpflichten entgegenstehend angesehen werden werde".

Und nun Deftreich. Streng, aber gerecht ift Stein's Urtheil: "von 1806 an bis 1809 arbeiteten bie beiben Stadion baran, ben Geift ber Nation an heben, bie Urmee ju verstarten und ju vervolltommnen, beibes mit Erfolg: Die Ration war begeiftert, Die Armee fcblug fich tapfer; - bas neue Ministerium ftrebte feit bem Frieden bis jest, ben Cours zu verbeffern, ben Krieden ju erbetteln, bie Armee ju beborganisiren, ben Beift ber Nation zu lahmen; man hoffte burch allerlei biplomas tische Runfte bas große Problem ber Regeneration Europa's zu lofen". Bas alle bie kunftlichen Berhands lungen, die Destreich nach beiben Seiten bin unterhielt, verfolgen? Es genuge mit einem Beispiel: mabrend nach Metternich's Ungabe ber Kaifer Frang bem preufischen Konige gerathen hat, "ben eblen Aufschwung (le noble élan) nicht aufzuhalten, ber gegen Enbe bes Jahres 1812 (?) ihn bie Mittel vorbereiten ließ, Rußlands Anstrengungen fur Die Befreiung Europa's ju unterftugen", \* fagte Metternich auf die Runde von Port's Convention ju bem frangofischen Gesandten Otto: "bier haben Sie einen Beweis von ber graeca fides

<sup>&</sup>quot; Brief Metternich's an harbenberg, vom 28. Detbr. 1814.

ber Ruffen und von der Berlegenheit, in welcher sich die meisten Souverane in Rucksicht auf ihre Truppen und ihre Bolker befinden", — und nach dem herrslichen Ausschwung in Breslau: "unter allen Möglicheiteten die verderblichsten und den personlichen Gesinnunsgen Sr. Majestat des Kaisers von Destreich am meisten entgegengesetzen sind die, welche dahin zielen, die gesheiligten Bande zwischen den Souveranen und den Völkern zu lösen und, wie jetzt davon Preußen ein Beisspiel dietet, den Souveran an die Seite seines Volkes stellen (qui placent — le souverain à coté de son peuple)". Nach welcher Seite hin zeigte Destreich seine wahre Gesinnung? oder gedachte es Beide zu täuschen? "Mr. de Metternich preud l'intrigue pour la politique", sagte Napoleon.

Ober war boch schon bas Einverständniß fertig, während Napoleon noch auf die Freundschaft seines Schwiegervaters hoffte? jene höchst geheime Note von Kalisch (17/29. März) tenant lieu de convention, zeigte sie nicht wenigstens, daß Destreich zunächst ein wenig Rußland begünstige? ja berief Metternich in die Commission für die Ausgaben der Rüstungen nicht eben jeht den Grasen Stadion? Selbst ein Anerdieten Napoleon's, das Schlessen zurückgegeben und Preußen auf das alte Ordensland eingeschränkt hätte, wies man zurück (7. April). Es wird erzählt, daß Baiern schon im März und April Schritte that, in den preußischzrusssischen Bund ausgenommen zu werden, jedoch an

Destreich gewiesen wurde, weil bessen Cabinet die Bersständigung mit den subdeutschen Fürsten übernommen habe. War es darum, daß Schwarzenberg auf seiner Reise gen Paris Anfangs April mehrere Tage in Munschen, Stuttgart, Karlsruhe rastete? nur wie sollte sich Baiern mit Destreich verständigen, auf dessen Kosten es sich erhoben? und der König von Würtemberg beseilte sich, Napoleon die vertraulichen Eröffnungen Destereichs mitzutheilen.

Man sieht, wie sich von Anfang her die Verhaltsnisse verwirrten. War nicht jene Kalischer Proclamation wie ein Strafgericht daher gesahren: "die Fürsten sollen sich ohne Verzug erheben für die gerechte Sache und die Befreiung des Vaterlandes bei Verlust ihrer Staasten". Es war das der Ausdruck jener Stimmungen, traft deren sich das Volk erhob, jener Einsichten, die die Schmach und der Jorn unerhörter Zeiten erweckt hatte. Nur daß sie in dem Augenblick schon, da sie sich so seierlich und gewaltig aussprachen, in das diplomatische Gängelband genommen, durch die heimlichen Flüsterungen der Antichambres überholt wurden.

Man muß hinzunehmen, daß überall Rußland ents schieden als Hauptmacht auftrat, daß alle gemeinsamen Unternehmungen unter russischer Oberleitung standen, daß die Mahnungen und Rathschläge unserer Manner, Scharnhorst's, Gneisenau's, Bulow's, York's mit Cifers sucht betrachtet, oft mit Hochmuth abgewiesen wurden.

Schon war es nicht bas allein; "wir haben", schreibt Gneisenau, "manchen Berbruß; wir sehen unser Land nicht minder durch unsere Freunde als durch unsere Feinde ausgeplündert, selbst unsern Soldaten raubt man die Transporte, die wir mit Sorge und Kummer herbeigeschafft haben; es emport zu sehen, daß unsere eigenen Berwundeten auf dem Schlachtselbe durch uns sere Verbündeten ausgeplündert werden".

Much Englands Intereffe an biefem Rriege mar boch ein gar besonderes; es ift lehrreich, wie Sir Charles Stewart, ber fich in hohen Miffionen bei ber Armee ber Allierten befand, feine Darftellung beginnt: "bie britische Regierung fant fur gut, nicht allein bie Unftrengungen ber Preugen und ber Schweben in eine einzige combinirte Operation zu vereinen, sondern auch bie treuen Einwohner von Sannover zu ben Baffen ju rufen und ihnen baburch eine schone Gelegenheit zu geben, ben brennenben Gifer fur bie mahren Intereffen Großbritanniens, von welchem fie ichon unter andern Umftanden fo viele Beweise gegeben, an ben Sag ju Wir sahen ichon, an welche Bedingungen leaen". England feine Subfidien fur Preugen knupfte; es mar namentlich Munfter, ber eifrigft bie Bebeutung Eng. lande "au einer volligen Schadloshaltung hannovers für ben (burch Preußen) erlittenen Berluft und einer zwedmäßigen Bergroßerung" zu verwenden trachtete, von bem "Bunfc, bag Preugen funftig burch bie

Elbe begrenzt bleiben moge", ausgehend. \* In ber Natur der Sache lag es, baß, wo die Franzosen wichen, bab Continentalspstem von selbst aushörte; daß aber ein neuer Zolltarif die englischen Einsuhren in Preußen besschränken könne, schien dem englischen Cabinet ganz ungehörig und wider die "unmittelbaren Bortheile", wie Stewart sagt, "welche wir als Schadloshaltung sur unsere unermeßlichen Ausopferungen ein Recht hatten zu erwarten", und Hardenberg beeilte sich, den Bunsschen Englands zu genügen. Die 120 Schiffe, die im Monat Mai allein nach Memel mit Colonialwaaren kamen, hatten einen Werth, "der die an Preußen beswilligten Subsidien bei weitem überstieg".

Es wird dieß genügen, den Charakter der Coalition zu bezeichnen, die sich gegen Napoleon bildete. Ober hatte Herr v. Gent recht, wenn er, freilich nach besendetem Kriege und Angesichts der heiligen Allianz, ersklarte: "die Bolker, die Jugend, die Freiwilligen haben so gut wie gar nichts gethan; die Kursten, die Minisster, die stehenden Heere haben alles Größte und Herrslichste allein verrichtet, vor Allem aber die wundervolle Eintracht der Hose, die im Stillen längst vorbereitet war, deren Hauptbestandtheile sich schon längst zu einsander gesellt hatten". Es ist das ein Gegenstück zu der Leußerung des Gesangenen von Sta. Helena: "es

<sup>\*</sup> Inftruction für ben Freiherrn v. Sammerftein, Lebensbilber II. p. 295.

fei mertwürdig, daß die Goldaten und die Bolfer an bem Berrath wiber ihn keinen Theil genommen batten, er fei nur bas Wert einiger Degenintriganten, einiger politischer Bagehalse gewesen". Die hohe Diplomatie von Europa wußte feit Ditt's großer Berheißung über ben Bolfefrieg in Spanien gar wohl, wie allein Rapoleon zu bewältigen sei. Es ift lehrreich, bas Wort bes Barons Rain ju vernehmen, ber bie Bewegung von 1813 im rechten napoleonischen Geist beurtheilt bat: "taum bat Preugen fich erklart, so beginnt, wie auf ein gegebenes Beichen, bie Revolution in Deutsche land; bas Rieber ber Freiheit ergreift alle Ropfe; bie Agenten ber Autoritat verwandeln fich in Bolfschefs und die Chefs ber Armee vereinen ihr Geschrei mit bem ber Insurgenten, bas Delirium ift allgemein. ..... Also hat ber Krieg seine Ratur veranbert. werben die Konige ben Schein annehmen, burch bie Bolter fortgeriffen ju fein. Werben fie herren biefer Dafcine bleiben, Die fie bem Arfenal ber Revolution entliehen haben? Dieg ift eine Baffe, welche bie Res publik Napoleon gegen bie Konige vermacht batte; Napoleon, fo fabig er mar fie ju fubren, wollte fic ihrer nicht bedienen aus Aurcht, alle Throne einzusturgen. Und bie Konige find jett verwegen genug, biefe Maschine in Bewegung ju seten. Rapoleon fieht bieg mit Erstaunen und Unrube; er fann nicht begreifen, wie die Aurcht, die sie vor seiner Macht begen, fie bis zu biefem Grabe verblenden fann". In folchem Sinn

hat Bignon bas tubne Bilb gebraucht: Napoleon fei bamals allein bie heilige Miang gewefen.

Schon find feine Ruftungen beenbet. Sat er nicht alle Aussicht zu großem und schnellem Erfolg? 350,000 Mann hat er bieffeits bes Rheins; bie Reftungen an ber Elbe und Ober alle, die meiften an ber Beichsel find in feiner Sand; nur Preugen, Meklenburg und bas hanseatische Departement ift von ihm abgefallen; bas unstate Schwanken Danemarks, Sachsens, Deftreichs wird fein Erscheinen in Deutschland enben. eilt, Sachsen zu erreichen; jenseits Leipzigs hofft er mit 150,000 Mann die Berbundeten zur Schlacht zu treffen. Sie haben nur 70,000 Mann bei einander; nach bem herrlichen Plan Scharnhorft's werben fie fich auf bie Marichcolonne Rapoleon's fturgen, fie burchbrechen, fie von der Saale hinmeg in die sumpfige Gegend ber Elfter und Pleife merfen. Bei Groß.Gorichen greifen bie Berbunbeten am 2. Mai an; Bittgenftein hat ben Dberbefehl; munbervoll, wie bie Preugen fampfen; aber Napoleon's junge Conscribirte thun es ihnen gleich; hier 15,000, bort 10,000 Tobte; bag bennoch ber 3wed bes fuhnen Ungriffs nicht erreicht warb, fchrieb man den ungenugenben Anordnungen Bittgenftein's zu. Napoleon hatte einen Sieg errungen, aber bie Preußen fühlten fich nicht überwunden, in volligfter Ordnung jog man sich jurud.

Und boch brachte ber Tag bem siegenben Feinde hochbebeutenbe Erfolge: "er habe bas civilisirte Europa

vor dem Einbruch der Barbaren gerettet", hieß es in der Proclamation an die Armee. Am 8. Mai hielt der Kaiser seinen Einzug in Dresden. Wie harrte der König von Sachsen in Prag der Antwort aus Wien; sie kam nicht, wohl aber von Weimar die Mittheilung jenes Drohwortes Napoleon's: "ich will, daß sich der König erkläre; aber ist er wider mich, so wird er Alles verlieren, was er hat". Nun sandte Napoleon aus Dresden: "entweder der König kehre nach Dresden und zur alten Verbindung zurück, oder Sachsen wird als ein erobertes Land betrachtet". Da fügte sich der König, kehrte in seine Residenz zurück; und Thielemann verließ den sächssischen Dienst, trat in preußischen.

Auch Danemark kam zur Entscheibung. Freilich stand in der Staatszeitung vom 24. April \* eine amtliche Ersklarung, Danemark werde nie in die Abtretung Norwegens und bessen Umtausch gegen Provinzen, "die an Holsstein grenzen", willigen; aber man ließ sich doch beswegen, mit Tettenborn im Einverständniß Hamburg gegen die anrückenden Franzosen zu becken (11. Mai); man ging auf Dolgoruchy's Antrage ein, Hamburg und Lübeck in Besitz zu nehmen die die Entschädigungen für Norwegen ausgemittelt seien. So lau begann Danemark; da hieß es, Dolgoruchy habe seine Instructionen überschritten; und zugleich kam Bernstorss uns verrichteter Sache aus London zurück; es blieb dem

<sup>&</sup>quot; Abgebruckt im Altonaer Mercur vom 27. April 1813.

banischen Cabinet nichts übrig als fich Rapoleon von Reuem in bie Arme zu werfen.

Rur Deftreich biplomatisirte weiter. Bobl bieß es in bes preußischen Konigs Parolebefehl vom 7. Mai: "ich kann euch verkunden, daß in wenigen Zagen eine neue machtige Bulfe uns gur Seite fteben wirb". Aber am Tage vor ber Schlacht hatte Metternich an Rarbonne geschrieben: "Ihr Raiser, boffe ich, wird einiges Bertrauen auf ben Mann feten, ber jum großen Theil bie Beziehungen, die nun zwischen Deftreich und Frankreich find, gegrundet hat". Und nach ber Schlacht ließ man ben harrenben Sachfentonig ohne Untwort, erleichterte ibm nicht bie Moglichkeit, fich Napoleon zu versagen; gleichzeitig verhanbelte man burch Stabion mit den Berbundeten, burch Bubna mit Napoleon. Bas das Wiener Cabinet wollte? es hatte beide Kaiser bis zu einem Punct kommen laffen, mo es felbft zwischentretend auf biplomatifchem Bege bie Stellung in Europa, die es in fo vielen ungludlichen Rriegen verloren hatte, wiederherzustellen hoffen burfte. Auf biplos matischem Bege; im bochften Daage peinlich ift fur bas Wiener Cabinet die gewaltige nationale Aufregung, bie bas Borbild Preugens und bie Proclamationen bes Monarchen bewirken; auch in ber offreichischen Monardie, im Abel, im Beere, ja in ben Boltern zeigen fich Stimmungen, wie man fie um feinen Preis wunschen tann; bie "Lebensbilber" haben einen Blick in bie bas maligen inneren Berbaltniffe Deftreichs thun laffen,

Runde gegeben von ben Beimlichkeiten Rofchmann's, von den Einkerkerungen patriotischer Manner von 1809, von dem Phantom eines Ronigreiches Rhatien, mit bem man ben Raiser schreckte und Erzherzog Johann gur Seite icob; - ber ftraffen und ftolgblidenben Gesundheit Preußens, bem souverain à coté de son peuple gegenüber, welch ein Bild! Rur um fo lebhafter ift die Wiener Diplomatie; sie wird ihr Meifterftud versuchen. Sie ichlagt als Bafis bes Friebens vor: "Rudgabe ber illprifchen Provingen, Auflojung bes Rheinbundes, Rudgabe ber 32ften Militarbivifion, Berfludelung bes Großherzogthums Barfchau, Bergros Berung Preugens nach Bereinbarung ber großen Machte, bie ferner bie Barants bes neuen Staatenspftems bleis Das Miener Cabinet empfiehlt bem ben merben". Raifer Napoleon, dieß Arrangement anzunehmen, "bamit Rufland nicht ben Namen Spanien und Italien ausspreche"; es fugt bingu: "fo werbe Rapoleon burch feine Mäßigung bie Bukunft feines Reiches und bie Eriftenz feiner Dynaftie, Die fich mit ber bes Saufes Deftreich verschmolzen habe, auf unerschutterliche Grundlagen fluten". \* Rapoleon ift bereit zu unterhandeln; er schlägt einen Congreg vor, er spricht felbst von Bulaffung ber Abgeordneten bes insurgirten Spaniens: nur Deftreichs Bermittelung ift ibm unerträglich, Deftreichs, "bas unter bem Ramen eines Bermittlers fic

<sup>&</sup>quot; Schreiben bes Raifers Frang vom 11. Mai.

bas Recht anmaaßt, über Alles zu verfügen, nachdem es seinen Theil vorweg genommen". \* Wie, wenn er noch einmal Alexander's alte Freundschaft anspricht? "was würde nicht Alexander zugeben, wenn man ihm Polen abträte; ja eine Sendung in das russische Hauptsquartier wird die Welt in zwei Theile zerfällen; das Wesentliche ist, daß wir uns sprechen". Er sendet an die Borposten: "ob der Kaiser Alexander geneigen wolle, den Herzog von Vicenza zu empfangen, der Borschläge zum Waffenstillstand bringe?" — und der Antrag wird zurückgewiesen.

Dieg mar am 18. Mai. Schon hatte Napoleon alle Borbereitungen jur entscheibenben Schlacht getroffen; die Berbunbeten erwarteten ibn in ber Gegend Dort entspann sich eine furchtbare von Bauben. Schlacht, zwei Tage lang warb gekampft; freilich fiegte Mapoleon, aber tein Gefangener, tein Gefchut, feine Rahne fiel in feine Banbe; "wie, nach folder Schlach. terei tein Resultat?" rief er; bie Berbundeten jogen fic in fester Ordnung gen Schlesien jurud, und jum Beis chen, wie man auch burch ben zweiten Rudzug nicht entmuthigt fei, machte Blucher mit feiner Cavalerie jenen keden Angriff von Hannau, ben freilich ber rusfifche Dberbefehlshaber - feit Bauben Barclan be Tolly - ale ben Bufammenhang ber größeren 3mede ftorend, migbilligte. Napoleon ichob feine Poften bis

<sup>\*</sup> Münbliche Inftruction an Caulaincourt vom 19. Mai.

Liegnit und Breslau vor; er brangte ben Feind in einen Winkel Schlesiens zusammen, er berührte noch einmal die Polengrenze; wie, wenn er in einer dritten Schlacht ben Feind warf, gen Polen zog, endlich bas heiß ersehnte Wort der herstellung Polens aussprach, benselben Enthusiasmus, der Nordbeutschland wider ihn waffnete, gegen Alexander in dessen Ruden und bis zum Onjepr hin entzündete?

Er zieht es vor, den Monarchen einen Beweis seiner Friedensliebe zu geben, "er will dieß auf Kosten seiner wichtigsten militarischen Interessen — er trägt den Baffenstillstand an — er verzichtet in demselben auf den Besit von Bredlau, er giebt die Linie der Oder preis". \* "Dieser Baffenstillstand", sagt er, "kann, wenn man nicht aufrichtig den Frieden will, verderblich für uns werden." Die Verbündeten bedurften ihn; sie hatten bedeutend gelitten; Barclay erklärte, er musse die russische Armee nach Polen zurücksühren, um sie zu reorganisiren; auch Preußens Landwehren waren noch nicht bewassnet, noch nicht zur Stelle, an Munistion war Mangel. Vor Allem, man hoffte dann endslich Destreichs entschiedenen Beitritt.

Bu Poischwitz ward am 4. Juni ber Baffenstillsstand abgeschlossen. Ein Zeuge jener Zeit sagt: "bie Nachricht erfüllte auch ben Muthigsten mit Bestürzung — alles Unglud im Felbe erschien bagegen gering;

<sup>\*</sup> Worte bes Barons Fain.

lieber geschlagen werben, aber boch fechten, bas war ber Bergenswunsch Muer". Gin anberer fagt: "bas war eine grimme Botichaft und machte Biele unficher und zweifelhaft". Dazu bann jene icanbliche Riebermegelung ber Lugower, ber brigands noirs burch bie Burtemberger unter Rormann (13. Juli). Dazu bann bie erschütternbe Botschaft vom Kall Samburgs, um fo erschütternder, ba fie bes schwedischen Kronpringen Stellung von Unfang her flar machte: er batte bie Stadt retten tonnen; ftatt bingueilen rief er bie 2500 Schweden, die Dobelen ichleunigst hingeführt hatte, surud (26. Mai), ftellte ben General vor ein Krieges gericht, bas Caffation und Festung über ihn aussprach; vier Lage barauf, als auch 10,000 Danen, nun frangofifche Bundesgenoffen, vor ben Thoren erschienen, zog Tettenborn mit seinen Truppen und ber hanseatis fchen Legion von bannen; nun ergab fich hamburg; es mußte 48 Millionen Francs als Bufe gablen, tage lich 8000 Burger ohne Unterschied bes Standes mußten: mit an die Schanzarbeit; es begann fur Samburg bie Beit furchtbarfter Bebrudung.

So kam man in ben Waffenstillstand; acht Wochen Diplomatie in solchem Kriege! Aber die Berbundeten gewannen von Destreich den Bertrag von Reichenbach (27. Juni), in dem sich Destreich verpflichtete, "wenn Napoleon die Bedingungen nicht annimmt, die Gr. Maziestat dem Kaiser von Destreich nothwendig erscheinen zur herstellung des Gleichgewichts und der dauernden

Rube Europa's, ben Rrieg an Franfreich zu erklaren und feine Truppen mit benen ber beiden andern Donarchen zu vereinen". Die Bedingungen aber find: Theilung bes Bergogthums Barichau zwischen ben alten Theilern Polens ohne frangofische Dazwischenkunft; überdieß jur Bergroßerung Preugens Danzig; Abzug ber frangofischen Besatungen aus ben preußischen und polnischen Festungen; Burudgabe ber illyrischen Provingen an Deftreich; Berftellung ber Freiheit ber Sanfeftabte, wenigstens Samburgs und Lubede; über Bremen und die 32ste Militardivision spatere Unterhandlungen. Alfo unter folden Bedingungen war man bereit, Die Baffen niederzulegen? also bas sollte bie Erfüllung jener kuhnen Proclamation von Kalisch sein! "Jest ben Frieden annehmen", schreibt ber Kronpring von Schweben, "beißt ben Grabstein auf Europa legen." \* Aber man magte nicht ohne Destreich weiter zu fampfen; mit folden Bugeftandniffen mußte man es ertaufen, bag es nicht zu Rapoleon trat. Am Lage nach bem Abschluß in Reichenbach war Metternich in Dresben bei Rapoleon in jener neunstundigen Audienz; "ich habe Illyrien angeboten, bamit Sie neutral bleiben", fagte ber Raifer; und Metternich barauf: "es fteht bei Ihnen, Sire, über unsere gange Macht zu verfügen; bie Berhaltniffe find auf bem Punct, bag wir nicht mehr neutral bleiben fonnen, wir muffen entweber fur Gie ober

<sup>&</sup>quot; Brief an Kaifer Alexander vom 10. Juni 1813.

gegen Sie sein". Also noch konnte Napoleon Destreich gewinnen; noch hatte er den Rheinbund, die Elbgrenze, Holland, die Schweiz, Italien behaupten können, und Destreich ware mit ihm gegangen, Rußlands Uebermacht und die "demagogischen Bewegungen" in den Bolkern niederzuhalten.

Am 29. Juni erhielt er arge Botschaft aus Spanien. Wellington war seit bem Mai in voller Arbeit; er erreichte ben Ebro, er traf König Joseph bei Bitstoria, schlug ihn völlig (21. Juni); ber spanische Thron war bamit verloren, die Reste bes Heeres brangten sich nach ben westlichen Pyrenaen.

Bahrlich, Napoleon wollte Frieden. Um 5. Juli warb ber Prager Congreß eroffnet, - freilich obne England - ber Waffenstillstand bis zum 10. August verlangert. Ber und bin ward über Formalien verhandelt, von allen Seiten gezogert, bie Beit verrann. Schon ift es ber 5. August; Napoleon lagt besondere Berhandlungen mit Deftreich antragen, er forbert "bas Wort Destreichs"; und am 7. August sagt Destreich feine Forderung : "auch die Unabhangigkeit Spaniens, Hollands"; Napoleon's Gegengebot schließt Danzig und Trieft aus, will ben Rheinbund bis jur Dber ausbehnen, will die Integritat Danemarks garantirt miffen; in ber Nacht bes 9. August hat er bie Depesche bictirt, man harrt ben 10. in Prag auf Antwort, bis Mitternacht - vergebens. Und nun erklaren bie Befandten von Rugland und Preugen, Unftett und Sumbolbt,

ihre Bollmacht erloschen; Rapoleon's Erklarung, die am folgenden Tage anlangt, wird nicht mehr angenommen, am 12. Auguft Deftreiche Rriegserklarung ausgefertigt. Es ift bezeichnend, "bag humbolbt in ber Ranglei Metternich's die Abfertigung bes Couriers abwartete, ber bie Rriegserklarung nach Dresben ju bringen angewiesen mar, und ben Courier felbst zur Post begleitete und abfahren fah; nun erft mar er gewiß, bag Die Aenderung des Beschluffes nicht mehr moglich". \* Auch Stein schreibt (28. August): "bie große Angelegenheit des Beitritts Deftreichs hat fich entwickelt; wir verbanten fie nachft Gott bem flugen Benehmen Unftett's und humbolbt's, ber Tollheit Napoleon's, ben eblen Gefinnungen Alexander's, ber Beharrlichkeit bes Ronigs und Staatskanzlers, - nicht ber weichlichen, egoistischen, lauernben, mit einem elenben Blidwert fich begnügenden Politit"; und am 14. September: "von - erwarten Sie keine großen Unfichten, er ftedt fich bas Biel nahe, um auf bie bequemfte und furgefte Art Die Sache einstweilen auszufliden, Die Geschichte ber Unterhandlungen beweift es; hatte die Tollheit Rapoleon's ber Sache nicht eine unerwartete Benbung gegeben, fo hatten wir einen verberblichen und hochft elenden Frieden gehabt".

Aber nun trat Deftreich mit jum Kriege. "Der Raifer ergreift die Baffen ohne personliche Erbitterung,

<sup>&</sup>quot; hippel p. 89.

aus ichmerglicher Rothmenbigfeit, unwiberfteblich gebies tenber Pflicht; .... bie Nation und bie Urmee werben bas Ihrige thun, .... ber Ausgang wird mit Gottes Beiftand bie gerechten Erwartungen aller Freunde ber Ordnung und bes Friedens erfullen." Ueberfebe man nicht, "baß fammtliche Prinzen bes Saufes - auch ber Beld von Aspern, auch der Erzherzog Johann von bem heiligen Rampf ausgeschloffen murben, bag ber Erzherzog Kerdinand felbst ben Befehl ber von ibm organisirten Reserven und gandwehren, ja bag er sogar im Innern fein mabrifch sichlefisches Generalcommanbo nieberlegen mußte". \* Metternich behielt bie Leitung bes Cabinets, als follte tein 3meifel bleiben, bag fich bas Spstem bes Wiener Cabinets wohl nach ben ehrenvollen Nieberlagen von 1809, nicht aber feit ber Berschwägerung und bem Allianstractat von 1812 geanbert habe. Und Fürst Schwarzenberg erließ als Dberbefehlsbaber an die offreichische Armee eine Proclamation (17. August), in ber es bieß: "wir fteben in einer Reibe mit Allem, was Europa bem machtigen Wibersacher feiner Freiheit und Rube Großes und Wirksames entgegenzuseten hat; Deftreich, Rugland, Preugen, Schweben, England, Spanien, alle richten ibre vereinten Unstrengungen auf einen gemeinsamen Punct, auf einen bauerhaften, mohlgegrundeten Friedenszustand, eine billige Bertheilung ber Rrafte unter ben Staaten, bie Unabhangigfeit jeder einzelnen Dacht".

<sup>\*</sup> Lebensbilber II. p. 433.

So fab Deftreich biefen Rampf an, mabrent Rarl Johann an Alexander ichrieb: "Deutschland will frei fein, es will eine einfache, in feinem Bang leichte Berfaffung; benuten wir die gute Gefinnung biefes Bolles, welches in seinem Saffe wie in feiner Buneigung beständig ift; bebenten wir, bag bieg gand bas Berg Europa's, bag es ber Mittelpunct ber aufgeklarten Manner ift und bag es ju feiner Biedererhebung nur eines ftarten Mannes bebarf". Benuten wir es! eben bas ift ber bofe Saame, ber nur ju bald aufgeben follte; benuten wir es, - es galt ihm Rormegen. Aber ju Bolf und Beer fprechend wußte er bas Rich. tige: "vor bem großen Biele ber Unabhangiafeit ber Rationen muffen alle Rivalitaten, alle Borurtheile, aller Nationalhaß ichwinden, - baffelbe Befühl, welches im Jahr 1792 bas frangofische Bolt befeelte, muß jest eure Lapferteit gegen ben richten, ber euren vaterlandischen Boben feindlich überzogen hat und noch eure Bruber in Banben halt". \*

Folgen wir dem wiederbeginnenden Krieg. In Erachenberg hatten die Berbundeten den Plan, den sie befolgen wollten, veradredet und wenigstens im Allsgemeinen ift nach demfelben verfahren worden: "ihre heere, in drei große Maffen vertheitt, sollten von Bohmen, Schlesien und der Mark her gegen den Feind operiren, stets sich die Freiheit wahrend, eine Schlacht

<sup>\*</sup> Proclamation vom 15. August an bie Rorbarmee.

anzunehmen, sie abzubrechen, sich zurückzuziehen, ben Feind so ermüdend und schwächend (il faut l'user); Blücher mit dem schlesischen Heer wird sich je nach ben Umständen entweder mit der Nordarmee, die der Kronprinz von Schweden führt, oder mit der Hauptsarmee in Bohmen, bei der sich die drei Monarchen besinden, vereinigen; dann ergreisen alle verbundeten Kriegsheere die kräftigste Offensive und daß seindliche Lager werde zum Sammelplatz bestimmt, in dem sie sich vereinigen sollen".

Rapoleon mußte fur feine Operationen, feit Deftreich wider ihn ftand, die ganze Breite Europa's von hamburg bis Trieft ins Muge faffen. Das gen Beften vorspringende Bohmen theilte biefe ungeheure Linie und bie Umftanbe zwangen ibn, bie Gubhalfte mit Bien fast vernachläffigend, unter ben Nordgebirgen Bohmens eine Stellung zu nehmen, beren Werth barin beftanb, bie Bereinigung ber feindlichen Beeresmaffen , zwischen welche fie keilformig vorsprang, unmöglich zu machen. Bum ersten Male fur ihn ein wesentlich befensiver Rrieg; aber fein linker Rlugel hatte Starke genug, um, auf Magbeburg, Samburg gestütt, in die Offenfive überzugeben; er mußte gen Often vorbringen, Berlin nehmen, Ruftrin, Stettin entfeben, und fo "von Norben berab bem Rriege einen Druck geben, ber bis Polen mirten tonne".

Am 16. August begannen bie Bewegungen. Dubinot sollte, mahrend "ber Raifer bie aus Bohmen kommenbe

östreichische und die aus Oberschlessen anrudende russische Armee in Schach halten werde", nach der Mark einbrechen, "den Feind rasch zurückwerfen, Berlin einsnehmen, die Einwohner entwaffnen, die ganze Landswehr und diesen Schwarm von Lumpengesindel zersstreuen, und wenn die Stadt Widerstand leistet, — 50 Haubigen dieselbe in Brand steden". \* In der Nahe Berlins, bei Groß-Beeren, kam es zur entscheisdenden Schlacht; Bulow wagte sie wider die Meinung des Kronprinzen von Schweden; es waren die Preußen allein, die zur Schlacht kamen; es war der erste Ehrenstag der Landwehren; ihre Kolbenschläge erzwangen den Sieg; Berlin war gerettet.

Hierburch und burch bas saumige Borrucken Das voust's von hamburg her war ber große Angriffsplan Napoleon's gestört; vielleicht baß die Mitte seiner Linie ben Schaben ersette. Er erwartete einen Angriff von Bohmen her; Dresben schien start genug, sich mehrere Tage halten zu können, die er selbst zu benuten gesbachte, die schlesische Armee zu zerstören. Er eilte an die Katbach; so schwer es bem alten Blücher ankam, "die Kunste bes Fabius" zu üben, \*\* er wich zuruck, mied jedes Gesecht; und Napoleon, zufrieden "den Feind mit seinen Avantgarden vor sich her getrieben zu haben",

<sup>&</sup>quot; Schreiben Rapoleon's an ben herzog v. Reggio, vom 13. August 1813.

<sup>3</sup>n bem Gefprach bei C. v. 2B., bie Felbzüge ber fchles fifchen Armee I. p. 2.

ging nach Dresben jurud, wo er "eine große Schlacht mit ber Fronte gegen ben Rhein" zu liefern boffte. Da brach Blucher los, fich an ber Ratbach auf Dacbonald mit feinen 75.000 Mann zu werfen (26. Auguft); unter ftromendem Regen begann die furchtbare Schlacht; wieber Bajonet und Rolbe; mit ben Rolben ichlug man ein Quarree jusammen, "in zwanzig Minuten lag es ju Boben geschlagen, in eine Pyramibe verwandelt"; es war ber vollkommenfte Sieg. Frisch ging es binter ben Feind her; wohl hatte man Mangel, mußte wilde Bergmaffer burchwaten, "im Schlamm übernachten", verlor bie Schuhe im Roth, fror bis auf bie Saut burchnäßt; aber bas feinbliche Beer ward vollig aufgeloft; 18,000 Gefangene, 103 Kanonen wurden eingebracht, als in Lowenberg Salt gemacht und Victoria geschoffen murbe.

In benfelben Tagen hatte sich die bohmische Armee über bas Gebirge gemacht, sich 150,000 Mann stark auf Dresben geworfen, das man zum Widerstande zu schwach zu sinden hosste. Am 24. August Abends stand man zwei Meilen von Dresben; man konnte am 25. den Sturm unternehmen; Schwarzenberg zogerte dis zum 26. Nachmittags. So war es Napoleon möglich, aus Schlessen mit seinen Garden — in drei Tagen machten sie neunzehn Meilen — Dresben zu erreichen; "mit lachendem Muth" musterte er seine Schaaren, dann brachen sie aus allen Thoren hervor; vergebens war das muthige Anstürmen der Verbündeten; ber andere

Tag vollendete ihre Niederlage; sie buften 25,000 Tobte und Berwundete, 18,000 Gefangene ein, ließen über 100 Kanonen, 18 Fahnen im Stich.

Mun ichien ber Weg gen Bohmen offen; Bandamme eilte auf ber großen Strafe bas Gebirge zu überfteigen; er warf Oftermann bei Peterswalbe, er folgte ibm auf bem Bege von Culm; gelang es, Toplig und bie nachsten Paffe zu gewinnen, "fo mar", fagt ein Runbiger, "bas Sauptheer ber Berbundeten in fo unerhort miflicher gage, wie bie Rriegsgeschichte alterer und neuerer Beit hinfichtlich fo großer Beeresmaffen fein . Beispiel aufzuweisen haben burfte". Der ungeheuren Anstrengung ber Ruffen gelang es, am 29. August Banbamme aufzuhalten; er erneute anbern Tages ben Rampf, er erwartete mit Gewißheit bas Nachruden anderer Corps; ftatt ihrer erschien Rleift auf ben Mollenborfer Boben in feinem Ruden; nun mar er verloren; mit 10,000 Mann ergab er fich friegsgefangen; ber Reft mar tobt ober gerfprengt.

Bum zweiten Male beschloß Napoleon, nordwarts bie Offensive zu ergreifen. Während er selbst mit den Garden gen Baugen ging, Blucher's weiteres Bordvingen zu hemmen — einer Schlacht wich der aus — erhielt Ren den Befehl, mit etwa 66,000 Mann rasch auf Berlin loszugehen; "alle diese Kosakenschwarme et ce tas de mauvaise infanterie de landwehr werden sich, so wie sie Ihren Marsch erkennen, von allen

Seiten auf Berlin gurudgieben". \* Napoleon mußte, bag bie Nordarmee über einen Raum von zehn Stunben verbreitet ftanb; ber Kronpring hatte die Warnungen Bulow's und Tauentien's von der Sand gewiesen. Nun brach Nen gegen bie Borbut bes linken Alugels los; trot bes tapferften Rampfes marb fie bei Bahna burch bie Uebermacht jurudgebrangt (5. September); am anbern Zage erfolgte bas entscheibenbe Busammentreffen bei Dennewit; die beiben preugischen Relbherren wagten die Schlacht, mit 18,000 Mann hielt Tauentien gegen 26,000, mit 13,000 Bulow gegen 40,000 Stand, bis ihm endlich Nachmittags 4 Uhr - fcon hatte er feine lette Reserve ins Keuer geführt, aber bie eben eintreffende Runde von Ragbach erhöhte ben begeisterten Muth -Borftell mit seiner Brigabe heranzog. Da endlich neigte fich bie furchtbare Schlacht gur Entscheibung; fie war vollbracht ehe die Ruffen und Schweben anrudten; "ich bin nicht mehr Berr ber Urmee", fchrieb Nen an ben Commandanten von Bittenberg, "fie verfagt mir ben Behorfam und hat fich in fich aufgeloft"; und an ben Kaifer: "ich bin total geschlagen, es ist Beit bie Elbe zu verlaffen".

Bohl versuchte Napoleon noch jum zweiten und britten Mal, über bas Erzgebirge nach Bohmen zu bringen, Blücher's Borruden gegen bie Elbe zu hindern;

<sup>&</sup>quot; Schreiben Rapoleon's an ben Fürsten v. b. Mostwa vom 2. September.

es war umsonft. Mus Polen kamen bie rusifichen Referven nach; am 2. October gewann Blucher bie Berbindung mit ber Nordarmee; Zags barauf erzwang York ben Uebergang über bie Elbe bei Bartenburg, vielleicht die fühnste Baffenthat biefes herrlichen Rrieges. Schon ftreiften bie leichten Schaaren ber Berbunbeten weit hinaus in ben Ruden bes Reindes, Marwit überfiel Braunschweig, Czernischem jagte Ronig Jerome aus Caffel, überall ichloffen fich Freiwillige ben fühnen Schaaren an, bie Frembherrichaft begann zu manten. Selbst im heere Napoleon's war ber Gehorsam ber beutschen Truppen zu Ende; einzeln und hausenweise gingen fie jur Sache bes Baterlandes und ber Freiheit hinuber. Und mit ben Nieberlagen, ben Entbehrungen, ben vergeblichen Rreuge und Queermarschen, ber immer fichtlicheren Gefahr muchs ber Difmuth bei ben Fransofen felbst, Generalen wie Gemeinen; mas follte benn endlich werden? was konnte man gewinnen? Die Ruhmluft und ber Siegeshochmuth und bie alten Blendniffe und Berlodniffe Napoleon's hielten nicht mehr im Rampf wiber bie großen sittlichen Gewalten, bie er wiber fich emport hatte. Schon ift Spanien verloren, schon haben sich bie Illyrier fur Deftreich erhoben, Baierns Treue beginnt ju manten; wenn Baiern abfallt, wird ber Gubweften Deutschlanbs folgen, bann ift bie icon gefährbete Berbindung mit Frankreich gerriffen, bann eine falfche Rachricht in Paris und wer burgt, bag nicht ein anderer Malet auftritt?

Dber hielt fich ber Kaifer Frankreichs gewiß? Eng und enger umgarnt, wie er fich fab, faßte er, wie Jomini ihn fagen laßt, "ben fuhnften Plan feines Lebens". Er ließ St. Cpr mit 30,000 Mann in Dresben, er felbst ging mit bem übrigen Sauptheer, 125,000 Mann, bie Mulbe binab gen Duben; fein Plan war, die ganze bisherige Defenfivstellung aufzugeben, uber die Elbe ju geben, fich auf Berlin ju werfen. Dann konnte er seinen linken Flügel auf Samburg und Magbeburg fluten, die ganze banische Macht an sich ziehen, bann fich rechts über Ruftrin und Stettin bis Danzig ausbreiten; wenn er fich bann entschloß, ben Polen zu gemahren, mas fie hofften, fo erhob fich im Ruden ber Ruffen biefelbe Insurrection, bie ibn felbst von Frankreich zu trennen brobte; bann mar es Beit, mit Deftreich ju unterhandeln, und bas Opfer Myriens isolirte Preugen vollig. Go mochten seine Gebanken geben. Es war zu fpat. "Gobald man bie Abficht bes Raifers erfahren, brach man fast allgemein in ein lautes Murren aus, ber blindefte Behorfam hatte plotslich bem Aufruhr Plat gemacht, .... ber Generalftab in Maffe erschien in bem Salon bes Raifers, um in ihn zu bringen, er moge feinen Plan auf Berlin aufgeben und nach Leipzig marfchiren, - bas erfte Bort führte ein Marschall von Frankreich, nach ihm erhoben fich noch andere Stimmen und bann Mle zugleich; nach furzer Entgegnung entließ fie ber Raifer: ich werbe bas überlegen." Go berichtet Caulaincourt.

Um Abend wagte er in bas Cabinet bes Raisers zu geben; "er lag auf einem Sopha, neben ihm ftand ein fleiner Tifc bebect mit Rarten und Papieren, Die er nicht anfah; feine flieren und matten Augen hafteten nirgende, - feine gange Saltung verrieth jene concentrirte Qual, ju ber fich alle bie taufend Schmerzen jufammengehauft, bie lange feine Geele gefoltert und bie Rube feiner Nachte geftort, und welche, nach und nach bie Resignation und ben Duth aufreibend, eines Tages uns ohne Rraft und ohne Billen, Die lette Zaufdung zu ertragen, finben. ,Alles ift verloren, ich werbe vergebens gegen bas Geschick ankampfen.' Anbern Tages (12. October) erließ er ben Befehl, gen Leipzig zu ziehen, und als wenn ber über bes Raifers Billen bavongetragene Sieg allen unfern Gefahren und Ungludbfallen abgeholfen batte, fo überließ man fich mit augenbudlicher Leichtfertigleit ben ungemeffenften Freudenbezeugungen."

So zog er eben bahin, wo ber Kriegsplan ber Berbundeten bie Entscheidung gewollt hatte. Um 16. October begann rings um Leipzig her die ungeheure Schlacht; auf der Subseite der Stadt der unentschies bene Kampf gegen das bohmische Heer bei Wachau, auf der Nordseite der blutige Sieg Blücher's bei Wöckern. Noch am Abend sandte Napoleon den gessangenen General Meerveldt, den Berbundeten Friedenssantrage zu überbringen; er erbot sich, alles Land bis zum Rhein so wie Illyrien aufzugeben. Man antwortete

nicht. Um 17. rafteten beibe Beere; ben Berbunbeten tamen mehr als 100,000 Mann ju. Gegen 300,000 Mann taum noch 160,000 ftart erneute Napoleon am 18. bie Schlacht; fie muthete unablaffig ben gangen Zag hindurch; von beiben Seiten murbe mit größter Erbitterung gekampft, und Napoleon behauptete bas Centrum feiner Stellung, bas vier Mal verlorne und wieber genommene Propftheiba; aber fein linker Alugel mar vollig geworfen, bicht an Leipzig zurudgebrangt, feine Truppen und feine Munition erschöpft; Die Berbundeten hatten noch 100,000 Mann außer bem Feuer. So begann Napoleon noch benselben Abend ben Ruds jug; ibn zu beden wurde auch noch am Bormittag bes 19. gekampft; balb mar bie Bermirrung ber Klies benben furchtbar, gegen Mittag brangen bie Berbunbeten in Leipzig ein. Des Konigs von Sachfen Barben mußten bas Gewehr ftreden, er felbft marb "für einen Gefangenen erflart".

Napoleon's zertrummertes heer fluchtete gen Thuringen, von bem unermublichen Feldmarschall Borwarts bis gegen Ersurt verfolgt, wahrend die Destreicher "mit ihrem schnedenartigen Borruden" sich auf die Möglicheitet einer neuen Schlacht vorbereiteten. Seit dem 8. October hatte sich auch Baiern der Sache der Berschundeten angeschlossen; nun eilte Brede an den Main, sich auf die Fliehenden zu stürzen; "er will sich der Schlussel Frankreichs (Mainz) bemächtigen", sagte Naspoleon; bei Hanau warf er die Baiern zur Seite;

am 2. November erreichte er Mainz. Es waren noch 70,000 Menschen — eine "Nervensieberarmee"; \* ehe bas Jahr zu Enbe ging, war bie Salfte in ben Lazas rethen tobt.

Nur ein Wort, ehe wir weiter eilen. In Wahrheit eine Bolferschlacht, ein Gottesgericht waren die Tage von Leipzig; der Sache der Bolfer gegen den Unterstücker, der Freiheit und eigensten Bolksart gegen Willführ und fremdes Machtinteresse hatte Gott ja den Sieg gegeben. "Wir sind frei, wir athmen wieder."\*\* Das hohe Wort vom deutschen Baterlande, immer lauter und frohlicher und gewaltiger wiederhallte es von Gau zu Gau. "Die Riegel des Weltkerkers sind zersprungen! seine finstern Mauern liegen zertrümmert! und frei tritt wieder das Menschengeschlecht unter Gottes heitere Sonne, hebt die Hande zum himmel und bankt für seine Auserstehung, betet um eine glücklichere, seiner würdigere Zukunstt." \*\*\*

So bamals bie "Ueberschwanglichen", wahrend bie Dinge schon gar andere Bege gingen. Fur Deutschland war ber Vertrag von Ried ein bedeutsamer Borgang;

v C. v. 2B., gur Kriegegefcichte ber Jahre 1813 unb 1814 I. p. 110.

<sup>\*\*</sup> Unfangeworte von Arnbt's Flugschrift: über bas Berhältniß Englands und Frankreichs ju Europa 1813.

<sup>\*\*\*</sup> Aus ber anonymen Flugschrift: bie Weltherrichaft bas Grab ber Menscheit p. 52.

er hatte Baiern volle Souveranetat, \* für etwa nothwendig erachtete Abtretungen volligen und arrondirenden Erfat garantirt, und fofort bot ber Ronig feine langft verstärkten Deere auf, "um die Unabhangigkeit ber beutschen Bolter, fo wie ber Staaten, aus benen fie besteht, zu sichern". \*\* Also nicht mehr ober nicht wieder Ein beutsches Reich, alfo ben zersprengten Rheinbund überlebte ber Erwerb, ben er gebracht. Rach bem Tage von Leipzig bann bie Bertrage von Aulba, von Frankfurt mit andern Rheinbundnern; baneben ber Sachsenkonig gefangen, bie Furften von Frankfurt, Lepen, Ifenburg abgefett, ihre ganber unter ber Centralverwaltung; baneben wieder die Restauration in Caffel mit Stod und Bopf, die Rudtehr bes Olbenburgers, bes Braunschweigers u. f. w., als verftande fie fich von felbft, mit Nichten aber bie Berftellung ber feit 1803 mebigtifirten Reichbfurften und Reichsftabte. Wenigstens ein Princip, ein System mar ba nicht zu erkennen.

Und das linke Rheinufer? wie drangten die Preus gen; Blucher, noch heiß von der Verfolgung von Leipzig her, brach am 7. November von Betar auf; am 15. hoffte er bei Muhlheim über den Rhein zu gehen; Gneisenau eilte gen Frankfurt, den Souveranen

<sup>\*</sup> L'indépendance entière et absolue de la Bavière de sorte que dégagée et déplacée hors de toute influence étrangère elle jouisse de la plénitude de sa souveraineté.

e Goltl, Maximilian Joseph p. 139.

ben Plan zu überbringen. Bie wenig fagte er ber oftreichischen Politik ju, und ber schwedische Kronpring außerte: "er brauche von Niemandem Borfchriften angunehmen; ber Plan fei ein Machwerk von Solchen, welche noch gar viel zu lernen hatten"; er zeigte einen großen Abicheu vor ber Ibee, bie Rofaken in bas ichone Franfreich einziehen zu sehen. Schon am 11. November tam die Stafette an Blucher, umzukehren. Die Friebenspartei, bie, nach Duffling's Ausbrud, "wie eine giftige Pflanze im Bergen ber Armee, in bem großen Hauptquartier umbergeschleppt wurde, ..... und am unverschamtesten Deftreich bearbeitete", Die Friedenspartei hatte jene Berathung zwischen Metternich, Neffelrobe und Aberbeen - fein preugifcher Staatsmann mar babei - veranlaßt, beren Folge bie Genbung bes gefangenen Barons St. Nignan mit folgenden Friedensanerbietungen mar: Befchrantung Frantreichs auf feinc naturlichen Grengen, Rhein, Pprenden, Alpen; Unabhangigkeit Deutschlands und ber Schweiz, weitere Berhandlungen auf einem Congreß. Inzwischen murben bie neuen beutschen Armeen papierlich formirt, und bie Beere ber Berbunbeten ftanben um Frankfurt ber "und rubten und gehrten, gehrten und rubten". \*

Sofort erklarte Napoleon feine Bereitwilligkeit, schlug einen Congreß in Mannheim vor, um ben Friesben zu unterhandeln "auf Grundlage der Unabhängigkeit

<sup>\*</sup> C. v. W. II. p. 6.

aller Nationen, sowohl in ben continentalen wie maritimen Beziehungen". Man antwortete (25. November), seine Erklärung genüge nicht; England namentlich sah die Seerechte sur eine Frage an, in der es die Bermittelung keines seiner Berbündeten annehmen könne und welche es noch viel weniger auf einem allgemeinen Congreß erörtern wolle. Bon beiden Seiten beschleunigte man die Rüstungen; in der Neujahrsnacht überschritt Blücher den Rhein, "Deutschlands Strom, nicht Deutschslands Grenze"; in Frankreich selbst sollte der Friede erzwungen, das Werk der Befreiung vollbracht werden.

Bar man ficher, ben Gewaltigen nieberzuzwingen? Kurchtbar mar feine Macht zusammengeschmolzen; Spanien war verloren, Soult bis Banonne, Suchet bis Gerona zurudgebrangt, Spanier, Englander, Portugiefen auf frangbfifchem Boben. Allerbings mar noch Konig Ferdinand in Balençan; wie, wenn et ihn ben Spaniern wiebergab! ihre Difftimmung gegen England mar bitter genug, um wenigstens bie gahmung ihrer Berbindung zu bewirken; aber Napoleon zogerte, erft als es zu fpat mar (13. Marz) verließ Ferdinand Balencan. In Italien hielt fich freilich noch Eugen, aber bis an bie Etich jurudgebrangt; bie Bolkestimme wiber ibn; und Murat, verstimmt feit bem Ende bes Ruffenguges, gleich nach ber Leipziger Schlacht von Deftreich bearbeitet, fcolog am 11. Januar 1814 mit Deftreich Miang, bie ihm Garantie feiner Rrone und bie Ausficht auf eine Bergroßerung von 400,000 Seelen auf

ber Seite bes ehemaligen Rirchenstaates brachte; nun jog er mit 30,000 Mann gen Norbitalien, gegen Frantreich mitzuschlagen. Nicht einmal die Neutralität bes Schweizer-Gebietes, bie fur Frankreichs Dedung fo wichtig mar, geschweige bie Babens murbe Seitens ber Berbunbeten anerkannt; bie Schweizer felbst nahmen an dem Rampf fur Die Freiheit feinen Theil; es begannen fofort bie alten ariftofratifchen und fcutherrs lichen Unmaagungen ben Rampf gegen bie von Napoleon gegrundete Ordnung ber Dinge. Schnell wandelte fich Solland; mahrend Winzingerode von Offfriesland, Bulow vom Rhein ber Mitte Novembers einruckten, trat ichleunigft geine allgemeine Regierung ber vereinigten Staaten im Namen bes Prinzen von Dranien" zusammen; schon am 30. November kam er selbst von England heruber, icon am 2. December marb er "fouveraner Fürst", versprach eine weise Conftitution. Much Danemark mar, von bem ichwedischen Kronpringen bebrangt, in bem Rieler Frieden (14. Januar 1814) zu ben Mirten übergetreten, ftellte 10,000 Mann gum Rampf gegen Napoleon. Enblich brachte bas fonft an Napoleon pflichtige Gebiet Deutschlands nun mehr als 100,000 Mann gegen ibn ine Relb.

Und Napoleon's Sulfsmittel bagegen? zum zweiten Male völlig geschlagen, war er heimgekehrt; bie unsgeheuren Verlüste — seit December 1811 betrug bie Conscription 920,000 Manner und beren wie viele waren in Rusland, Deutschland, Spanien tobt ober verschollen?

— trasen jebe Gemeinbe, fast jebe Familie; und nun das schone Frankreich selbst in Gesahr, von den "Barsbaren" geplundert zu werden; die Stimmung war schwul, niedergedruckt, verworren; wird der Kaiser sie zu erheben, sie zu entstammen wissen? es ist ein Zeitspunet, in dem sein System sich zu erproden Gelegenheit hat; was wird der rein militarischsadministrative Staat gegen die popularen Gewalten vermögen, mit denen sich die ankampsenden Mächte verstärkt haben?

Napoleon wunscht die Aufregung ber neuen Bahlen, bie ber gesetgebende Rorper forbert, ju vermeiben; er befiehlt, daß dieß Mal (15. November) die Ausscheis dungen unterbleiben; er ernennt dieß Mal ohne Borschlag ber Berfammlung ihren Prafibenten. Und als fich Stimmen erheben, es fei bas ber Berfaffung zuwider, als gar eine Abreffe ausspricht, baß freilich Frankreich fein Gebiet auf bas Meugerfte vertheibigen werbe, baß aber ber Raifer, bamit es Frankreich mit gutem Willen thue, Garantien ber Freiheit geben muffe, - ba loft er bie Bersammlung auf mit gewaltiger Strafrebe (1. Januar 1814): "ihr feib nicht Reprafentanten ber Nation, sonbern Abgeordnete ber Departements; ihr fucht in eurer Abreffe ben Souveran von ber Nation ju trennen; ich allein bin ber Reprafentant ber Nation; - felbst vorausgesett, ich hatte Unrecht, fo fteht es euch nicht zu, mir barüber Vorwurfe zu machen"; mit biefem Glaubensbekenntnig entließ er fie. Und weiter: es galt Frankreich ju retten, Carnot bot bem Raifer

seine Dienste an: "vielleicht bag bas Beispiel eines alten Solbaten, beffen Patriotismus bekannt ift, Biele ju ben Ablern versammelt, bie unentschieden find, welche Partei fie ergreifen follen und vielleicht ihrem Baterlande zu bienen glauben, wenn fie es jest verlaffen"; aber ftatt ben Namen fo großer republicanischer Erinnes rungen in die Mitte ber machsenben Gefahr zu berufen, fandte Napoleon ihn hinweg, Untwerpens Bertheibigung ju übernehmen. Wohl gedachte ber Raiser ber patrios tischen Rraft, Die im Bolke rube; aber er wedte fie nicht mit kuhnem Aufruf, er warf fich nicht in bie Arme bes Bolfes; er erließ bas Decret vom 4. Januar, bas bie in die Militarbivifionen gefandten Commiffare beauftragte, sobalb die Reinde in biefelben einbrangen, bie levée en masse zu organifiren; also bann erft. Auch in Paris sollte die Nationalgarde eingerichtet werben, aber man zogerte, fie zu bewaffnen; und weber bie vierzigstundigen Gebete, Die Cardinal Maury in Paris anordnete, noch bie fcnell gemachte Oper "Driflamme", in ber zu ber alten Melodie ber Marfeillaise neue Terte gefungen murben, wirkte tief und nachhaltig.

Schon am 1. December erließen die Berbundeten bie Erklarung: "sie führten nicht gegen Frankreich Arieg, sondern gegen das laut angekündigte Uebers gewicht, das Napoleon so lange außerhalb der Grenzen seines Reiches geübt habe"; sie wunschten, "daß Franksreich groß und start und gludlich sei, denn das sei eine der Grundlagen des gesellschaftlichen Gedaudes";

sie Bestätigten bem französischen Reich eine Ausbehnung, die Frankreich unter den Königen nie gehabt habe, "weil eine tapfere Nation nicht darum herabsinke, weil auch sie einmal im hartnäckigen Kampse Unfälle erleide". Und in Nancy (16. Januar) verkündete Blücher in den besetzten Departements die Abschaffung der Douanen und der verhaßten droits reunis, die Verminderung der Salzsteuer. Und doch gewann man des Volkes Stimme nicht; gerade die östlichen Departements, die Deutschen im Elsaß vielleicht am heftigsten, waren wider die versbündeten Mächte, obschon sie noch nicht im Entserntessten die Absichten hegten, die sie nach drei Monaten verwirklichten.

Ueberbliden wir nun ben Winterfeldzug von 1814. Während die Kriedensunterhandlungen, von Napoleon namentlich auf Deftreichs Intereffen berechnet, fortgingen und bemnachft nach Chatillon verlegt murben, begannen die Bewegungen ber Berbunbeten. Die große Armee rudte über Bafel nach ber Franche Comté vor, Blucher tam burch gothringen beran, Bulow mußte mit Binzingerobe vereint über Belgien herabkommen, Bubna endlich über Genf und bie Alpen die Berbindung mit ber offreichischen Urmee in Italien, über Epon bie mit Bellington, ber gegen bie Garonne vorbrang, eroffnen. Bas nur wollte man? wahrend Blucher trieb, "bie Bifite", die Napoleon in fo vielen Sauptstadten gemacht, zu erwiebern, mar man im Sauptquartier noch nicht im Rlaren, ob man ibn zum Krieben zwingen ober um ben zu erreichen, ihn sturzen musse. So eilte Schwarzenberg gen Langres, indeß Blücher Brienne erreichte; dort traf er am 29. Januar den Feind; nach schwerem Kampf unbestegt, wich er, um, mit einem Theil der Schwarzenbergischen Armee verstärkt, den Kampf bei la Rothière zu erneuen. Die Riederlage Napoleon's entmuthigte seine Armee; in den nächsten Tagen verlor sie bei 6000 Mann durch Desertion. Der Kaiser gab Caulaincourt unbeschränkte Bollmacht für den Congres von Chatillon.

Aber bag fich Blucher nordwarts manbte und auf Schwarzenberg's eben fo entschiebenes Borruden reche nend, fich zu weit wagte, gab Napoleon Gelegenheit zu jenen fuhnen und großartigen Bewegungen, welche bie erfte Balfte bes Februars fullen. Er wandte fich fast mit ganger Macht auf Blucher; blutig marb bei Montmirail, bei Etoges gefampft; Napoleon's Siege maren entschieden, ermuthigend; bie Bauern überfielen vereinzelte Schaaren ber Berbunbeten; man lernte fühlen, baß man in Reinbes gand fei. Schon hatte fich Ras poleon gegen Schwarzenberg gewandt, ben ein geheimer Befehl feines Raifers am linken Seineufer feffelte; am 18. Rebruar mard bei Montereau gefampft, bes Burtemberger Kronpringen Corps jur Balfte vernichtet; bie Burger ber Stadt halfen tapfer mit. Gleichzeitig kam bie Nachricht, bag Bubna von Augereau auf Genf gurudgebrangt werbe. Umfonft mar Blucher auf Schwarzenberg's bringendes Bitten wieber an bie Seine

geeilt; umsonst bat er, die große Armee moge nur Halt machen, kampsen wolle er; nur doppelt so stark als Napoleon wich sie weiter und weiter zuruck, wiederholte Wassenstillstandsantrage bei Napoleon, der nun auch in den Congresverhandlungen höheren Tones sprach: "wir sind jett naher an Munchen als an Paris". Damals war es, wo Winzingerode's Kosaken Briefe bes Konigs von Würtemberg auffingen, die zu den Siegen des Februars dem Kaiser Glück wünschten und von prochaine retour zur ses heureux drapeaux sprachen.

Bahrend Schwarzenberg bis Chaumont und Langres jurudwich, manbte fich Blücher's Ungeftum von Reuem, auf eigene Sand bie Offensive ju ergreifen, nach ber Dife, von Norben herab gegen Paris vorzubringen; bann werbe Napoleon sich gegen ihn wenben, bie Hauptarmee wieber vorgeben tonnen. Gine Reihe fuhner Bewegungen, und mit feinen abgeriffenen und abgehungerten Truppen verbanden fich bie wohlbehaltenen Corps der Nordarmee, bilbeten eine überlegene Macht von 100,000 Mann, gegen bie Rapoleon bei gaon (9. Mark) vergebens anfturmte. Gludlich genug, bag er Rheims gewann, zwischen Blucher und Schwarzen, berg; ein Berfuch, ben Letteren bei Arcis an ber Aube aufzuhalten, miglang (20. Marz). Schon batte er bas lette Mittel ergriffen, am 5. Marg ben Aufruf gum Bolfsfrieg erlaffen; am heftigften im Ruden ber Berbundeten, im Elfaß, gothringen, ben Arbennen und Bogesen erhob sich bas Bolt. Ronnte er fich auf

Paris verlaffen? burfte er magen, es preiszugeben? er entschloß fich, in ben Ruden ber Berbunbeten zu eilen, mit ben Besathungen ber Festungen, mit ber Bolksinsurrection verftarkt, sie zur Umkehr zu zwingen.

Die Berbundeten ihrerfeits hatten am 1. Marg ben Bertrag von Chaumont geschloffen, einen Bunbesvertrag auf zwanzig Jahre, je 150,000 Mann unter ben Baffen ju halten, bis ber allgemeine Rriebe ertampft fei. begann die offreichische Politik von ber ruffischen uberholt zu werden; Napoleon's unseliges Bogern in ben Congregverhandlungen compromittirte bie guten Absichten feines Schwiegervaters; "es werben gang perfonliche Ungriffe gegen Napoleon erfolgen", fcbrieb Metternich an Caulaincourt, "und man ift nicht mehr Berr, fie aufzuhalten". Man begann an die außersten Doglich= feiten zu benten; icon tauchten bourbonifche Beziehungen auf; nach Bellington's Ginnahme von Borbeaur - ber Bergog von Ungouleme mar in feiner Rabe ward bort die weiße Kahne aufgestedt; Alexander war entschloffen, "nicht eber Frieden gu machen, als bis Rapoleon entthront ift"; am 19. Marg erklarten bie Berbundeten den Congreß von Chatillon aufgelof't. Bebt endlich gab auch Raifer Rranz Die Sache Napoleon's vollig auf; er ging nach Dijon gurud, als gelte es, bem perfonlichen Uebergewicht Alexander's Raum ju machen. Um 25. Marg endlich ward bie Erklarung pon Bitry erlaffen, Die, barlegend wie alle Friebens= versuche ber Berbunbeten an bem Gigenfinn Rapoleon's

gescheitert seien, ben boben 3med, ben fie verfolgten, noch einmal aussprach: "es ift endlich Beit, bag bie Fürsten ohne fremben Ginfluß fur bas Wohlsein ihrer Bolfer forgen konnen, bag bie Bolfer ihre gegenseitige Unabhangigkeit achten, baß bie gesellschaftliche Ordnung gegen tagtagliche Umfturzungen geschütt, bas Gigenthum gefichert, ber Sanbel frei fei. Gang Europa hat nur ben einen Bunich, bag Frankreich an ben Boblthaten biefes Kriebens theilnehme, Frankreich, beffen Berreigung bie Berbundeten weder munichen, noch beabsichtigen, noch leiben werben. Nur wo ift bie Garantie fur bie Bufunft, wenn nicht jenes allgerftorenbe Syftem, bas Frankreich beherrscht hat, in bem allgemeinen Billen ber Nation sein Ende finbet? von bem an erft ift ber Kriebe Europa's gesichert und nichts wird ihn in Bufunft mehr ftoren fonnen."

Bir nahen bem Enbe. Bar es ein Fehler, bag sich Napoleon gen Lothringen wandte? ber Bolkstrieg war in vollstem Gang; er umschwärmte die Heere ber Berbundeten; wohin sie kamen, waren die Hauser leer, die Lebensmittel verschwunden; nur mit bedeutenden Bebeckungen kamen Botschaften von einem Corps zum andern. Je größer die Gefahr, besto heftiger entbrannte die Erbitterung des franzosischen Bolkes an der Loire, der Seine, im Ruden des Feindes; wenn sich Paris hielt, so war der Berbundeten Sache verloren.

Bis jum 25. Marz wußte man in Paris immer nur von Siegen Napoleon's; erst am 27. warb bie Nationalgarde zur Musterung berusen; aber die Arbeiter auszubieten wagten Die nicht, benen der Kaiser die Stadt anvertraut hatte; die Polizei bemühte sich, jede energische Regung in der Masse niederzuhalten, jeden zu lauten Enthusiasmus zu beschwichtigen; Ruhe ist ja die erste Bürgerpslicht. Und daneben schon die schleiches ame Kunst Talleprand's und die heimlichen Umtriebe der Hochaligen und die Sorge der wohlhabenden dourgeoisie für Geld und Gut, — und dazu die Kopflosigkeit der obersten Leitung und der Feind vor den Thoren und Napoleon weit hinweg, — das Schicksal von Paris war entschieden, entschied das Krankreichs.

Much die Berbundeten faben es fo an; am 29. Marg erließ Schwarzenberg eine Proclamation an die Ginwohner von Paris, in ber es hieß: "bie Berbundeten marschiren auf Kranfreichs Sauptstadt in ber Soffnung, bort eine aufrichtige und bauernbe Berfohnung mit eurem Lande zu bewirken; Paris kommt es zu, in biesem Mugenblick ben Frieden ber Welt ju beschleunigen; bas find die Gefühle, mit benen sich Europa, in Baffen vor euren Thoren, an euch wendet; eilt, dem Bertrauen ju entsprechen, bas es in eure Baterlandeliebe und in eure Beibheit fett". Bohl ward am 30. Marg vor ben Thoren ber Stadt gefampft, aber es mar als lahmte eine unsichtbare Sand alle wirkfame Bertheibi= gung; in ber Nacht barauf warb bie Capitulation abgeschloffen; am 31. hielten Alexander, Friedrich Bilbelm und ber Rurft Schwarzenberg ihren Ginzug in Paris.

Mur erft bie Entthronung Rapoleon's mar beschloffen; aber mas fich in Alexander's Rabe brangte, fprach fur bie Bourbonen. Alexander's Erklarung, fcnell überall angeheftet, befagte: "baß bie Berbundeten nicht mehr mit Napoleon noch mit Jemandem von feiner Kamilie unterhandeln wurden, — daß fie das Gebiet, bas Frankreich unter ben Konigen gehabt, achten, ja es vergrößern wurben, ba Franfreich jum Beil Europa's groß und ftart fein muffe; daß fie die Berfasfung, die die frangofische Ration fich geben wolle, anerkennen und garantiren wurden". Um 1. April beschloß ber Senat — breißig Manner unter Talleyrand's Borfit - die Ginsetung einer provisorischen Regents schaft, die Entwerfung einer Constitution; am 2. April berief die Regentschaft, Zalleprand an ihrer Spige, ben Senat, Napoleon's Absehung ju becretiren. Bohl "eine ewig bentwurdige Strafe feines Uebermuthes mar es, baß er eben bem Knechtesfinn, ben er geschaffen, ben er unterhalten batte, einen Theil seines Sturges bankte; er hatte fur die Kraft und die Dauer seiner Regierung auf die Berabmurbigung ber Charaftere gerechnet, und feine erfte Nieberlage ließ ibn allein auf ben Trummern feines Gludes". \*

Er felbst war, in bem Wahn, bie ganze Macht ber Berbundeten folge ihm, bis zum 26. Marz oftlich mar-schirt; bann ward er inne, bag nur Reiterei hinter ihm

<sup>\*</sup> Worte von Louis Blanc.

babergiebe; bann erfuhr er, bag icon Paris bebrobt fei, bag bie Raiferin, ber Konig von Rom entfernt worden; "es ift tein Augenblick zu verlieren", schrieb ber treue Lavalette. Nur die alte Garde hielt noch bie Gewaltmariche aus, ber Kaifer felbst jagte weiter; fpat am 30. erreichte er Kontainebleau, warf fich in ben Reisewagen, eilte gen Paris. Auf halbem Bege traf ihn die Nachricht von der Capitulation; er sandte Caulaincourt, bas Meußerfte zu bieten; es mar umfonft. Dann die Runde feiner Entfetung; "fur bas Bohl Franfreiche" abbicirte er ju Gunften feines Cohnes unter ber Regentschaft ber Raiferin; vergebens: "unter Josephine mare es gegangen, unter ber Ergherzogin ift es unmöglich". \* In furchtbarer Gile brach Alles zu= fammen; wetteifernd verließen ihn die Großen feines Reiches, die Genoffen feines Ruhmes; "bie liberalen Ibeen haben mich gefturat". In ber Racht vom 6. jum 7. April stellte er bie Acte unbedingter Entfagung "fur fich und feine Rinder" aus. Dann mard fur ihn und bie Seinigen weitere "Berforgung" ausgesett; er felbst erhielt ben Befit von Elba mit voller Souveranetat. Um 20. April nahm ber Gesturate Abschied von seinen Treuen; die Raiserin mit ihrem Sohne warb veranlaßt, nach Bien zu reifen; nach wenigen Monaten war Graf Reipperg ihr Oberhofmeister.

<sup>\*</sup> Borte Caulaincourt's.

Halten wir inne. Nicht um an bem Anblid bes Tiefgestürzten ben Blid zu weiden und uns an seinem Sturz — benn wen nicht hatte er überragt? — ber letten Illusionen von Macht und Herrscherthum und Majestät zu entwöhnen, noch um in dem Gewirre von Areulosigkeiten und Schaamlosigkeiten, mit denen sich Frankreich zu den vergessenen Bourbonen hinüberlog oder lügen ließ, den Beweis zu suchen, wie tief es die Repolution und das Kaiserthum demoralisiert habe. Halten wir inne, um uns unserer Ausgabe zu erinnern und mit letztem Anlauf das Ziel unserer Betrachtungen zu erreichen.

Das Werben ber Freiheit war es, was wir in ben funfzig Jahren, die wir betrachteten, als den stillen Zusammenhang ihrer wild wechselnden Gestaltungen zu erkennen suchten. Jeht sind wir daran, das große Friedenswerk, das diese wuste Zeit enden wird, darzustellen. Wird es die Erfüllungen bringend und rechtssertigen? wird es die gewordene Freiheit, gegründet auf die sittliche Natur des Staates und die natürliche Sittlichkeit der Bolkseinheiten, gegrundsestell in neuen Verfassungen für die Staaten, in einem neuen Volkerzrecht über Staaten und Mächte, über Meer und Land, über den Erdkreis, wird es den Gottesfrieden bringen?

Ober wenn ein schon Bollenbetes unmöglich, vers sucht man wenigstens folchen Erkenntnissen ben Weg zu bereiten? ist man sich bes hohen Berufes, ber abelnden Berantwortlichkeit bewußt, die wie kein ans berer zuvor dieser Sieg ben Siegern auferlegt?

Reich und ernst genug find die Heimsuchungen, die Fürsten und Bolter durchlebt haben. Ober getrösteten sie sich, daß es nur Unglud gewesen? unverdientes? Ein beutscher Mann sang in jenen Tagen: "frei ist von Schuld nicht Einer, nein von uns Allen Reiner ist, ber nicht schwer geirrt". Wird nun die Schuld gesmieden werden, der Irrthum erkannt sein?

Schauen wir zurud zu jenen Irrationalitäten, jenen Unwahrheiten und Unerträglichkeiten, die endlich den Beftand bes alten Europa bildeten; was war es benn, bas ihren Umfturz bewirkt hatte?

Bu welchem Aberwit auch bie Lehre von ben Denichenrechten geführt bat, fie enthalt Bahrheiten, bie, einmal ertannt, nicht eber Rube haben als bis fie gu Birklichkeiten geworben find. Die Summe aber ihres Inhaltes ift, "bag Jeglicher feine Rrafte frei in moralifder Richtung entwideln tonne", die Anerkenntniß bes Menschen als einer fittlichen Erifteng. Und beren Bebingungen ober richtiger beren Erscheinungsformen find Areiheit und Gigenthum. Wir saben die Auflehnungen biefer immanenten Berechtigungen gegen ben alten Staat und bie alten Stanbe, bie noch ungestalten Unfange ihrer Auflehnung gegen ben Despotismus bes Reichthums und bie Lift bes Belbes. Es ift nichts bequemer als ihre Berirrungen zu verabscheuen, nichts schwerer und bringlicher als ibre Babrbeit zu erfassen und bamit bie Gefahr, Die fie broben, jum Segen ju vermenben.

Bum Beginn ber neuen Zeit war bas alte Wort: "ber Gerechte lebt seines Glaubens" verstandener erneut worden. Zu diesem Wort geistiger Selbstgewisheit ist nun das Bedürsniß der weltlichen gewonnen; sie ist es, die der Mensch im Staate will; er will seines Rechtes leben. In welchen Widersinnigkeiten auch die Lehre von der Volkssouveränetät ausgeprägt ist, sie enthält, sie erneut Berechtigungen, deren Energie mit dem Widerstande wächft, der sie hemmen will, mit den Trugkunsten wächft, die sie an sich selber irre machen wollen. Das Verlangen der Beherrschten nach Verssassungen ist nichts Anderes, als daß sie ihres Rechtes leben wollen.

In Menge gestürzt sind alte Derrschaften, alte Reiche und Machte; ein chaotisches Gewirr. Rach welchem Maaß nun Neues grunden, neue Staaten schaffen? Bordem mochte das Bort eines berühmten Staatsmannes treffen: "er tenne keine Bolker, er kenne nur Unterthanen". Die Erfahrung unbeschreiblicher Riesberlagen und Erhebungen muß endlich gelehrt haben, daß unter allen geschichtlichen Grundungen die dauerndsten, unter allen politischen Energien die nachhaltigsten die Bolksthumlichkeiten sind, denn in ihnen durchdringen sich die Elemente des menschheitlichen Daseins, Natur und Geschichte. Nicht als ware dieß "Naturwüchsige" schon an sich das Höchste und Beste und, wie es eben ist, das allein Berechtigte; die Lehre, welche sich so entscheidet, vergist, daß ihre Desinition die schlechteste

Art von Bolkssouveranetat ergiebt. Aber ist die Gesschichte eine große Erziehung der Bolker, so führt sie zu einem Punct, da sie mundig sind. Bon dem an gehört es zur Wahrhaftigkeit des Staates, national zu sein, zur Wahrhaftigkeit des Bolkes, seinen Staat zu haben; die nur dynastischen oder diplomatischen Zusammenballungen, die nur conventionellen Staaten sind dann eine Luge.

Und endlich - gilt es benn, mit jenen rein nationalen Staaten in die Berfallenhrit bes heibnifchen Alterthums zurudzufinken? Es ift nicht nothig, Die Bemeinsamkeiten alle aufzugablen, welche bie Bolker ber driftlichen Belt, ber abendlandischen Bilbnng an einander ketten; je lebendiger zwischen ihnen ber Austausch materieller und geistiger Guter, je nothwendiger fie eins ander, man mochte fagen, ju gegenseitiger Erganjung und Befruchtung, befto unertraglicher ift bie Kortbauer jenes "Fauftrechtes" zwischen ben Dachten, bas immer wieder ber Bolfer theuerste Guter, ihren Frieden, ihren Bohlftand, ihre Gelbstftanbigfeit ben Dachtgeluften ber Berrichenben und ber Billfuhr bes Starteren preisgiebt, jenes legalisirten Stegreifs etwa in ber Rorm von Rheinzollen und Grenzsperren, bes Begelagerns mit Douanen und Sundtarifen. Mit einem Bort. wie einst ber herrenlosen Beit verwilderter kleiner Autonomien bie Bilbung ftaatlicher Macht ein Biel geset und Dronung, Rube, Gefetlichkeit im Innern gefchaffen bat, fo muß fich endlich bie Gesammtheit ber Staaten-

autonomien zu einer Berfassung zusammenfinden, in ber Kriebe, Recht und Kreibeit Aller gesichert ift. Und biese Berfassung bes Staatenspftems - ichon giebt es ben fconen Ramen Bolferrecht - erftrebt feit lange, verfucht unter ber Korm bes Gleichgewichts, bas ift bes hemmens ber Gewalt burch Gewalt und ber Billfuhr durch Willführ, dann proclamirt von der Revolution und von ihrem Deifter als Sandhabe freventlichfter Selbstsucht autofratisch binausgeführt - nun endlich, wo das foderirte Europa ihn bewaltigt hat und sich in gemeinsamer Berathung neu grunben wirb, tann fie Und wie Preußen begonnen zur Wahrheit werben. hat, ben Staat aus einem foberativen Spftem von Gemeinden neu zu erbauen, wie Nordamerita bas Beispiel giebt, bie Autonomie ber Staaten in ber Gemeinsamteit wiederkehrender Congresse ju bewahren, ja erft recht zu fichern, so ober abnlich wird Europa eine große Friedensunion bilben, in sich mannigfach nach ber Mannigfaltigfeit ber Bolkbinbivibualitaten, faatlich gegliebert nach beren Unterschied, bie Staaten felbst in verfaffungsmäßiger Ordnung, Busammenfaffungen fich felbft regelnder Gemeinden; benn fie, nicht die Ginzelnen find bie Monaben bes Staates.

Sind das nun die Principien, die das endlich befreite Europa feiner Neugestaltung zu Grunde legt?

Die factischen Berhaltnisse führten boch auf fehr anderen Begen zu sehr anderen Resultaten; die alte Diplomatie gurtete sich, ben neuen Moft in die alten Schläuche zu fassen. Wer wird die Schwierigkeiten verkennen, welche sie zu überwinden vorsand; aber wie oft auch die tiefe Weisheit gepriesen worden ist, mit der sie ihre Aufgabe gelost habe, man wird bekennen mussen, daß sie, je länger sie an der Lösung arbeitete, besto weiter hinter den mäßigsten Erwartungen, hinter den eigenen Versprechungen zurücklieb, endlich wieder da saß, wo vordem, als habe sie allein nichts gelernt und nichts vergessen.

Bersuchen wir, die wesentlichen Momente zu übersichauen, aus benen bas Friedenswerk auferbaut worden.

Bewältigt war "das einzige Hinderniß der Wiedersherstellung des Weltfriedens"; so sagte man, ohne daran zu denken, daß derselbe Kampf für Napoleon Vorwand, alle continentalen Nächte zu unterwerfen, sür England Vorwand, alle oceanische Gewalt an sich zu reißen, gewesen war. Noch kampste England mit Nordamerika; wir werden sehen, wie es sich selbst die Vermittelung, um welche die freien Staaten in Europa nachsuchten, verbat. Herrin der Meere, hatte die englische Politik bei der Neugeskaltung des Festlandes nur das Interesse, das schon Errungene auf die Dauer zu sichern und erzgiebig zu machen.

Freilich, Ein Siegeslauf war es, ber Alexander von ben Arummern Mostau's bis Paris führte; er fühlte sich als ben rechten Bortampfer ber vollbrachten Bestreiung. Er stand, wie einer ber ersten englischen Diplomaten es aussprach, "auf bem hochsten Gipfel

menschlicher Größe, die je ein Monarch erstiegen". Wie anders als "unter seiner schüsenden Hand" mochte die Neugründung vollzogen werden; und es war in ihm Empfänglichkeit für die höchsten Gedanken, der Ehrgeiz des edelsten Ruhmes. Da stand ihm Stein zur Seite; aber zur andern Seite jene kluge russische Diplomatie, die den practischen Niederschlag jener Ideale auszubeuten lehrte. So trat Alexander in die Mitte der Entscheisdungen; wie bald nahm er "jenen Kon von Ueberslegenheit an, der den Entschluß ankündigte, die Anordsnungen, welche Rußland interessirten, nicht mehr zu einem Gegenstand freier und freundschaftlicher Untershandlungen, sondern zu einem Gegenstand der Gewalt und der Dictatur zu machen". \*\*

Destreichs Zutritt hatte 1813 ben Sang bes Krieges entschieben. Es erkannte wohl, daß "ber russische Kaiser bie franzosische Eyrannei im Suben nur umzustürzen gestrebt habe, um die russische Oberherrschaft im Norden zu gründen"; wir sahen, wie es bestissen war, die Hersstellung eines neuen, völlig gerechten und für ewig dauerhaften Gleichgewichtssystems noch während des Kampses zu erzielen. Ober war es mehr noch die bes benkliche nationale Aufregung in Deutschland, die es mit doppeltem Eifer sich gen Italien wenden ließ?

Denn allerbings nicht bie mechanische Staatsweisheit ber Gleichgewichtspolitit, fonbern Born und Erhebung

<sup>\*</sup> Charles Stewart (Conbonberry), Gefcichte bes Rrieges von 1813 unb 1814 II. p. 139.

und Tobesmuth und bas gewaltige Bormarts an ber Spite bes enblich ftolz fich aufrichtenben beutschen Beiftes, bas mar es, mas bem fleinen Preugen - es gablte funf Dillionen Menschen - in biesem Kriege eine taum moglich geglaubte Bebeutung gegeben hatte. Ueberall voran, burch feine Gefahr ju ichreden, felbft geschlagen schnell und fubn zu neuem Rampf ba, nach beißefter Schlacht noch beißer ben geschlagenen Reind ju verfolgen - fo hatte Preußen gefampft; mit gerechtem Gelbftgefühl trat es ju bem Friebenswert, von bem es felbft feine "Berftellung" ju forbern hatte. Rur baß ichon in Ralifch feine Diplomatie fich mefentlich von dem Geift, in dem es bann tampfte und fiegte, geschieben, vorgezogen hatte, fich für feinen früheren Gewinn an ber Berreigung Polens Eroberungen in Deutschland gusprechen gu laffen.

Der erste geheime Artikel bes Parifer Friedens lautete: "es sollten die Bestimmungen, aus benen ein wirkliches und dauerhaftes System des Gleichgewichts für Europa hervorgehen solle, auf einem Congreß ausgeführt werden auf Grundlagen, welche die Berbundeten unter sich sestgeset hatten". Also die vier Mächte übernehmen die Grundlegung der Zukunft Europa's; haben sie ein besonderes Interesse, gerecht und ohne Selbstsucht zu sein? auch sie werden einen neuen Zuschnitt Europa's zurecht rationalissiren und das Maaß wird gegenseitige Eisersucht und Besorgniß sein. Wir sahen schon, wie sie sich bisher durch Berträge auch mit ben kleineren gebunden hatten, beren 3wed es war, ben Gewinn ber napoleonischen Zeit zu behaupten, ihren Berluft zu erfeten; wer soll bann endlich ben Schaben tragen?

Und die Bolker? wie schnell vergist der Erfolg! je Größeres man errang, besto tieser sant ihre Sache; schon sind sie wieder gut genug, her und hin getheilt du werden. Eine statistische Commission wird nieder, gesetz, die évaluation des territoires nach der Bevolkterung zu machen; nicht sous le simple rapport de quotité, sondern auch sous celui de l'espèce ou de qualité, — dann aber bleibt auf östreichische Beranlassung die espèce und qualité fort; \* man behält schließlich die reine Berechnung nach Seelen im Auge: "eine Bezeichnung, welche den Bortheil hat, beide Geschlechter zu umfassen, und dem Zorzug hat, das Menschengeschlecht nach dem zu bezeichnen, was sein schosser

Ober war es die Anerkenntnis des nationalen Prinscips, wenn man bei der Fiction beharrte, nicht gegen das französische Bolk, sondern nur gegen Napoleon habe man gekämpst? wenn man den Franzosen ausdrücklich die Verfassung garantirte, die sie sich selber geben wurden? Und die nun vom Senat entworfene war eine formliche Wahlcapitulation; "Louis Xaver Stanislaus", so lautet ihr letter Artikel, "soll als Konig

<sup>&</sup>quot; Rtuber, Acten bes Biener Congresses V. p. 8.

ber Rrangofen proclamirt werben, sobalb er bie Conflitution beschworen bat". Aber schon am 12. April bielt ber Graf von Artois feinen Ginzug in Paris; lieutenant-general bes Konigreiches nannte er fich, und bie Berbundeten ichloffen mit ibm ben Baffenftillftand. Schnell überholte ber Gifer ber Ronaliften bie Regentschaft und ben Genat. Schon mar Louis XVIII. ges landet; er mar teinesweges gemeint, ben Ehron feiner Bater burch bie Bahl bes Senats wieber zu erhalten; "ber Berfaffungsentwurf bes Senats genugt nicht wegen bes Geprages ber Gilfertigkeit, bas mehreren Grundartiteln anhaftet"; \* aber zugleich verfundete er, baß er jum 10. Juni ben Senat und bas gesetgebenbe Corps berufen werbe, ihnen bie neue Berfaffung vorzulegen. So entstand die bekannte octronirte Charte von 1814 par le libre exercice de notre autorité royale". Rreilich in ihr die Summe "liberaler" 3been, bie in bas Gemeinbewußtsein übergegangen maren, mes fentliche Garantien, reprafentative Kormen, mit einem Bort, eine wirkliche Berbefferung jener Art Conftitutionen, die wir als die napoleonischen bezeichnen fonnten; nur wesentlich auch nichts mehr, am wenigsten communale Selbstbestimmung und mahrhafte Boltsreprasentation, - ober find nur bie, welche 300 Francs birecte Steuern bezahlen, nur die Bahler bas Bolf von Frankreich? Und endlich am Schlug ber Charte

<sup>\*</sup> Erklärung vom 2. Mai 1814.

nennt sie ber König "gegeben im neunzehnten Jahr unferen Regierung", als hatte bie Revolution und bas Kaiserthum nicht eristirt, — bie kuhnste Luge, bie je gemacht worben; und boch wurde sie ein Princip.

Mit bem fo bergeftellten Konigthum mar es, baß bie Verbundeten den Krieden schlossen (30. Mai), naturlich nicht ein Friede zwischen Giegern und Beflegten, fonbern nur eine Berftanbigung amifchen ben vier Machten und bem als continentale Großmacht wieber eintretenben Kranfreich über une paix solide fondée sur une juste repartition des forces entre les puissances. In biefem Sinn hieß es (Art. 1.): "bie boben contrabirenben Machte werben alle Sorge barauf wenden, nicht bloß unter einander, sondern auch so viel von ihnen abhangt, zwischen allen Staaten Europa's die zu bessen Rube so nothwendige gute Barmonie und Einverstandniß aufrecht zu erhalten"; alfo bie funf, Frankreich mit, Buter ber europaischen Barmonie. Sobann bie neuen Grengen Frankreichs (Art. 2. u. 3.), gegen bas Jahr 1792, beffen Befitgitand als Grundlage bient, ein Bumachs von 150 Quabratmeilen; "um die Kestung Landau — un point isolé dans l'Allemagne - mit Frankreich ju verbinden", wird noch ein Stud beutsches gand mehr weggegeben, benn grantreich muß ja "groß und ftart burch fich felber fein". Kerner erhalt Frankreich feine ehemaligen Colonien gurud mit Ausnahme von Isle be France, Tabago, Ste. Lucie; Guabeloupe überläßt es an Schweben, bie spanische

Balfte von St. Domingo an Spanien; und die franabfifche Balfte? fie war burch die furchtbarften Revolutionen gerftort, mochte bas neue Frankreich feben, ob es feine alten Rechte wieber geltenb machen fonne. In Betreff ber frangbfifchen Besitzungen in Indien bebingt fich England aus, bag bort teinerlei Befestigungen angelegt und nur so viel Golbaten gehalten werben als zur Sandhabung ber Polizei nothwendig (Art. 12.); in Betreff ber frangbfifchen Marine wird verfügt, baß bie in abgetretenen Seeplaten befindlichen Arsenale und Schiffe zu zwei Drittheilen an Rranfreich tommen follen, mit Ausnahme ber Terelflotte und ber bis jum 23. April genommenen Seeplate; Frankreich verlor fo 31 Linienfciffe, 12 Fregatten, mehrere fleinere Sahrzeuge; Beftimmungen, Die Franfreich als Colonial- und Seemacht binreichend unschädlich machten. Dazu erhielt England nun ausbrudlich ben Befit von Malta, wie es ben von Belgoland, bas die Elbmundung beherricht, burch ben Kieler Frieden en pleine et entière souveraineté erhalten batte; und bag es Sibraltar behielt, verftebt fich von felbft. Dazu verpflichtete England Frankreich aur Aufhebung bes Negerhandels, un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des tems où nous vivons, eine Clausel, welche außer ihrer philanthropischen Seite auch bie hatte, bag fie bie icon fur ben Beftanb auch ber englischen Colonien bebrohliche Ueberfullung mit noch frei gewesenen Regern endigte und daß fie zugleich

bas Bieberaufblüben ber französischen Colonien unmöglich machte. - Die Grundzuge ber funftigen Berftellung bes europaischen Staatenspftems entbielt Art. 6.: namlich die Souveranetat bes Baufes Dranien über Bolland und Erweiterung biefes Gebiets (bis zur Daas und ben Grengen Frankreichs, bestimmten geheime Artikel) und England fand fur biefe Grofmuth, ber fich bann Holland mit bem jusqu'à la mer bankbar erwies, bems nachst in ben ehemaligen bollandischen Colonien, bem Cap, Ceplon u. f. w. feinen Lobn. Gobann bie Beftimmung über Deutschland: Die Staaten von Deutsch. land follen unabhangig und burch ein foberatives Banb geeint sein. Ferner bie Gelbstftanbigfeit ber Schweig. Enblich: Italien außerhalb ber Grengen ber gander, bie an Destreich jurudfallen (reviendront), wird aus souveranen Staaten besteben (sera composée); ein gebeimer Artitel bestimmt, bag ber Konig von Sarbinien ben Staat von Genua erhalten, ber Safen ber Stabt ein Freihafen sein foll. In Betreff bes Großherzogthums Barfchau "étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie", murbe nichts ausbrucklich bestimmt; hieruber wie über die sonstigen geroberten ober abgetretenen ganber" - bie ftatiftische Commission berechnete in Summa 31,751,639 Seelen - bebielten fich die vier Machte bie weiteren Bestimmungen vor, und Frankreich verpflichtete fich biefelben anzuerkennen. - Art. 18. hieß: "um Gr. Allerdriftlichften Majestat einen neuen Beweis ihres Bunfches ju geben, bie Rolgen ber fo gludlich beenbeten Ungludszeit schwinden au laffen, leiften bie verbunbeten Dachte Bergicht auf alle Summen, welche fie auf Grund von Contracten, Lieferungen ober irgend welchen Borfcuffen, bie mit bem frangofischen Gouvernement feit bem Rriege von 1792 gemacht find, ju reclamiren haben"; allein Preugen verlor außer ben ungeheuren Contributionen von 1807 jene 94 Millionen fur Lieferungen im Jahre 1812. Dag in biefen Ceffionen bie von Napoleon zusammengefdleppten Runftwerte, Sandidriften, Mungen u. f. w. nicht mitbegriffen seien, schien fich von felbst zu verfteben; aber die frangofischen Beborben verftanden es, Schwierigkeiten zu machen, und Rugland und England - freilich hatten fie nichts Derartiges eingebußt riethen zur Rachgiebigkeit; man fant es fo icon, bag alle biefe Berrlichkeiten, einft Bierben Staliens und Deutschlands, Hollands und Spaniens, auf einem Punct vereint blieben.

So die Hauptpuncte dieses Friedens. Das rechte biplomatische Spiel sollte erst im August auf dem Congress vor sich gehen, den Art. 32. des Pariser Friedens angesetzt hatte, "um die Anordnungen dieses Friedens zu vervollständigen".

Rur bag in ber Zwischenzeit bie Thatsachen sich in rascher Eigenmächtigkeit weiter brangten. Ueberblicken wir wenigstens bie wichtigsten Borgange.

Bundchft vollendete fich die Umwalzung in Spanien, welche noch Rapoleon burch die Beimfenbung bes Konigs

Ferdinand eingeleitet hatte. Es ift nicht nothig, fie in ihren unseligen Einzelnheiten barzustellen; alles Aergste geschah und geschah auf die widrigste Weise; es galt, alle die freiheitlichen Regungen zu ertödten, die der große Freiheitskamps hervorgerusen hatte; es galt, die alte saule Pfassen, und Schranzenherrschaft wiederherzusstellen, die Alles, was ihr seindlich ist, revolutionar zu nennen pslegt; auch Amerika hoffte man wieder zu geswinnen, auch in Italien meinte man Einiges prositiren zu können.

Italien bestand im Beginn bes großen Rampfes ans ber Krone Neavel und bem Konigreich Italien; aber die alte Boffnung ber Patrioten, Die Gelbftfanbigkeit und Einheit bes iconen ganbes, erfulte fich nicht. Gie zu verwirklichen hatte ber Bebeimbund ber Carbonaria jum Biel; es fchien erreichbar als Napoleon Deutschland befiegt verließ. Schon mantte Murat; er trat in geheime Unterhandlungen mit ben Carbonari; er unterhandelte mit Deftreich, mit England; er trat mit beiben in Baffengemeinschaft, ohne Butrauen ju ihnen und ju fich felbft. Bohl fiegte ber treue Eugen bei Ballegio über die Deftreicher (8. Februar 1814), brangte Murat's Truppen am Taro zurud; bann lanbete Lord Bentink in Livorno, balb marb auch Genua genommen; "foll benn", so lautete feine Proclamation, "Italien allein unter bem Joch bleiben, Italiener für bie Knechtschaft ihres Baterlandes gegen Staliener tam-Roch hielt sich Eugen, aber ber Kall von pfen ? "

Paris entschied auch über Italien; am 16. April schloß ber Bicekonig bie Convention zur Raumung ber Balb. insel; die franzosischen Truppen gingen nach Krankreich, er selbst nach Mantua. Die Convention vorbehielt bie Entscheibung ber boben Berbundeten über bas funftige Schidfal Italiens; ber Senat bes Konigreiches beschloß, fie burch eine Deputation um Unabhangigkeit und Eugen als Konig Italiens zu bitten. Der muthenbe Dobelaufruhr bes 20. April führte jur Riebersetzung einer provisorischen Regierung, jur Absendung einer andern Deputation, die eben so Unabhangigkeit bes neuen Staates Italien, fo weit es mit bem neuen Staatenfpftem fich irgend vereinigen laffe, Ausbehnung feiner Grenzen, so weit es bas neue europaische Gleichgewicht irgend geftatte, eine Conftitution mit Trennung ber Gewalten, Reprafentation, Steuerbewilligung, Preffreiheit, enblich einen erblichen Furften, ber bie Sabigfeiten habe, bie Leiden fo vieler Jahre vergeffen ju machen, forbern follte. Thorichte hoffnung; Italien fei, bieß es, burch bie verbundeten Baffen erobert und der Raifer werde feine Befehle nach Mailand fenden. Eben fo vergebens mar bie "Uppellation" Benedigs um Bieberherstellung ber Republik; burch bas Proclam vom 12. Juni ward bem Norben Italiens bis jum Teffin verfundet, bag er fortan unter grang I. gludlichem Scepter leben werbe. Dazu tam, bag Frangens Bruber, ber bisherige Große bergog Ferdinand von Burgburg Toscana, bag Ergbergog Frang, ber Sohn ihres Dheims, Die Eftischen

Länder Modena, Lucca, Reggio, Massa zurückerhielt, baß Parma, Piacenza und Guastalla an die Kaiserin Marie Louise überwiesen und zunächst unter östreichische Berwaltung gestellt wurden, daß Destreich südwärts vom Po das Besatzungsrecht in Ferrara und Comacchio erhielt. So sest gründete sich die östreichische Supresmatie über Italien; man kann nicht sagen, daß der Ausdruck: les pays qui reviendront à l'Autriche, sehr schaft genommen wurde. Italien war bestimmt, nicht einmal wie Deutschland einen Bund zu bilden, sondern l'Italie ne présente qu'une réunion d'états indépendans, compris sous la même dénomination géographique.

Sobann eilte ber König von Sarbinien, seine festlandischen Besitzungen wieder zu nehmen; seine Rudkehr
war die völligste Reaction; mit Gründlichkeit wurde Alles, was an die franzdsische Beit zurückerinnern konnte,
vertilgt; nicht einmal der botanische Garten in Turin
wurde verschont; die Herstellung der Inquisition, die Wiedereinsührung der Iesuiten, die Vernichtung aller
den Juden gegebenen Erleichterungen, die strengste Censur, das Verbot aller geheimen Gesellschaften mochten
dann bewirken, was die Hoszeitung verkündete: "der
König werde von seinen Unterthanen angebetet"; Unruhen, die sich da und dort zeigten, wurden mit blutiger
Strenge niedergehalten.

<sup>&</sup>quot; Aeußerung Metternich's in ber Congressisung vom 13. November 1814, Rlüber VIII. p. 87.

Genua war durch Lord Bentind's Bekanntmachung vom 26. April 1814 als Republik wieder hergestellt; am 18. Juni trat unter englischer Garantie die erneute Berfassung in Birksamkeit; aber die geheimen Clauseln des Pariser Friedens hatten den alten Freistaat aussersehen, die Krone Sardinien für Abtretungen an Frankzeich zu entschädigen; was half der Protest der Respublik "gegen jeden Beschluß, der gegen ihre Rechte und ihre Unabhängigkeit sein; \* man fand, daß auf die "Borurtheile der Genueser" \*\* keine Rücksicht gesnommen werden könne, und England rühmte sich, großsmuthig seinen Handelsvortheil hintangesetz zu haben, um die kunstige Ruhe Europa's zu sichern; als wäre es nichts, daß Genua als Freihasen mit denselben Resglements, die ehedem gegolten, hergestellt wurde.

Auch ber Kirchenstaat fand sich wieder zusammen. Schon im Marz war ber heilige Bater von Napoleon entlassen worden; am 4. Mai verkündete er den Rosmern seine nahe Rucksehr; welch ein Triumphzug von Stadt zu Stadt, welch Entzücken als er in Rom einzog. Und sosort begann die gründlichste Reaction: die Freismaurers und ahnliche Gesellschaften, "eine Seuche, welche die Ahrone und vorzüglich die heilige Religion bedroht", wurden ausgehoben, dafür die Klöster wieder

<sup>&</sup>quot; Rote bes genuefischen Gefanbten vom 10. December 1810, Ruber VII. p. 420.

<sup>\*\*</sup> Caftlereagh im englischen Parlament am 20. März 1815. Dropfen Freiheitstriege. II. 42

geöffnet, die heilige Inquisition wieder eingeset und die Gesellschaft Jesu, "die zur Beförderung der Bersehrung Gottes und zur Besorgung des ewigen Seelensheils ganz vorzüglich geeignet ist", wieder hergestellt. Die ganze jammervolle Verwaltungsweise der Curie ward erneut, die Eminenzen regierten wieder und die Bansbiten und Bettler waren wieder an der Tagesordnung.

Es war eine arge Anomalie, daß Joachim Murat, ber Gastwirthssohn aus Cahors, König blieb; aber Destreich hatte ihm einmal die Krone Neapel garantirt und als Entschädigung für Sicilien eine Bergrößerung von 400,000 Seelen (a prendre sur l'état romain) zugesagt. \* War man gewillt, ihm Treue zu halten? umsonst war sein Diensteiser gegen Eugen, seine Devotion in Loretto; man traute ihm nicht; die Bourbonen Frankreichs, Spaniens anerkannten ihn nicht; der Papst erhob seine heilige Stimme wider den Kirchenrauber, der einen Theil des patrimonium Petri an sich reißen wolle; und die hohen Verbündeten sanden dald einen geeigneten Unlaß, sich der unbequemen Verpslichtungen gegen den Emporkömmling zu entschlagen.

So weit etwa war Italien, war Spanien um die Beit, da der Congreß begann. Wir werden sehen, wie die gleiche Reaction Frankreich rudwarts riß. Erfte Erfüllungen dessen, was die Welt von dem neugegrundeten Frieden Europa's hoffte!

<sup>&</sup>quot; Geheime Artifel bes Tractats vom 11. Januar 1814.

Erlaben wir den Blid an dem, was im hohen Rorben vor sich ging. Norwegen, so gebot der Rieler Friede vom 14. Januar 1814, wird an Schweden abgetreten; die Krone Danemark erhalt dafür Schwedisch Pommern und Rügen, so jedoch, daß für England der Hafen von Stralfund zwanzig Jahre ein Entrepot für seine Producte, Fabricate und Colonialwaaren bleibt. So war es beliebt worden; die hohe Diplomatie fragte nicht darnach, daß der Rormann den bittersten Haßgegen Schweden nahrte, oder daß ein Stuck deutsches Bolk mehr an Kopenhagen geknüpft wurde.

Da geschah Unerwartetes. Ober wer hatte im wilben Barm unaufhörlichen Rampfens bie ftillen Banbelungen beachtet, die in bem nordischen ganbe vor fich gingen. Seit England mit ber Krone Danemark im Rriege war, hatte nicht bloß ber Sandel Norwegens ein Ende; felten bringt eine Ernte fo viel, wie ber Sahresbebarf ber Bevolkerung ift; bas Bolk von Norwegen mar burch bie englische Blodade in feiner Eriftenz bedrobt und bie Rrone vermochte es nicht gu fchuben; felten bag ein banisches Schiff hindurchkam; man mußte lernen, fich felber zu rathen und zu helfen. Und mit ber Noth und ihrer Abwehr wuchs das Berlangen, fich felber anzugehoren; die allgemeine Reigung, die ber Augustenburger Pring ale Statthalter bes Banbes gewann, batte bas Diftrauen ber Rrone gewedt; aber bag er nach Schweben ging, gerftorte bie hoffnungen ber Rormanner; um teinen Preis wollten fie fcwebifc

Seit bem Mai 1813 war Pring Christian Kriebrich Statthalter Norwegens. Er hatte, mabrend ber Kronpring in Holftein einbrang, bas fast unbewehrte Schweben angreifen können; ehe man zu Entschlussen tam, marb jener Friebe von Riel geschloffen. Norwegen nun boch schwebisch! Ploblich, mit größter Entschiedenheit ermachte ber nationale Bille ber Normanner, und ber Pring eilte, bie Gunft ber Berhaltniffe zu benuten. Er verließ Christiania mit bem Befehl, die Ausführung ber Friedensbestimmungen bis ju feiner Rucktehr aufzuschieben; er ging gen Drontbeim, er überzeugte sich auf dem Bege von ber bochft entschiebenen Stimmung bes Boltes, er fteigerte fie burch begeisternbe Unreben, burch Erinnerungen an bie große Bergangenbeit Alt-Norwegens. Er tam zu jener Rronungestadt ber alten Konige; noch magte er nicht, was Biele munichten, Alle erwarteten. Er eilte gurud nach bem Gifenhammer Gibevold, bem Befit bes treuen Carften Anter. Dorthin wurden auch andere Rreunde beschieben; ber Pring erklart: es bleibe nichts übrig, als daß er das Ruber der Regierung ergreife, nach Ronig Friedrich's Entsagung falle bie Krone Norwegen "nach bem Konigegeset ipso facto" an ihn. Es war baran, baß fich bie Meingewaltherrschaft ber lex regia in die neue Zeit Norwegens fortsette. Die ernste Ges genrebe Sverdrup's manbte bie Sache, überzeugte ben Pringen, bag nicht fein Erbrecht und bie lex regia, fonbern bes Bolfes Bille, bes Bolfes burch ihn gerettete

nationale Selbstständigkeit die Basis seines Thrones werden mußte. So erließ er den 19. Februar jenen offenen Brief, der mit den Worten schloß: "Gott der Allerhöchste wird eine gerechte Sache und eines einsträchtigen Bolkes Anstrengungen gegen fremde Untersdrüdung segnen und beschühen". Zum 10. April wurde eine Bersammlung "von der Nation gewählter aufgeklärter Männer" gen Sidsvold beschieden, "mit Beischeit und Sintracht Norwegens kunftige Regierungsform bestimmend diesem Staate frische Kraft gegen offenbare und heimliche Feinde zu geben, und von ihrer Bestimmung wird es abhangen, ob ich ferner sortsahren soll, die Stellung einzunehmen, zu der mich der Waussch

Dann folgte jene benkwürdige Berhanblung von Eidsvold, jene Berfassungsgründung, die an Schlichtheit und Redlichkeit, an gesunder Einsicht und practischer Tüchtigkeit vielleicht nur in dem, was in Nordamerika 1787 geschah, ihres Sleichen hat. Man gründete sich einen Staat, der freilich wenige Zierrathe feudaler oder autokratischer Eitelkeit, wenige Handhaben zu äußerer Machtentwickelung bewahrte, aber besto reicher an innerer Gediegenheit, kebendigem Rechtsgefühl, freier und autonomer Entwickelung aller geistigen und materiellen Kräfte wurde; mit mehr Recht als jener Engländer durfte und barf der Normann sagen: "wir fühlen den Stolz und bie Würde von Republicanern". Nicht als ware die Berfassung mit einem Schlage vollkommen gewesen;

felbst bie Grunbung ber communalen Ordnungen verfaumte fie; \* aber fie batte bie Rraft und bie Drgane weiterer Entwickelung und in biefer Lebendigkeit bat fie fich nun ein Menschenalter binburch bewährt. Bewährt auch in bem, was so eifrig von ben Bortampfern ber Bolfsbevormundung bestritten zu werben pflegt: fie bat bie tieffte Berruttung ber Finangen, bie aus ber baniichen Zeit vererbt mar, glucklich ausgeheilt; fie bat in Handel und Gewerbe eine ichnelle und gefunde Bluthe bewirkt; fie bat fur Biffenschaft und Bolksbilbung freilich nicht mit ber Oftentation, wie etwa Rufland, aber nur um fo zwedmäßiger und wirkfamer geforat. Mit einem Wort, Norwegen bat unter allen Staaten Europa's von ben fuhnen Fortschritten ber neuen Zeit bie meiften fich anzueignen, von ben Schaben, bie fie mit eingeschleppt, ben wenigsten Eingang ju gestatten gewußt; und fur ben Mangel an einfluffreichen Begiehungen nach Außen hin ift es durch die Straffheit und Gefundheit seines inneren Bachsthums reichlich entschabigt; Norwegen ift ber gefundefte, vielleicht ber einzig gefunde Staat Europa's.

Nicht als bankte er es feiner Berfaffung allein; baß fie murbe, wie fie ift, baß fie erhalten murbe trog alles Eifers ber großen Politik, führt auf ben rechten Grund beffen zurud, mas jenes kargliche gand ftark und feft und bewunderungswurdig gemacht hat.

<sup>&</sup>quot; Erft in bem Gefes vom 14. Januar 1837 nachgeholt.

Denn freilich, Schweben war nicht gewillt, feine Entschädigung fur Kinnland aufzugeben. Der Kronpring rudte bewaffnet heran, englische Schiffe eilten an bie normegischen Ruften, jede Bufuhr in bas icon vom Sunger bedrohte gand unmöglich ju machen; es erfcienen Abgeordnete ber großen Dachte: "es fei unwiderruflicher Beschluß ber großen Dachte, auf Erfullung bes Rieler Friedens ju bestehen, bei meiterer Biberfetlichkeit wurden auch fie ihre Streitmittel bisponiren, jenem Friedenoschlusse Nachachtung zu schaffen". Die Unterhandlung, ju ber ber junge Ronig bie Band bot, zerschlug fich; am 27. Juli eröffnete ber Kronpring von Schweben bie Reindfeligkeiten. In Bahrheit, ein Freiheitsfrieg mar es, ben bie Normannen fampften ; fie fcblugen fich tapfer und gludlich beim Gehofte Lier, bei Langenas; aber wie wenig entsprach bie Leitung bem glubenden Duth und bem gerechten Born, mit welchem fie fampften; nach bem gludlichen Rampf am Glommen wurde die Brude vernichtet und die zwanzig Ranonen in bas Baffer verfentt! Der Konig ichloß die Convention von Moß (14. August), entsagte ber Rrone. Der Kronpring von Schweben erkannte bie Gefahr weiterer Gewaltschritte, gang Norwegen ftand in Behr; fo verpflichtete er fich in Dog, die Berfaffung anzuerkennen, nur folche Beranberungen in ihr ju machen, die die Bereinigung beiber Rronen forbere, über fie mit bem Storthing ju unterhandeln. Um 13. October erschienen bie ichwebischen Commiffarien

jum ersten Mal im Reichsfaal, die Unterhandlungen begannen; nicht wie besiegte Emporer oder herrenlose Unterthanen, sondern wie freie Manner, in ihrem Recht und ihrem Willen unbezwinglich, weber für Orohungen noch Verlodungen zugänglich, fest und schlicht, so vershandelten die Normannen mit den Schweden, und sie behaupteten ihre Versassing, ihre völlige Unabhängigkeit und Selbstständigkeit; dann erst und kraft ihrer Wahl (4. November) wurde Karl XIII. König von Norwegen.

So ward hier eine zweite große Aufgabe gelof't. Wenn die Politik, wie sie nun war, dahin trieb, mehrere Kander, Nationen, Staaten zu einer Macht zusammenzuwersen, so stellte sich in dieser Union Rorwegens und Schwedens die einzig gerechte Art solcher Einigung dar, die einzig gerechte neben so vielen Mißformen, welche die Neugrundung des europäischen Staatenspstems zu fanctioniren im Begriff war.

Das nur europäische Staatenspstem; freilich sprach ber Friede auch von einigen colonialen Gebieten, aber weber von dem insurgirten spanischen Amerika noch von dem englisch amerikanischen Rriege war in Paris oder Wien die Rede; die transoceanischen Berhaltnisse schieden aus der Competenz der europäischen Staatengemeinsschaft, sie blieben Englands Domaine.

Bar nicht ber Krieg zwischen England und Nordamerika 1812 um eben jenes autokratischen Seerechtes Billen entbrannt, gegen bas Napoleon unablaffig angekampft hatte? Bie sollten bie Continentalmachte, als fie nach einander mit England Bunbniffe gegen Rapoleon fcoloffen, bas, mas England als fein Borrecht in Unspruch nahm, bestreiten? weber in ben eingelnen Tractaten noch in bem Parifer Frieden noch auf bem Congreg wurde über bas Bolfer : Seerecht, über ben Berkehr ber Neutralen irgend welche Reftfetung gemacht; und die Aufhebung bes Sclavenhanbels follte eine Seepolizei zu begrunden Unlag geben, die ber englifchen Seemacht bie Aussicht bot, auch in Friebens. zeiten ihre Ueberlegenheit fuhlbar zu machen; England ging fo weit, Berbote ber burch neuzugeführte Regersclaven erzielten Colonialproducte zu beantragen. Und als auf bem Congreg über bie Seeraubereien ber Barbaresten geklagt, angeführt wurde, daß in Tunis und Algier nicht weniger als 49,000 Chriftenfclaven fcmache teten, nahm ba nicht England ruhig ben Borwurf bin, bag es fich begnuge, burch Geschenke bie Achtung vor ber britischen Rlagge aufrecht zu erhalten, und baß Napoleon fast ohne Marine bie Barbaresten beffer in Baum gehalten habe als jett bie gablreichen Schiffe ber Englander, mahrend man boch mit bem zehnten Theil ber Anftrengung, die man auf Unterbrudung bes Regerhandels wende, ben Sandel wie die perfonliche Sicherheit auf ben Ruften Italiens bauernd fichern fonne?

Es hat eine eigenthumliche Bebeutsamteit, baß fur bas, mas bas monarchiftische Curopa aufgab, bie freien Staaten von Nordamerika auftraten. Es ift unsere

Aufgabe nicht, ben Rrieg in feinen einzelnen Benbungen zu verfolgen; er mar eine ichwere Prufung fur bie Eintracht ber Staaten und bie Restigkeit ber Union: "fie konnte getrennt werben, wenn England ausbauerte", faat Niebubr. Rur auf zwei Momente ift aufmertfam England hatte im Beginn bes Rrieges zu machen. mit Berachtung auf die wenigen Fregatten und Schaluppen bes Reindes binabgeseben; aber mit welcher Rubnheit und Sicherheit wurden fie geführt, wie mehrte fich ihre Bahl; England bekam jum erften Dal ben Wiberftand einer Seemacht ju empfinden, bie, was bisher nur die englische vermocht hatte, felbft gegen überlegene Gefdmaber fich behauptete. Nur um so erbitterter ward ber Rrieg; icon forberten bie miniftes riellen Beitungen Englands, ibn nicht eber ju enbigen als bis Amerita einen Theil feines Gebietes, namentlich Louiffana und die großen Geen abtrete, die Grenze bes Dhio anerkenne, fich bem britifchen Seecober unterwerfe: schon riefen fie bas Carthago delenda über bie Union. Die großen Erfolge auf bem europäischen Continent gaben freie Sand gegen Umerita; Zausenbe von Bellington's Beteranen wurden in Borbeaux eingeschifft, im Sommer 1814 maren bei 30,000 Mann erprobte Rriegoleute an ben Ruften Umerita's. Schon im Sahr auvor hatte bie Union Unterhandlungen angeboten, batte namentlich ben Raifer von Rugland um feine Bermittelung gebeten; fie war von England jurudgewiesen worden, mit ber Berficherung jeboch, baff ber Pring-

Regent "voll bes aufrichtigen Berlangens fei, ben Rrieg au enden"; bemnach wurden auch vor Ablauf bes Jahres bie Unterhandlungen in Gothenburg eroffnet, fpater in Gent fortgefest. Babrent berfelben gefcah jener lette große Angriff, ber, wie Abmiral Cochrane bei feiner Sandung verfundete, "mit bem neuen und ftrengen Befebl" unternommen murbe, "alle ganbichaften und Stabte, Die bie englischen Baffen ju erreichen vermoche ten, ju gerftoren und in Bufte ju vermanbeln". Abscheulichkeit biefer Befehle murbe burch die Urt ibrer Ausführung nicht gemilbert; ber acht britische Banbalismus gipfelte fich endlich in ber Berftorung ber Stadt Bafbington mit ihrem Capitol, ihren Palaften, Bruden, Beughaufern, ben Schiffen auf ben Berften, ben Geis lereien, ben Arfenglen, allen Rriegsvorratben; und nach vollbrachter Großthat eilte man zu ben Schiffen zurud.

So war benn "Großbritannien in seiner ganzen Rajeftat und Macht erschienen und gefühlt worden", sagten die ministeriellen Blätter; eine Oppositionszeitung bagegen: "was geschehen ist, ist nichts Anderes als die Seschichte von Moskau im niedrigen Styl; wir ahmen Buonaparte nach und im Nachahmen erwecken wir, wie er, die Kraft unserer Feinde". In der That, die Flamme von Washington entzündete in den Amerikanern die ganze Gewalt eines nationalen Hasses, es schwand aller Parteigeist, alles Sonderinteresse; die gesammte Bevölkerung "sast ohne Unterschied des Alters und der außeren Lage" erhob sich gegen die "räuberischen und

mordbrennerischen Unternehmungen", \* beren Fortsetzung Abmiral Cochrane ausdrudlich angekundigt hatte; nur daß fortan nichts mehr gelang, weder der Angriff auf Baltimore noch der auf Neworleans noch sonst Nen-nenswerthes.

Bahrend bes gangen Jahres 1814 maren bie Unterhandlungen fortgeführt worden; man verftanbigte fich endlich in bem Frieden von Gent (24. December 1814). Es ift mahr, England gewann weber neues Gebiet noch die formliche Unerkennung feiner Seeberrichaft, aber eben fo wenig Norbamerita Sicherungen gegen bas Durchsuchungerecht ober Gewährung bes Rechtes ber neutralen Flagge, wie es Beibes im Beginn ber Unterhandlungen ausbrudlich gefordert hatte. Es mard feines ber ftreitigen Principien entschieden, und indem man im Befentlichen zu bem Buftande vor bem Rriege gurudfehrte, blieb factisch bie Dberherrschaft Englands über bie Meere; bas rétablir en Amérique et en Asie l'équilibre commercial si intimement lié à l'équilibre politique blieb ein frommer Bunfch, richtiger, blieb die Aufgabe bes weiteren Belttampfes, nur bag man ibn gunachft mit Tarifen flatt mit Baffen führt und, nach Tallenrand's Musbrud, ftatt Diplomaten Sanbelsconfuln braucht.

Rehren wir endlich zu bem großen Friedenswert in Europa gurud, nicht um es ausführlich zu besprechen,

<sup>\*</sup> Aus ber Proclamation bes Präfibenten Mabifon vom 1. September 1814.

wir werben uns begnugen muffen, bas Bezeichnenbe hervorzuheben.

Dir Eröffnung bes Wiener Congresses war auf ben 1. August sestgeset worden; die Welt glaubte nicht anders, als daß alles Wesentliche von den hohen Bers bundeten zuvor bestimmt sei; dann ward verkundet, sein Beginn sei auf den 1. October verschoben, die besruhigende Versicherung von der beharrlichen Sinigkeit der Monarchen hinzugesügt. Dann erschien am 8. October eine Bekanntmachung der Minister, die den Pariser Frieden unterzeichnet, daß sie noch erst freie und verstrauliche Erörterungen zu pslegen hätten, daß erst am 1. November die sormliche Eröffnung des Congresses stattsinden werde. Man war schon in Mitte schwies rigster Verwicklungen.

Begreislich, daß die Bolfer mit wachsender Spannung nach Wien sahen. Die Deutschen zumeist; eine religibse Feier zum Beginn des großen Friedenswerkes ware in ihrem Sinn gewesen; statt bessen begann man mit glanzenden Festivitäten, wetteiserte in Maskeraden, Ballen, Diners. Herr v. Gagern ist aufrichtig genug zu erzählen, wie ihm die Borsicht zu Statten gekommen, daß er sich aus Verp's Anstalt einen geschickten Roch und aus den fürstlich nassaulschen Kellern beste Weine habe kommen lassen.

Man barf behaupten, bag neben Raifer Alerander Kalleprand bie Hauptperson bes Congresses wurde. Wie oft ftand er in ben Festlichkeiten bes Unfangs allein, kaum hie und da von einem Diplomaten kleineret Staaten angeredet, — und nach wenigen Wochen hielt er den Mächtigsten die Stange. Und sein Zauber? le rétour des Bourdons est un principe, tout le reste est une intrigue.

Allerbings bas einzige Princip aller ber Bergroßerunge und Arrondirungspolitif gegenüber, Die unter ber Rirma ber juste répartition des forces unb bet "Grundfate ber Gerechtigkeit und ber gefellichen Orbnung, bes Bobles ber Gingelnen und bes Intereffes Europa's" ihr Spiel trieb. "Franfreich forbert nichts für sich, durchaus nichts, es wünscht nur nach so vielen ublen Beispielen ein gutes, bas ber Dagigung, ju geben." In ber vorläufigen Sigung vom 22. September, ben einzuhaltenben Geschäftsgang betreffend, bestimmten bie Gesandten ber vier Mächte, über die Territorials anordnungen unter sich erft vollig einig zu fein, ebe man Kranfreich und Spanien mit hinzugiehe, "sonft wurde Frankreich ben ober jenen Furften nach feinen befonderen Intereffen begunftigen, und bie fleinen gurften Deutschlands wurden barin eine Aufforberung feben, alle bie Cabalen wieber anzufangen, bie gum großen Theil das Unglud ber letten Jahre verschuldet hatten": \* Go wollten bie Bier bie europäischen Angelegenheiten porberathen, ihre Beschluffe bann ber "Sanction bes

a recommencer tout ce manège d'intrigues et de cabales, Riüber IX. p. 170.

Congresses uberweisen. Dagegen erhob fich Talleprand: "foll ber Congreß fanctioniren, fo muß er auch bie Bollmachten ber Comités bestellen; auch bie Bier haben nur bie Rragen fur bie Entscheidung bes Congreffes Bie war man im Born über biefe vorzubereiten". Kranzosen; "man frage ben Konig von Frankreich", beantragte Preußen, "ob diese Berren wirklich die Organe feines Billens find". \* Benigftens ein birigirenber Ausschuß, auch Schweben und Portugal barin, wurde nun beliebt, auf Talleprand's Antrag Metternich ber Borfigende. Sie entwarfen jene Erklarung vom 8. October. "Mes muffe im Sinne bes droit public vor fich geben", forberte Zallenrand; und auf Preugens vollig sachgemäßen Einwurf: "que fait ici le droit public?" war er unverfchamt genug ju entgegnen: "il fait que vous étez ici".

Der 1. Rovember ruckte heran; flatt ber enblichen Erbffnung bes Congresses erschien bie Bekanntmachung ber Acht, sie wurden sich zunächst mit der Prüfung der Bollmachten beschäftigen. Darnach erwarteten die Uebrigen eine allgemeine Versammlung; aber die Bestanntmachung vom 13. Rovember besagte: "nach dem gegenwärtigen Stande der Unterhandlungen wurde eine allgemeine Versammlung ohne Nuten sein und besser auf spätere Zeit verschoben". Sie ift nie erfolgt.

Der Grund biefer peinlichen Bertagungen mar ber wachsenbe Zwiespalt über Polen und Sachsen.

<sup>&</sup>quot; Beng Coriften V. p. 43.

Das Bergogthum Barichau fah Alerander als feine Erwerbung an; wir faben icon, mit wie conftitutios nellen Borfagen. Gin "Nationalheer" wurde gebilbet, Großfürst Conftantin ging nach Barfchau, ben Befehl ju übernehmen; ihn bezeichnete man als ben funftigen Ronig Polens. Alexander hatte bie Absicht, moglichft alles polnische gand unter biefer Krone zu vereinen; freilich, in Reichenbach war bestimmt, bag fich Rugland, Preugen und Deftreich freundschaftlich über Polen verständigen wollten, der Parifer Friede hatte ihnen die Entscheidung vorbehalten. Nur wie fich bem entschies benen Willen Alexander's entziehen? hatte er Deftreichs Erweiterungen in Italien zugegeben, fo ichien nichts billiger als ihm ben einzigen Gewinn juzugesteben, ben er für seine großartigen Bemühungen seit 1812 in Unfpruch nahm; und boch welch ein bebrohliches Uebergewicht Ruglands. Auch Preugen verkannte biefe Gefahr nicht; um fo wichtiger war es, fich in Deutschland ju arrondiren. Als Preugens Entschäbigung marb nas mentlich feit ber Leipziger Schlacht bas Ronigreich Sachsen angesehen, bas noch immer unter ber Centrals verwaltung ftand; bes gefangenen Ronigs Gefandter mar in Wien nicht zugelaffen worben; auch England fcien mit biefer Strafe ber fachfischen immoralité politique \* einverstanben.

Defto lebhafter fprach Caftlereagh gegen Alexander's Plan: "ber Bunfch feines Gofes fei, ein unabhangiges

<sup>\*</sup> Ausbruck Caftlereagh's im Briefe vom 11. October 1814.

Polen mit einer eigenen Dynastie zwischen ben brei bstlichen Machten entstehen zu seben". Und Alexander entgegnete: "er sei bereit, Alles in Polen zurückzugeben, wenn man Europa in die Lage zurückringen könne, die es vor den polnischen Theilungen gehabt; das sei unmöglich, besonders darum, weil England seinen ungeheuren Ländererwerb nicht werde zurückgeben wollen, überdieß durch Zerstörung so vieler Flotten einen durch nichts aufzuwiegenden Vorsprung habe".

Es blieb nur noch ein Mittel: man mußte Preufens Anspruch auf Sachsen bestreiten, um es auf polnische Gebiete zu verweisen. Nun bieg es Beforgniß erregend, bag Preußen bie Elbpaffe gegen Bohmen erhalte; nun ward geltend gemacht, "bag bie beutschen Staaten alle, bis auf einen, fich fur verloren erachten, wenn Sachsen es ift, bag es fein Tribunal giebt, über Konige zu richten". \* Baiern erklarte: "es konne von einer Bereinigung Deutschlands nicht bie Rebe fein, wenn ber erfte Act eine folche Gewaltthat gegen einen Rurften erlauchteften Stammes fei". Gine Rote Talleprand's (2. November) widerrieth aus Grunden ber Legitimitat und bes Rechts bie Uebertragung Sachfens an Preußen; "er handle als Minister Ludwig's XIV.", fagte ihm Alexander, "man habe Ertenntlichkeit von ben Bourbonen erwartet." Die Stimmungen begannen fich zu erbittern.

<sup>&</sup>quot; Schreiben bes Bergogs von Coburg vom 14. October.

Da übergab Fürst Repnin bas bisher von ihm abministrirte Sachsen einer preußischen Berwaltung (8. Rovember): "ber Konig von Preugen als funftiger ganbesherr werbe Sachsen nicht als Proving einverleiben, sondern als eigenes Ronigreich für immer in seiner Integritat erbalten". Sofort erließ ber gefangene Ronig einen Protest gegen jebe Abtretung und jedes Mequivalent : "zu ber garantirten Integritat Sachsens gebore wefentlich bie Erhaltung ber Dynastie". Run erhob fich auch die Opposition in England fur ben unglude lichen Konig. Preußen erbot fich zu einer Entschabis gung bes Sachfenkonigs, bestehend in Munfter, Daderborn, tatholifchen Gebieten. "Retten Gie Preugen", fcbrieb Barbenberg an Metternich; \* und er antwortete tubl genug, forderte "als einen Rern Sachfens" vier Kunftheile bes Ronigreichs bem Ronige ju laffen, - fonft werbe fofort Deutschland unter bas frangofische Protectorat gurudkehren fatt unter bem "wohlthuenben Einfluß zu fteben, ben Deftreich und Preugen zu üben berufen seien"; von Neuem stellte er die Mainlinie in ben Borbergrund. \*\* Es ichien jum Bruch tommen zu muffen; "Preußen verläßt sich auf die Freunbschaft Ruglands, beren Wirkungen es icon fo oft erprobt hat!" \*\*\* e8 begannen Truppenbewegungen; ben Polen

<sup>\*</sup> s. d. 3. December 1814, Rluber IX. p. 269.

<sup>\*\*</sup> Schreiben vom 10. December 1814, Rüber VII. p. 28.
\*\*\* Schreiben harbenberg's an ben Kaifer von Ruflanb
vom 16. December 1814.

fagte eine Proclamation Constantin's: "euer Urm bewaffne fich fur bie Bertheibigung bes Baterlandes und eurer politischen Eristena". Ein neuer Entschabigungsantrag, ben Preußen machte, marb jurudgewiefen; "ber Beltfriede muffe zugleich auf die Legitimitat und bas Gleichgewicht gegrundet sein, die Revolution enden beiße bie Legitimitat ungeschmalert gelten laffen". \* Die Bes wegung gegen Preugen mar im beften Bang, alte und neue Antipathien fanden eine Genugthuung barin, bie Bewunderung fur bas, mas Preußen im Freiheitstriege geleiftet, mit bem Borwurf ber Sabgier und Gelbfts sucht, ber Ungerechtigfeit, ber terroriftischen Unmaagung bampfen zu konnen. Am 3. Januar 1815 murbe zwischen England, Destreich und Frankreich ein Schute und Arugbundnig geschloffen: ben Frieden von Paris aufrecht zu erhalten, werbe man fich mit je 150,000 Mann zu Hulfe sein; auch Baiern, Hannover, die Nieberlande wurden gur Alliang gezogen, ichon entwarfen Brede, Langenau und Mr. Ricard ben zu befolgenden Kriegs= plan. Es mar bas Deifterftud ber frangofischen Diplomatie, England und Deftreich zu fich herüberzuziehen gegen bie "ruffifche Dictatur".

Alfo von Neuem Rrieg? nach bem begeisterten Kampf für Freiheit und Baterland folch ein Krieg? In Bahrheit, "ber Balterunwille tonnte Birtungen hervorbringen, die außer aller Berechnung ber Cabinete lagen".\*\*

<sup>\*</sup> Schreiben Tallepranb's vom 19. December.

<sup>\*&</sup>quot; Rlüber, Ueberficht I. p. 32.

Bird Rugland nachgeben? fann Preugen es?

"Der Kaiser", hieß es in ber russischen Rote vom 19. Januar, "beruse sich mit Zuversicht auf sein bisheriges Benehmen, um jedem Mißtrauen zu begegnen,
das sich in das Ungewisse kunstiger Combinationen verliere; er sei überzeugt, was er an der Spitze seines
Bolkes begonnen und vollendet habe, sei die beste Burgschaft für die Aufrechterhatung dieses Gleichgewichtsspstems, das, sortan unter der Obhut der Rächte ersten
Ranges vor jeder Praponderanz geschützt, durch die
loyale Politik Rußlands die Mittel erlangt haben werde,
nothigen Falls berjenigen Macht selbst, die am meisten
gethan habe, es zu gründen, Widerstand zu leisten."
So gnadig war Rußland.

Allerdings stand Preußens Zukunft zur Entscheidung. Mur die Vereinigung Sachsens mit Preußen konnte einen Kandercompler schaffen, wie nach den Ideen des Gleichgewichts zur Selbstständigkeit Preußens um so nothwendiger schien, als sich nicht bloß die großen Machte, sondern auch Baiern, auch Hannover vergrößert hatten. Nur, war es in dem Geist, mit dem Preußen 1813 den Krieg begonnen hatte, ein Eroberungsrecht gegen Sachsen geltend zu machen? sollte Preußen seine Herstellung als Macht mit der volligen Abkehr Deutschlands erkaufen, sie gar der Uebermacht Rußlands danken? war es Machtgründung und Machterweiterung, was zu erkämpfen das Bolk aufgerufen war? Die Gewalt der Umstände sührte die preußische

Diplomatie zu einer Entscheidung, die man die Wahl hat entweder unverzeihlich oder wahrhaft kuhn und großartig zu nennen. Einem von Destreich ausgehenden Plane sich anschließend, legte Hardenberg am 8. Februar den schließlichen Entwurf vor: Preußen sügt sich der Berreißung Sachsens, um wenigstens an der Saale und Elbe die nothwendigsten Positionen zu gewinnen, erhält ein Stuck polnisch Land, um Schlessen mit Bestepreußen zu verdinden, nimmt den Rest seiner Entschädigungen an beiden Rheinusern. Ein Plan, auf den man allerseits bereitwillig einging, auch England, da Preußen auf den Besit von Leipzig verzichtete. Nur der König von Sachsen, nun seiner Haft entlassen, weigerte sich sort und fort, beizustimmen, dis endlich die Wiederkehr Napoleon's zum raschen Schluß führte.

So wurde das neue Preußen; "weit minder arronbirt, weit minder fähig sich zu vertheidigen als 1805",
erklärte Harbenberg. Es erhielt 41,620 Seelen mehr
als damals, also nicht so viel mehr als der natürliche Zuwachs seiner Population in zehn Jahren betragen hätte.
Es lag so gut wie offen gegen Rußland, das mit dem
einspringenden Winkel Polen wie zum Angriff bereit
stand; es war, da sich Destreich seiner rheinischen Territorien begeben, allein auf der Borhut gegen Frankreich. Es lag ohne Continuität vom Niemen die zur
Maas; es hatte an eifersüchtige Nachbarn die treuen
Friesen mit der Nordseekuste, die frankschen Stammlande im Süden der Nainlinie bahingeben mussen,

hatte bafür bie tiefverletten Sachsen, jene Rheinlander, beren Recht und Gemeinbeverfassung frangofisch blieb, in Summa fast zur Salfte neue Unterthanen erhalten.

"Deutschland hat gewonnen, mas Preußen erworben bat"; in Bahrheit, wenn bie felbstfüchtige Diggunft ber großen, bie Gifersucht ber fleinen und fleinsten Machte bas neue Preugen fo werben ließ, wie es murbe, - bann fprach jenes Wort bes Ronigs an bie Sachsen in schlichter Sobeit ben Rern berjenigen Dolitit aus, auf die Preußen feine Butunft grunden mußte. Bird Preußen nach folden Erfahrungen ferner ben großen Machten vertrauen? war es nicht von ihnen im Unglud preisgegeben, im Glud übervortheilt worben? es mit ihnen gehalten ju haben, mar bas Unglud Preußens von 1787 bis jur Schlacht von Jena gewesen. Birb es nicht zu jener ftolgen Selbstftanbigfeit gurudtehren, die ber große Friedrich im fiebenjahrigen Rriege bewahrt hat, ju bem Spftem bes Rirftenbundes, jenem foberativen Suftem ber Staaten gegen bie Machte und ihre Billfuhr, ihre Selbftsucht und oligarchifche Anmaagung? Denn bieg Gleichgewichts. ipftem unter ber Dbhut ber Dachte erften Ranges, was ift es anders als die "Ginführung eines neuen Bolterrechtes" (fo erklarte ber fpanische Gefanbte bem Congreß), "bas die Staaten Europa's nicht zugeben konnen, ohne factisch auf ihre Unabhangigkeit zu persichten"; was anders als eine Billtuhrherrschaft, unter ber bie fleinen Staaten nur gebulbet, nur trage

Bwifdenlagen fur bie großen Gewaltiger, nur Muvignen ihrer gegen einander ftromenden Gifersucht find. Wie bitter hat bas vor Friedrich U. und wieder seit feinem Tobe Deutschland erfahren. Deutschlands Schicksal hangt baran, ob Preußen es vorzieht, unter ben großen Machten bie fleinfte zu fein und beren Dachtubungen, wenn auch auf Roften bes eigenften Befens, gut beißen ju muffen, ober burch Freiheit und Recht fart in fich, burch feine Boltebewaffnung machtig ju Schut und Trut, obne Machtgeluft und Gewaltanspruch ein Schut und Anhalt ber minber Machtigen gegen bie Erben bes napoleonischen Ginfluffes", \* ein Bertreter ber nas tionalen gegen bie angeblich europaischen Interessen, ber inneren Entwickelungen gegen frembe hemmungen und Ginreben ju fein.

Und welche innere Aufgaben, die has so neue Preussen über sich nahm! nur in wahrhafter Staatlichkeit und lebendiger Selbstständigkeit aller Glieder kann das Sanze gedeihen, ja gedeihen nur und mit sich selber verschnen, wenn es sich selbst als Glied des krafstiger erneuten deutschen Gemeinwesens weiß und besthätigt; nur in dem deutschen Namen können sich die Rheinlander und Sachsen und Oftpreußen einander verswandt suhlen; und in dem Maaße als das alte erclussive Preußenthum in dem beutschen Namen untergebt,

<sup>2</sup> Aus ber würtembergischen Circularmote in Betreff bes Congresses von Berona.

.

vertritt Preußen bas beutsche Sand und Bolt gegen bie bynastischen Sonderintereffen, die die Bahl der Reichs-bruchtheile nur gemindert haben, um sie besto vollsständiger zu scheiden.

Bar es nun diese Ginficht, die fortan bie Politik Preugens bestimmte? fuhlte und ubte sie bie Gelbfts gewißheit so bochften Berufes?

Den fachfischen Berwidelungen zur Seite gingen bie Berhandlungen über die kunftige Berfaffung Deutschslands. Bersuchen wir wenigstens ihre Richtung zu erstennen.

An eine Restauration des Reiches, wie es vor der Revolution gewesen, war nicht zu benken. Es galt, ein völlig Neues zu sinden, "das durch außere Gewalt und inneren Verrath zerriffene und zerstorte Vaterland in einer wurdigen Gestalt" wieder erstehen zu lassen. Und die Nation durste fordern, für den ehemaligen Rechtszustand im Reich durch einen neuen entschädigt zu werden, "nur auf die Festigkeit von Grundsäten bauend, welche frühere Proclamationen verkündigt, und auf eine Gerechtigkeit, die ohne Verletzung heiliger Interessen des beutschen Valkes mit Gnade nicht verwechsselt werden konnte". \* "Der öffentlich und seierlich ausgesprochene Iweck des Krieges", erklärten Metternich und Hardenberg, "sei kein anderer gewesen als die

<sup>\*</sup> Die Centralverwaltung ber Berbunbeten. Deutschland 1814 (von bem jegigen Minifter Cichhorn).

Auflosung bes Rheinbundes, die herstellung ber Freiheit Deutschlands und seiner Berfassung unter gewissen Mosdiscationen; für diesen 3wed hatten die Bolter die Baffen ergriffen". \* Freilich, die Anordnung der deutsschen Territorialverhaltnisse "als unstreitig zu den großen europäischen Angelegenheiten gehörend" \*\* war der Mitswirkung der deutschen Commission entzogen worden.

Bir faben ichon, mas bie Bertrage von Rieb, Rulba, Frankfurt bebeuteten; nur zu mahr ift, mas bamals Gichhorn ausgesprochen: "es ware weise gewesen, mit bem Recht und ber Gewalt, welche ber Sieg gewährt, wenigstens ju allen beutschen Staaten fich in ein Berhaltniß zu fegen, wobei man bie Ginschränfung ber Territorialgewalt, welche bie Erbauung einer beutschen Berfaffung nach beenbigtem Kriege anrieth, nicht als Aufopferungen von ben beutschen Rurften zu erhandeln, sonbern bie Rechte, welche man ihnen ferner einraumen wollte, als Bergunftigungen ju überlaffen brauchte". Fortan erschien als bas einzig Gegebene und Bedingende fur Deutschlands Bukunft bie Reihe ber vertragsmäßig anerkannten Rurften, auf welche ber Friede von Euneville und ber Rheinbund bie alte Bahl ber Reichoftanbe reducirt hatte, als mare nichts als eine Anzahl bynaftischer Intereffen bas Resultat unserer Bergangenheiten. Die erfte Bebingung fur bie

<sup>&</sup>quot; Rote pom 14. Ropember 1814.

<sup>™</sup> Metternich's Rote vom 22. Rovember 1814.

neue Berfassung Deutschlands war die fürstliche Gewalt in einer Ausbehnung, wie sie zu keiner Zeit bei uns zu Recht bestanden. Die Basis der neuen Gestaltung, die nach den Kalischer Verkundigungen ganz allein den Kürsten und Bolkern Deutschlands anheimgestellt sein sollte, wurde von den vier Großmächten in dem Friesdensschluß mit dem bewältigten Frankreich sestsgestellt; aus Paris kam uns die Weisung: "die Staaten Deutschlands werden unabhängig und durch ein soderatives Band vereinigt sein".

"Es gilt nun Alles", hatte Stein gesagt, "baß ein einiges, starkes, festes, kampffahiges beutsches Botk in Krieg und Frieden bastehe." Wenigstens das Zerspalten Deutschlands in einen preußischen und offreichischen Bund oder in Deutschland, Preußen und Destreich war nicht mehr zu fürchten.

Wie aber jenen Gegensatz ber Unabhängigkeit und Berbindung in einer Bersassung vereinen? Schon im September begannen zu Wien die vertraulichen Besrathungen. Ein schoner Gedanke lag dem ersten Entswurf, den Hardenberg an Metternich überreichte, zu Grunde; er nahm als Grundlage die alten sieben Areise mit ihren Associationen, die Schweiz und der burgundische Areis sollten zu einem ewigen Bundniß ausgesordert wersden; im Rath der Fürsten und Stände würden alle souves räne und mediatisirte Fürsten, die über 50,000 Seelen bessiehen, und jede der dier freien Städte eine Stimme, die minderen ehedem reichsunmittlebaren Fürsten und Herren

seche Surialstimmen erhalten, der Rath der Kreisobristen die auswärtigen Berhältnisse, die erecutive Gewalt und das Heerwesen geleitet, beide Rathe und das Directorium (Preußen und Destreich) gemeinsam die geschgebende Gewalt gehabt haben; der Bundesvertrag, hieß es ferner, seht die Nothwendigkeit einer ständischen Bersassung in jedem Bundesstaat und ein Bundes, gericht sest, bestimmt ein Minimum der ständischen Rechte; jeder Bundessurft begiebt sich in Betress seiner Bundesgebiete des Rechts, ohne Mitwirkung des Bundes auswärtige Allianzen zu schließen.

Im Befentlichen ftimmten Deftreich und hannover bei; bas Directorium strichen sie, forberten funf Rreisobriften fur die fieben Rreife. Defto entschiedener widersprachen bie beiben anbern Theilnehmer ber Commission. "Baiern", erklarte Kurft Brebe, "trete bem Bunbe nur bei, weil es allgemein gewünscht werbe, für sich selbst habe es gar kein Interesse babei, indem es alle Bortheile, die ber Bund gewähren wolle, eben fo gut und besser burch besondere Allianzen erreichen könne; diese überhaupt in Kolge bes Bundes zu verfagen, fei Gingriff in bie garantirte Souveranetat; Se. Majestat gebenten, Ihren Staaten eine Berfaffung zu geben, wobei Sie fich über bas Maag von Rechten von feinem funftigen Bunbebrath einsprechen zu laffen gemeint feien; übrigens fei es genugend, wenn bie Bunbebverfamm-Ima aus ben funf großen beutschen Sofen beftebe; namentlich gegen bie Aufnahme freier Stabte, fo wie

gegen ein Bunbesgericht muffe man sich entschieden erklaren". Dem schloß sich Burtemberg eifrigst an, vor Allem protestirte es gegen jede Beschränkung ber Souveranetat. So gedachten Beibe Gewinn zu Ge-winn zu sügen, das mit dem Eintritt in den Rhein-bund Erkaufte durch den in den deutschen Bund zu vervollständigen; es galt, ob die deutschen, ob die rhein-bunderischen Ideen siegen wurden.

Hierauf bie fehr mertwurdige Note Hannovers (21. October), namentlich die Beschränkung ber fürfilichen Gewalt betreffend : "ber Sturg ber Reichsverfaffung habe feineswegs im rechtlichen Sinn auch ben Umfturg ber Territorialverfaffungen nach fich gieben konnen; tein Rurft werbe munichen, in bem Licht fich barguftellen, als hatte er mit einem fremben gurften Bertrage gegen feine Nation eingehen wollen; in bem Begriff ber Souveranetatbrechte liege teine 3bee ber Despotie; ber Ronig von England fei offenbar fo fouveran wie irgent ein anberer Rurft, und bie Freiheit feines Boltes befestige feinen Thron, fatt ibn au untergraben". Es folgt bann die Aufzählung berjenigen verfassungsmäßigen Rechte, bie unweigerlich zu bewilligen feien, namentlich: Stimmrecht bei ber Gefetgebung, Bewilligung ber Steuern, Mitaufficht über ihre Berwendung, bas Recht, im Fall ber Malversation bie Bestrafung ichulbiger Staatsbiener ju forbern.

Bie weit aus einander ftanden bie Unfichten; mit jeber weiteren Besprechung entfremdete man fich mehr;

ä

i:

ï

ø

endlich am 16. November erklarte ber König von Burstemberg: "noch wisse er nicht, mit wem, gegen wen man abschließe; er sehe es mit den gegen seinen Staat und sein Haus obhabenden Pflichten sur unvereinbarlich an, sich auf Weiteres einzulassen; er bitte, darin einen Beweis der Ausrichtigkeit und Unbefangenheit seiner Gessinnung zu sehen". Scharf genug war, was Preußen und Destreich entgegneten: "keineswegs stehe es bei den einzelnen Souveranen, ob sie dem Bunde beitreten wollten oder nicht; es wurde das mit dem wohlverstans benen Interesse Europa's nicht zu vereinen sein". Noch eine Antwort darauf, und der König Friedrich I. versließ Wien.

Es waren dieß nicht die einzigen hemmungen und Berstimmungen. Aus eigener Bewegung hatte der Prinz-Regent Hannover zu einem Königreich erhoben; aber ein Antrag Churhessens auf die gleiche Erhöhung wurde zurückgewiesen; höchst erzürnt "gegen das Pentarschat, gegen das sünfköpsige Directorium, welches die Erinsnerung sehr unangenehmer Aehnlichkeit erwecke", \* verließ der Churfürst Wien. Und Baden sollte dem nicht größesren Hannover nachstehen? hatte man darum ein so tressliches Contingent gestellt, während Hannover "weniger als irgend eine andere Regierung geleistet hatte", sich nur Englands Verdienst zu gute rechnete? Baden sors derte Miteintritt in die Commission der Füns; einer nur

<sup>\*</sup> Rote vom 6. Rovember 1814.

mundlichen Abweisung antwortete der Freiherr v. Hade in ber merkwurdigen Note vom 15. November: "aus welchen Bertragen bas Recht jener Funf abgeleitet werben tonne, Gefetgeber ber übrigen ju werben? und Rang und Burbe, Familiens und politische Berbinduns gen, Große und Bevolferung, befonders aber bie Aufopferungen für bie Befreiung vom fremben 3och berechtigten zu anbern Erwartungen als zu ber Ausficht, frembe Retten abgeftreift zu haben, um vielleicht eigene ju tragen". - Endlich erschienen 27 souverane Rurfben und freie Stabte, gleichfalls gegen bie Entscheibungen ber Runf fich ju vermahren, vor Mlem barauf ju bringen, "bag ber beutschen Ration ein Raifer wiedergegeben werbe, ba ein bebeutenber Staatenbund ohne ein Dberhaupt nicht geknupft werben tonne". Daffelbe Unliegen brachte an ben Raifer perfonlich eine Deputation ber "Stanbesberren".

Und zu allen biesen Beiterungen kamen nun bie über Sachsen; sie unterbrachen völlig bie deutschen Berhandlungen; sie zeigten, wie die dynastischen und Machtinteressen der Fürsten den nationalen im Bege standen. Und doch hing Preußens ganze Bedeutung an diesen. Parbenberg's Note vom 3. Februar erklärte, "daß die Gründe, welche Berathung zwischen Benigen empsohlen, auf erfreuliche Beise beseitigt, und die Zeit zur Zusammenwirkung aller deutschen Fürsten und Stände gekommen sei". Und Metternich antwortete

(9. Februar), "auch er habe jene immer nur als Bor-berathung angesehen."

Ehe man Beiteres vornahm, erfolgte Napoleon's Rudkehr, bessen Lechtung burch die acht Mächte; noch ohne Bundesversassung eilten die deutschen Staaten, sich dem erneuten Kriegsbunde anzuschließen, die gedsperen einzeln, jene 27 gemeinsam, nur die bringende Bitte hinzusügend, die deutsche Verfassung wenigstens in ihren Grundzügen zu entwersen; "wenn sie nur hinzlänglich allgemein gesaßt wird", meinte Bellington, "so wird man sich wohl vereinigen"! Es geschah in den Sitzungen vom 25. Mai dis zum 10. Juni; Würtemsberg erschien nicht, Baden stimmte nicht; mit Baiern hielten Destreich und Preußen noch am 8. Juni eine Conserenz, um bessen hartnäckigen Widerstand zu besseitigen.

So ward der Bundesvertrag; unglaublich was man nachgab, um nur die Souveranetatssucht nicht zu unheilbaren Schritten fortgeben zu laffen. Es schwand unter den Zweden des Bundes "die Schonung der verfassungsmäßigen Rechte aller Classen der Nation" (Art. 2.); es war umsonst, daß Fürst Metternich an "die Rechte der Teutschheit" mahnte, daß er als eins derselben die "politische Eristenz der Individuen" bezeichnete, daß er vor Allem zu deren Schuk, "wenn sie wider den Bundesvertrag oder die Constitution (der einzelnen Länder) verletzt würden, ein Bundesgericht forz berte. Es schwand das Bundesgericht, das auch den

Standen in Klagen gegen ben ganbesherrn, auch Ginzelnen bei geweigerter Justiz zuganglich gewesen ware (Art.-11.). Schon zuvor maren die Kreisassociationen aufgegeben; Deutschland wurde zu einem Staatenbunde, einem Staatenfostem, aus ber nationalen Gesammtheit ein volkerrechtlicher Berein souveraner Staaten. Bie ward bann um Art. 13. gehabert; von jenem von Preußen wieder geforberten Minimum ber Befugniffe, bie ben Stanben jebes beutschen ganbes einzuraumen feien, fam man ju bem matten Ausbrudt: .. in allen Staaten foll eine lanbftanbische Berfaffung befteben" und auf Baierns Unlag marb aus bem "foll" ein "wird", aus bem "bestehen" ein "ftattfinden", - bas Bann blieb bann "ber Beisheit ber Regenten überlaffen". Batte ber Entwurf von Art. 18. begonnen: "ben Unterthanen ber beutschen Bunbesftaaten wird von ben Bundesgliedern gegenseitig jugesichert, .... fo marb auch ba bas "gegenfeitig" gestrichen, es blieb: "bie Rurften und freien Stadte fichern ihren Unterthanen folgende Rechte zu". Außer den bekannten, bie aufe genommen murben, - auch gleichmäßige Berfügungen über bie Preffreiheit (nicht über bie Censur) und gegen ben Rachbrud verbieß man - waren von Preußen in Antrag gemefen: Aufhebung ber Leibeigenichaft, gelets magige Freiheit und Sicherheit ber Perfon, Sicherung ber Richter gegen abministrative Abfegung ober Berfebung, Theilnahme bes Bunbes an ben Berhands lungen ber beutschen katholischen Rirche mit ber Curie, uneingeschränkte Religiondubung u. f. w. Das Alles ließ man bei Seite; nur verpflichtete man sich, gleich in ber ersten Bundesversammlung wegen bes Handels zwischen ben Bundesstaaten und wegen ber deutschen Schiffsahrt in Berathung zu treten; Resultate freilich versprach man nicht.

Bohl barf Deutschland die Klagen wiederholen, die bamals von mehreren ber Abichließenben felbft ju Protocoll gegeben find. Preugen beflagte, "bag ber Bunbesacte nicht großere Ausbehnung, Restigkeit und Beftimmtheit gegeben sei, boch fei es beffer, vorläufig einen weniger vollkommenen Bund ju fchließen als gar teis Und Sannover: "nur jum Theil konne ber Bertrag bie Erwartungen ber Nation erfullen; es fei Bannovers Absicht gewesen, zu einem Bunde mitzuwirten, ber nicht blog ein politisches Band unter ben Staaten, .... fondern eine Bereinigung ber gefammten beutschen Nation in sich fasse; boch schließe ber Bund, wie er beliebt fei, feine Art ber Berbefferung aus, und biese in dem ermabnten Ginn au forbern werbe ber Ronig ftets bemuht fein". Und abnlich noch Unbere. Und als nach Jahr und Tag ber Bunbestag eröffnet wurde, nannte ber Prafibialgefandte "bas Nationalbedurfnig ben einzig richtigen Leitstern fur Staatenverhaltniffe", fugte bingu: "bie Beit, bie Cultur, bie Menscheit tennt feinen absoluten Grenzpunct; fo wollen auch wir bas Gebaube unferes beutschen Bunbes fur beilig, aber nie fur gefchloffen und gang vollenbet balten".

Die Geschichte nun eines Menschenalters bat gezeigt, mas ber fo gegrundete Bund zu gewähren vermocht und nicht vermocht, in wie weit er die Rechte ber Teutschheit" bewahrt, "bie Deutschen als Staatenbund wieder in die Reihe ber Dachte" eingeführt bat. Kunf Jahre mahrte es, ehe man bem Bunbesvertrage bie Bunbesverfaffung folgen ließ; nicht die Bunbesverfammlung, beren "erftes Geschaft" es batte fein follen, sondern ein Ministercongreß in Wien verfaßte fie; und bas geschah unmittelbar nach ben Rarlsbaber Befdluffen. "Im Gefühl, bag man Unrecht begebe", schrieb bamale einer ber Bunbestagsgesandten, "bat man es mit bem Mantel ber Nothwendigkeit bedect und getrachtet, fo fcnell als moglich barüber hinauszugleiten; wie wird die Rachwelt barüber benten, wenn fie etwa bas ju lodere Bunbebverhaltnig ju befeufgen bat". Dber ift nicht heute noch mahr, mas Graf Dunfter in ben Tagen bes Congreffes fdrieb: "ohne mahrhafte nationale Freiheit und innere Ginbeit ware bas Berbienft bes Befreiungefrieges nur eine glanzenbe Gunde".

Doch zurud zu 1815. Uebergeben wir die Fulle großer Entscheidungen, die sonst noch der Congreß vorsnahm, die über die Schweiz, die Niederlande, die Resclamationen mannigfachster Art. Die peinlichste von allen Fragen, die Bukunft Reapels, erledigte Napoleon's Rudklebr.

Belch ein Trauerspiel, das ber hundert Tage! Ober fagen wir: eine Mahnung ? und was hat fie gefrommt?

Der Gewaltige, bem fich sonft Europa gebeugt, nun war er ber Souverain einer fleinen Infel; wie erfüllte er fie mit Arbeiten, Unternehmungen, weiten Planen; ber Riefengeift rubte nicht. Er wollte grantreich vergeffen; aber vergaß es ibn ? Die Kunde von bem Sang ber Dinge bort entzunbete ihn: "Franfreich ift noch mein". Er fpahte nach Italien, nach Bien. Immer wirrer wurde bas Anaul ber biplomatischen Berhandlungen; im Beginn bes neuen Jahres ichien ber Bruch nahe. Und jagten die Bourbonen nicht gefliffentlich ihrem Sturze zu? Die Ration batte fie in 22 Jahren verlernt, hatte Ungeheures burchlebt, errungen, verloren - und nun nach bem Muen "bie fclimmfte Revolution, eine Reftauration." \* Bas alle Die Diggriffe, Aufreizungen, Maaglofigkeiten aufzahlen, mit benen fie ihre Tage bezeichnete? Es war ja ber berbfte Reft ber Emigration, "bie nie von ber geraben Linie Gewichenen", jurudgefehrt und am Ruber; bom Pavillon Marfan aus um bie "Baife bes Tempels" geschaart, regierte, tropte, verfolgte bie übermutbigfte Reaction. Das ftolgefte Beer erlitt unertraglichfte Rranfungen; bie Bonapartiften murben guruckgefett, bie

<sup>&</sup>quot; Rach bem Ausbruck von For, angeführt in ber merkwürbigen Brochure "Des Bourbons et des puissances étrangères au 20 Mars 1815.

alten Militairs gefliffentlich beleidigt, eine große Bahl von Officieren auf halben Gold gefett, mahrend ber Sof verschwendete wie ehebem, taglich allein fur bes podagris fchen Konigs Tafel 40,000 Francs. Man entwurbigte Die Ehrenlegion burch maffenhafte Berleihung an Unwurbige; es tamen bie Schweizer, bie Abelogarbe wieber auf; die Nationalgarben mußten vor ihnen prafen-Der Abel und die Pfaffen waren oben auf; Processionen, Deffen, Gelubbe gehorten zur royaliftischen Mobe, ber Tobestag Lubwig XVI. wurde mit Often-Schon marb in ben Kammern über tation gefeiert. die Rudgabe ber noch nicht verkauften Emigrantenguter verhandelt, icon bachte man auch an Rudgabe ber Nationalguter an ben Clerus, fie batte gebn Millionen Menschen in ihrem Erwerb gefahrbet. allem Schaben und Gefahrbe feinerlei Erleichterung, weber ber Conscription, noch ber Steuern, noch ber Preffe; felbst bie verheißene Umnestie marb eine Luge. Und wo war Schut und Rettung vor biefer maaß. lofen Rudwalzung? unmöglich konnte es fo weiter geben, fo bleiben; es brannte bie Schmach ber fremben Siege, es emporte ihr Bert, bie neue Regierung; mit jebem Tage wuchs bie Sehnsucht nach Beranderung, nach Rache, nach Napoleon.

Am 1. Marz lanbete er mit seinen 1200; welch ein Empfang in Antibes! mit jedem Marsch weiter wachsender Jubel, Buftromen der alten Cameraden, der Bataillone in Waffen, der Bevolkerung. Und bann

jene freisinnigen Berkundigungen von Lyon; nun durfte jeder Zweifel schwinden; bis Paris hin Ein Triumphzug. Wie kläglich zerrann die Kraft und der Muth dieser Bourbonen, am Morgen des 20. März slüchtete der König nach Gent, am Abend zog der Kaiser ein. In Wahrheit: l'empereur s'est montré et le gouvernement royal n'existe plus. \*

Und ber Congreß in Bien ? Schon zuvor hatte Talleprand die Entfernung Napoleons nach irgend eis nem fernen Giland beantragt, als batte ber Bertrag von Kontainebleau ihm nicht als Souverain Elba überwiesen; je langer je mehr verlor man jene Einbrude gewaltiger Abwehr, unter benen ber Bertrag geschloffen mar, und unter ben Ginfluffen ber bourbonischen Dis plomatie entwöhnte man fich aller Ruckficht auf ben nicht mehr Furchtbaren; auch in ber Diplomatie wurde es Ton, fein nur als bes leibhaftigen bofen Principes ju gebenten. Da ploglich, welch ein Schreden, am 6. Marg bie Nachricht feiner Entweichung; wie nur entging er ben englischen Rreugern ? "wir hatten feinen Befehl ihn aufzugreifen " fagte Gir Gibnen. nur ift er? nach Italien furchtete man. Als man erfuhr, bag er in Frankreich gelandet fen, athmete man auf, bort in bem großen und farten Ronigreich hielt man ibn verloren, endlich ber Strafe verfallen; wie auch

<sup>\*)</sup> In dem Circulaire an die fremben Sesandten vom 30. März 1815.

fonft in ihren Intereffen getheilt, gegen ihn waren bie Machte einig; am 13. Mary ward von ben acht Machten jene berühmte Achterklarung erlaffen : "Durch feine Entweichung habe er ben einzigen legalen Titel gerftort, an ben feine Erifteng noch geknupft mar; er habe sich felbst bamit bes Schutes ber Gefete beraubt; obichon überzeugt, bag fich gang Frankreich um bie Rahnen feines legitimen Souverains ichaaren werbe, um biese dernière tentation d'un délire criminel et impuissant in ihr Nichts jurudzuschleubern, erflaren fich bie Dachte bereit bem Konig von Kranfreich und ber franzosischen Nation auf beren Aufforderung jegliche Bulfe zu leiften"; fie vertunden baber : que Napoléon Buonoparte s'est placé hors des relations civiles et sociales et que comme ennemi et perturbateur du repos du monde il s'est livré à la vindicte publique.

Furchtbare Worte! Schon war er in Paris; nie genug bewundern kann man die Kühnheit, Einsicht, Großartigkeit seiner erneuten Regierung; er schien Ernst mit einer freisinnigen nationalen Regierung zu machen; "mein Verdienst ist die Nation errathen zu haben". Er übergab Carnot das Ministerium des Innern; daß er selbst Benjamin Constant (Inconstant) gewann, schien für die Wandelung des absoluten Kaiserthums in ein constitutionelles zu durgen. Wie, wenn nun Napoleon als Berstreter solcher Ideen auftrat? wenn er die Stimme der Bolker gewann? War denn Spanien, Italien, Deutschsland zufrieden? hatte Destreich nicht die italienischen

Regimenter nach Ungarn abführen muffen ? und was empfanden die Sachsen, Genua, Belgien ? und in Würtemberg begann der Kampf der alten Stände gegen die neue Constitution, die der König "aus freier Entschließung" gab; und die Tyroler, nun wieder beim Erzhause, baten vergebens um ihre alte Verfaffung: "Tyrol hat kein altes Recht, es ist durch die Waffen wieder zu Destreich gekommen." Gagern schreibt damals an sein niederländisches Cabinet: "wir muffen uns huten dem revolutionaren Geist in Deutschland zu viel Raum zu lassen, er nimmt alle Masken an."

Schon ftand Murat unter Baffen. Ausbrucklich hatte Deftreich ihn anerkannt, aber vom Unfang bes Congresses an protestirte Frankreich gegen fein illegitimes Konigthum; man wunschte fich seiner zu entles bigen; Blacas fabricirte Briefe, bie ihn blofftellten; Caftlereagh berief fich auf Rugents Beugnig, bag er 1814 gar nichts fur bie gemeine Sache getban, nur an feinen Bortheil gebacht habe - ein Borwurf, ber nicht bloß Bernabotte eben fo gut getroffen hatte - beshalb fei ber Congreg befugt in Betreff Reapels nur bie allgemeinen Intereffen Europa's ju Rathe ju gieben. Murat fah fein Schickfal voraus, Napoleon fcien ibm bie lette Rettung; taum bag er in Franfreich war, fo brachen bie neapolitanifden Eruppen auf, " bie Dofitionen am Do wieder einzunehmen, bie fie beim Unfchlug bes Bertrages mit Destreich inne gehabt." Er

erließ einen Aufruf an Italien, fich fur bie Unabhans gigkeit und Ginheit bes Baterlanbes zu erheben.

Das war im Anfang Aprile. Dazu bie heftige Sprache ber Opposition im englischen Parlament, ber Barm ber Blatter, bag ber Bergog von Bellington ohne Instruction jum Schimpf Englands jenen Aufruf jum Mord unterzeichnet habe. Und wie entschieben mar die Sache ber Bourbonen gestürzt, wie entschieben und mit bem Willen ber Nation Napoleon in Frankreich Monarch. Und nun tam bie Antwort auf jene Erklarung (im Moniteur vom 13. April): "fie konne nicht acht fein, ein folder Aufruf jum Mord fei wiber Religion und Moral, fei ohne Gleichen in ber Ges schichte, tonne nur bie tieffte Berachtung gegen bie Ralfcher weden; fie fei ausgegangen von bem Gefandten bes Grafen von Lille in Wien." Dann bie Rechtfertigung bes Geschehenen : "jeder Souverain habe in Beziehung auf feinen offentlichen Character gewiffe Rechte mit allen gemein; und Napoleon, in bem Bertrage von Kontainebleau als Souverain von Elba anerkannt, sei so wenig wie irgend ein anderer Sous verain unter bem Gericht bes Congresses (justificable du Congrès)"; jener Bertrag aber fei gebrochen morben, sowohl in Betreff Napoleons und feiner Kamilie, wie in Betreff ber Rechte und Interessen ber Nation: statt Parma und Piacenza mit voller Couveranis tat an feine Gemablin ju geben und feines Sobnes

Erbrecht barauf anzuertennen, habe man fur fie Guter in Bohmen ohne Couveranitat bisvonirt; bas établissement convenable fur Eugen sei nicht gewährt, bie Auszahlung ber jahrlichen 2 Mill. France Seitens bes frangofischen Gouvernement an Napoleon geweigert, Die ausbrudliche Erhaltung ber Guter ber Kamilie Napos leon fei nicht erfolgt, ihre Guter in Frankreich und Italien confiscirt; ber Monte Napoleone in Mailand fur verdiente Rrieger sei aufgehoben u. f. w.; Rranfreichs Bobl habe er bie Krone niebergelegt, ber Ration die Rechte gurudgegeben, die fie ihm übertragen; und fei nicht von ben Berbunbeten bas Recht Frankreichs, fich nun eine neue Dynastie, eine neue Berfaffung gu grunden, garantirt worden ? fatt beffen biefe Bourbonen, bie Aranfreich wie ein revoltirtes gand behandelt hatten, bas fie mit ihren Baffen wieber erobert u. f. w. \*

Merkwurdig nun, wie sich die Machte bem gegenüber verhielten. Jene Aechtung vom 13. Marz war von einem Gesichtspunct ausgegangen, den der schmahliche Sturz der Bourbonen völlig Lügen strafte. Und sofort erneuten die vier Großmächte den Vertrag von Chaumont, verpflichteten sich im Sinn jener Declaration vom 13. Marz "alle ihre Krafte gegen Napoleon und alle die, welche sich ihm anschließen, zu vereinen." Ihrer Einladung zum Beitritt solgten alle andern Rächte

<sup>\*</sup> Bericht ber Commission ber Prafibenten bes Staats: rathe vom 2. April.

Europa's; nur Spanien weigerte fich, "bei bem neuen Sinn, ben man bem Begriff ,verbundete Machte' beisege, anders beizutreten als wenn es als partie egalement principale betrachtet werde". Und England machte ben Borbehalt, daß es diefen Krieg nicht in ber Abssicht unternehme Frankreich ein besonderes Gouvernes ment aufzuerlegen.

Es waren zwei wichtige Principlen, die fo zur Frage kamen. Wenn man nicht für die Legitimität kämpfte, so war ja entschieden Napoleon der Regent, ben Frankreich wollte; und eifrig genug erbot er sich den Pariser Frieden inne zu halten. Der arge Bertrag vom 3. Januar war in seine Sande gefallen; er sanbte ihn an Alexander; freilich ohne die gehoffte Wirkung. Sodann: der Krieg war durch die vier großen Nächte beschlossen, beschlossen auch, daß sie die Waffen nicht anders als "nach gemeinsamem Einverständniß" niederlegen wollten; also die mindem Mächte sollten auch dabei wieder keinerlei Mitentscheidung haben. Die Oligarchie der Großmächte frirte sich; nicht blos Spanien, auch Niederland, auch Baiern, auch Schweden zeigten Empfindlichkeit und Mistrauen.

War es biefe Mißstimmung, war es bie ber Bolter, ober bie entschiedene Gestaltung des erneuten Raiserthums, oder das Alles zusammen; die Acht setten Anfangs Mai eine Commission nieder zu untersuchen, ob durch die veränderten Umstände eine andere Erklärung nothwendig geworden sei. Die Frage wurde (12. Mai) verneint, es wurde namentlich erklart: "bas man allerdings bie Freiheit eines Bolkes, sein Gous vernement zu andern, anerkenne, daß diese aber ihre rechten Grenzen haben musse, und daß, wenn die ausswärtigen Mächte nicht das Recht haben vorzuschreiben, welchen Gebrauch eine Nation von dieser Freiheit machen durfe, sie unzweifelhaft das Recht hatten gegen den Misbrauch, den sie machen könnte, zu protestiren."

Genug ber Ginzelheiten. Der Rrieg, ju bem man fich ruftete, mar boch himmelweit ein anderer als ber ber beiden letten Jahre; die neue Ordnung ber Dinge, bie man gut ober übel jurecht gefünstelt hatte, gegen bie "neue Revoloution", bie Napoleon begonnen, ju fichern, bas mar ber 3med. Aber mar biefe Orbnung ber Dinge "bem Rechte, ber Freiheit und Unabhangigfeit ber Bolfer" entsprechend? Satte man bie gerechten Erwartungen Deutschlands erfüllt ? hatte man nicht Italien von Reuem gerriffen ? ließ man in Spas nien nicht alles Aeraste geschehen ? spaltete man nicht Sachfen ? fubnte man bie Gunbenfculb an Polen ? und doch wrach man von den réunions forcées, mit benen Napoleon bie Bolker emport habe : "es ift wies ber"; hief es in Rriegsaufrufen, "bie Ringe, ob bie übermachtige Treulofigkeit auf's Reue mit bem Erwerb ber ganber schwelgen foll". Und ferner, war nicht bie Revolution Frankreichs eben gegen bie Unerträglichkeit ber neuen Ordnung, die die Machte eingeführt hatten ? war nicht Spanien am Ranbe einer gleichen Revolution ?

hatte nicht Norwegen sich nur durch eine solche vor der Entscheidung der Machte gerettet? Mit einem Wort, war die neue Ordnung irgend minder willkuhrlich, als die, welche sie gestürzt hatte? war nicht der ganze Unterschied, daß nun statt des herrischen Willens des Einen der gegenseitige Vortheil und die Eisersucht der Fünf entschieden hatte oder noch um die Entscheisscheidung stritt? sich wie weiland 1792 schnell einisgend, um sich wider jene Vornahmen einer erneuten Volkssouveranetät zu erheben? In Wahrheit, man machte einen Interventionskrieg.

"Mag man ben Gebanken Krieg gegen ein Indipolitum zu führen noch so sonderbar sinden, so bleiben die Mächte doch berechtigt, die Erneuerung bedeutender Macht in den Händen eines Individuums zu hindern, bessen Sebens erträgt". So Castsereagh im Parlament (28. April). War Napoleon strafbar, so war es noch mehr das Franzbsische Volk, das sich für ihn entschied; konnte Napoleon von Neuem surchtbar werden, so war klar, daß die neue Ordnung der Dinge trot der Gewaltthat gegen Genua, trot der neuen Krone der Niesberlande, tras der Berstärkung Hannovers und Baierns u. s. w., nichts weniger als ihrem Zweck entsprach. Wird man sich lehren lassen?

Riefenmäßig waren bie Ruftungen Europa's gegen ben einen Mann. Die Gesammtheit ber Streitfrafte, bie bie Berbunbeten jum Monat Juli an die frangbfischen

Grenzen zu bringen gebachten, belief fich auf 912,000 Mann; jede ber vier Großmachte ftellte bavon 150,000, England hatte fich vorbehalten bas ihm an Truppen Reblende burch Gelb zu beden, 30 Pf. St. fur ben Cavalleriften, 20 für ben Infanteriften: "in England", fagte ber Minister Castlereagh im Parlament am 25. Mai, "tofte es 60 bis 70 Pf. einen Mann ins Relb ju ftellen; im letten ichwedischen Tractat habe man fur ben Mann 40, im preußischen von 1794 fast 30 Pf. bezahlt; England werbe nur 50,000 Mann ftellen und für bie Uebrigen 21/2 Millionen Pf. gablen, bie unter bie fleinern Staaten ju beren großer Bufriebenbeit fo vertheilt werben murben, bag fie fur ben Mann 13 Pf. 2 Sh. erhielten, woruber fich England als über ein Nationalgluck zu gratuliren habe." In bem Beere Bellingtons, bas bemnachft in Belgien fampfte, waren von ben 100,000 Mann, aus benen es beftanb, etwa 40,000 Mann Englander, bie übrigen theils bie beutsche Legion, theils Sannoveraner, Braunschweiger, Naffauer, nieberlandische Truppen. Der Konig ber Nieberlande, obicon junachft gefahrbet, ftellte aus 5 Mil. Unterthanen taum 24,000 Mann. mit gerechtem Stolz werben bie Preugen auf ihr Seer von 1815 gurudfeben; Blucher führte es, 116,000 ftart fammelte es fich am untern Rhein; wieber Banbs wehren, Freiwillige und Linientruppen, wieber ber frifche Rampfesmuth ber Freiheitstriege; ibn gu meden bedurfte es nicht erft ber Berfaffungsverheißung vom

22. Mai 1815. Aber auch ba ein schmerzlicher Diston. Als etwa die Salfte ber fachsischen Truppen, Die noch am Rieberrhein ftanben, in Folge ber Theilung ihres Baterlandes unter preußischen Befehl treten fouten, - noch hatte ihr Ronig nicht in die Theilung gewilligt, fie noch nicht ihres Treueibes entbunden revoltirten zwei Batgillone in Luttid. Bluchers, Gneifenau's Leben mar bebroht; acht preußische Batgillone mußten fie umftellen, fie entwaffnen, ihre Nahnen murben verbrannt, einige Rabeleführer erschoffen, ber Reft in Fleinen Saufen unter Bandfturmescorten nach ber Beis math transportirt. "Aber por ben Frangofen und an ihren Grengen", fprach Blucher zu ben übrigen, "find wir feine Sachsen und feine Preugen; wir find alle Deutsche, wollen Deutsche bleiben und als Deutsche fiegen ober fterben; ich habe es geschworen und ibr fcwort es mit mir, ich tomme nur als Leiche ober als Sieger über ben Rhein gurud."

Der große Kriegsplan berief die übrigen heere ber Berbundeten an den Mittel = und Oberrhein, an die Alpengrenze Frankreichs; für Destreich gab Italien ben erften Unlaß zum Kampf.

Wir fahen, wie fich Murat erhob. Die Kunde von feinem Borruden machte überall in Italien bas ftartfte Aufsehen. Bellegarbe erklarte Mailand in Beslagerungszuftand, in allen Stabten ber Lombarbei und Toscana's mußten die vorhandenen Waffen abgeliefert merben, vor bem Anzuge Murats fluchtete ber heilige

Bater aus Rom, fluchtete ber Großberzog aus Toscana, ber Bergog aus Mobena; nach bem gludlichen Gefecht vom 7. April bielten bie Neapolitaner ihren Einzug in Mobena; hier wie in Reggio, Bologna, überall von bem Jubel ber Patrioten empfangen. Rurges Glud. Deftreich war langft geruftet, mit ungewohnlicher Raschheit schritt es nun ein, es galt bas Protectorat über Italien practisch zu machen. Mit den Gefechten von Tolentino (2 und 3. Mai) loste fich Murats Macht auf. Schon erschien eine englische Escabre vor Neapel (11. Mai) brobte mit Einasches rung ber Stadt, wenn nicht bie Schiffe und Arsenale ausgeliefert murben; vor einem Aufruhr in ber Stadt beforgt, gewährte bie Konigin Caroline bas Berlangte, fant felbst Buflucht auf ben englischen Schiffen. nige Tage barauf tam ber Ronig fluchtend burch Neapel, fuhr auf einem Boot nach Ischia, entkam nach Frankreich. Um 20. Mai erfolgte bie Convention von Cafa Lancy; faum bemmten bie einruckenden Deftreicher ben trunkenen Pobel; nach einigen Bochen hielt Konig Kerbinand seinen feierlichen Ginzug in Neapel, um unter bem Schut einer Destreichischen Armee, Die im Ronigreich blieb, "mit ben beiligften und unvertilg= barften Unterpfandern von Magigung, Sanftmuth, gegenseitigem Butrauen und vollkommener Gintracht fein Bolt zu begluden",\* Borte, Die Die Geschichte bis 1820 erlautern foute.

<sup>\*</sup> Borte ber Proclamation von Palermo, 1. Mai 1815.

Man hat wohl gesagt, baß größere Vorsicht von Murats Seite Deftreich gebunden, ja zur Berständigung mit Napoleon geführt haben wurde. Den schlimmsten Feind hatte Napoleon in Frankreich selbst.

"Der Liberalismus ichidt fich jum zweiten Dal an, ben Raiferlichen Thron ju untergraben; er muß in die Busahartitel willigen, er muß sich Fouche als Minister und Controleur gefallen laffen, er muß ein Dhr fur bies parlamentarifche Gefchmat haben, bas ihm fo von ganger Seele zuwider ift." Bas halfen die Concessionen; bie Ronalisten konnte man ichreden, Die Daffe für bie Ehre, bie Gefahr bes Baterlandes entflammen; aber jene Berfaffungsmanner wollten Garantien, und biese um jeben Preis. Die ift Schurkerei mit großerer Birtuofitat geubt worden als in biefer Zeit von Rouche. Minister Napoleons verhandelte er mit Metternich's Agenten in Bafel, burch Bitrolles mit Gent; felbft ju ben Orleans hielt er einen Seitenweg offen. Ras poleon burchschaute ibn, magte nicht ibn ju ftrafen, versuchte selbst bie Intrique in Bafel zu ergreifen, es miglang. Schon sammelten fich bie neugewählten Des Bie gern batte er feinen Bruber Lucian putirten. jum Prafibenten gehabt, ben Mann bes 18. Brumaire; es miglang. Wohl rief des Kaifers Unrede (am 7. Juni) fturmifchen Beifall hervor; aber Lepels letier's Untrag ihn Retter bes Baterlandes zu nennen, murbe mit Indignation verworfen: " Buten wir uns",

fagte Dupin, "vor jener Anbetung, welche fruhere Rammern nur ju fehr irre geführt hat."

Napoleon mußte durch Siege die Intriguen zu überholen eilen. Für den außersten Fall ward Paris und Lyon befestigt. Ehe sich die Uebermacht des Feindes sammelte, warf er sich in den Angriff: ein glücklicher Schlag in Belgien, und das chimarische Reich des Draniers brach zusammen, das Toryministerium stürzte, und die Opposition eilte den Frieden zu machen, den sie so oft gepredigt.

Am 14. Juni hatte ber Kaiser 130,000 Mann an ber Nordgrenze. Es ist gewiß, daß Wellington keinen Angriff erwartete; Fouché hatte zum 15. Juni eine Revolution in Paris hoffen lassen. An eben diesem Tage warf Napoleon die preußischen Vorposten aus Charleroi, die englischen auf Quatrebras zurud; er schob sich zwischen beibe Armeen; jeder einzeln überlegen hoffte er sie nach einander zu überwältigen. Er wandte sich zunächst gegen Blücher, in der Ueberzeugung, daß die über 20 Meilen auseinander stehende englische Armee sich nicht schnell genug concentriren werde, um Hulfe zu leisten.

Blücher hatte sofort am 15. seine Armee rechts hin nach Ligny concentrirt, nur bas Bulow'sche Corps konnte von Luttich her kaum zur rechten Zeit eintreffen; am 16. Mittag sprach ihn Wellington bei Ligny, versprach um vier Uhr mit 20,000 Mann von Quatrebras her zu ihm zu stoßen. Während Nen sich gegen Quatresbras wandte und in einem hochst blutigen Gesecht den Oropsen Freiheitstriege. II.

Keind so fesselte, daß die Hullesendung unmöglich wurde, warf sich der Kaiser selbst auf die preußische Stellung bei Ligny; auf beiden Seiten 80,000 Mann, auf französischer Seite die Uebermacht an Artillerie. Um zwei Uhr begann das Geschückseuer; bald war die mörderische Schlacht in Gang; man gab und nahm nicht Pardon; schon waren Blücher's lette Reserven verwandt; Ligny war nicht länger zu halten; den Weichenden stürzte die ganze Reitermasse des Feindes nach; noch einmal an der Spitze von nur 6 Schwadronen warf sich ihr Blücher entgegen, ein Schuß flürzte sein Pserd über ihn; der siegende Feind jagte vorüber, dann noch einsmal geworsen, zurück, wenigstens der Feldherr war gezrettet. Grouchy erhielt den Besehl, die Geschlagenen zu versolgen, gänzlich auszureiben.

Erst am Morgen des 17. Juni ersuhr Wellington die Rieberlage der Preußen; er mußte erwarten, daß sich Napoleon nun mit ganzer Macht auf ihn sturzen werde; er sammelte seine Corps ruckwarts vor dem Ausgang des Soignewaldes, 3 Lieues von Bruffel; in Waterloo nahm er sein Hauptquartier. Er hatte 70,000 Mann und 230 Geschütze gegen die 75,000 Mann und 300 Geschütze, mit denen Napoleon heran kam. Er sandte an Blücher, ob er zwei Divisionen zu Husse schner, er werde mit der ganzen Armee kommen war die Antwort; unverfolgt, unter strömendem Regen waren die Preußen von Ligny nach neuem Ramps durstend gen Waveren marschirt.

So ordnete Bellington fein Beer bicht und tief; es galt, Stand ju halten bis bie Preugen bie Ents scheidung brachten. Um 18. in ber Mittagestunde bes gann ber Raifer bie Schlacht. Mit welcher Rubnbeit warf fich Schaar auf Schaar wiber ben Reinb; bem immer wilberen Anfturz trotten Bellington's Bierecke mit unerschütterlicher Festigkeit; "werden fie nicht endlich ben Ruden febren?" Es war hobe Beit; amei Stunben icon wehrte Lobau bem Borbringen Bulow's; bann um feche Uhr war Blucher mit bem gefchlagenen Beere von Ligny am Saum bes Schlachtfelbes. Bohl mochte Rapoleon erbleichen; er raffte feine letten Res ferben gufammen, feine letten Garben fturgten in bie Schlacht; es mar ber furge furchtbare Tobestampf ber kaiserlichen Armee. Dit ber Abendbammerung vollige Niederlage, ein graflich gemengter Knauel beispiellofer Alucht; "ben letten Sauch von Menichen und Pferben aufbietend" verfolgte Gneisenau; "bie gange Racht burch fein Stillftand, Trommel und Rlugelhorn ber Preugen unablaffig im Dhr ber fliebenben grangofen".

Napoleon war zugleich mit der Nachricht ber Niesberlage in Paris (21. Juni): er muß abdiciren, fluftersten sich "die kleinen Berschwörer" zu. War denn Alles verloren? wann mehr als jeht hatte sich Frankreich sest und dicht an den Monarchen seiner Wahl schließen muffen. Statt bessen erklarte sich die Kammer auf Lafapette's Antrag in Permanenz, beschied die Minister zu sich: "nur Ein Mensch steht zwischen Frankreich und

bem Frieden". Wie, wenn er die Kammern auflöste, die Dictatur übernahm, die Massen aufrief? sie jauchzten ihm zu, wo er sich zeigte, forderten Wassen; die harten Hände hätten Frankreich und ihn gerettet; den liberalen Männern galt die Charte über beide. "Ich will den Bürgerkrieg nicht", sprach der Kaiser. Am 22. Juni dictirte er Lucian seine Abdankung: "ich bringe mich dem Haß der Feinde Frankreichs zum Opfer, möchte ihre Erklärung aufrichtig gewesen sein; mein politisches Leben ist beendet; ich proclamire meinen Sohn Naposleon II. als Kaiser der Franzosen".

Sofort ernannten die beiden Rammern eine provis sorische Regierung - nicht Regentschaft; ihr Prafibent wurde burch die Majoritat einer Stimme Fouche, es mar feine eigene. Bas allen Beimlichkeiten nachgeben, bie er mit perfiber Berwegenheit trieb. Blucher ants wortete feinen Sendlingen: "mit einer Nation wie bie frangofische konne man in Unterhandlungen nicht eingeben". Deffelben Tages (24. Juni) lub Bellington Lubwig XVIII. nach Cambran; "er tomme", verfundete ber Konig, "fich zwischen die allierten Armeen und Frankreich zu ftellen". Ber hatte ihn zurudgewunscht? aber Fouche leitete bie Stimmung in Paris auf ibn. Bahrend die Reprasentanten eine neue Berfassung des battirten und bie gersprengten Saufen ber Armee fich sammelten, brang Blucher gen Paris. Um bie Stadt ber begannen Gefechte; aus Malmaison bot Napoleon feine Dienste als General an; "er werbe ibn verhaften

laffen, wenn er nicht von bannen gebe", antwortete ber getreue Davouft. Fouché brangte zur Capitulation und Bellington rieth Blucher, es nicht jum Teugerften ju treiben. Um 3. Juli tam die "Convention" zu Stande; fie gebot Abzug ber frangofischen Armeen hinter bie Loire, Deffnung ber Barrieren von Paris. batte man Paris mit Einquartierung ju verschonen gebeten, umsonft bas Nationalmufeum zu respectiren geforbert; "er werbe, mas preußisches Eigenthum fei, jurudnehmen", erklarte Blucher; und als gegen jebe nicht nationale Regierung protestirt warb, "man konne fonst fur bie Rube Frankreichs nicht einfteben", antwortete er, er fei erbotig, fie mit preußischen Bas taillonen zu sichern". Wohl verwahrte die National= reprafentation noch bieg und bas. Um 7. Juli rudten 50,000 Preugen in Paris ein; die provisorische Regierung lofte fich auf, ber Sigungefaal ber Nationalreprafentanten marb verschloffen; Zags barauf ber Einzug Ludwig's XVIII.; Die zweite Restauration war gemacht, Talleprand und Fouché, Intrigue und Berrath, ihr erftes Ministerium.

Napoleon hatte Malmaison verlaffen, sich gen Roches fort gewandt; er wollte nach dem freien Amerika. Maitland lag mit dem Bellerophon vor dem Hasen, versagte ihm die Flucht, erbot sich, ihn nach England zu führen. Glaubte der Entthronte an Englands Großsmuth? "ich begebe mich unter den Schut der Gesete Englands", schrieb er dem Prings Regenten, "um den

ich Sie als den mächtigsten, standhaftesten und edels muthigsten meiner Feinde anslehe". Im Hafen von Plymouth erwartete er die Antwort; am 7. August ward "General Buonaparte" nach Sta. Helena abgeführt.

Run alfo wird Friede und Glud und aller Segen mahrhafter Freiheit über Europa fein!

Sprechen wir nicht von ber Nache ber zweiten Resftauration, von Ney's, Labedondre's hinrichtung, von ben Proscriptionslisten, von ben katholischeroyalistischen massacres du midi — Grauelscenen, wie sie scheußelicher bie Revolution nicht gehabt hat. War doch die Legitimität wieder hergestellt, das monarchische Princip gegen die Revolution gerettet.

Bedurfte es eines neuen Friedensschlusses? Freilich, gern hatte man geltend gemacht, daß die große Ration nicht für die Missethaten des Corfen leiden durfe; aber wehrten sich nicht eine Menge Festungen noch dis in den Herbst hinein? hielten nicht die 900,000 Verduns deten allein, die im Lauf des Julimonats einruckten, die Erbitterung des bewältigten Bolkes nieder?

Freilich; ein neuer Friede, ein völlig neuer that hoch Roth; die hundert Tage waren eine scharfe Kritik ber Behler, die man im Jahre zuvor gemacht, der Prinscipien, zu benen man sich hatte beschwagen laffen; jett ober nie war es Beit, das Berfaumte nachzuholen, das Berkehrte zu bestern; "handeln die Berbundeten nicht in diesem Simme", schrieb Gneisenau am Tage des

Einzuges in Paris, "so ziehen sie sich aufs Neue bie Bormurfe ber Bolter gu".

In jenen Siegestagen war zu Bien die beutsche Bundesacte und die große Schlußacte sertig geworden. Sollte man denn die ganze kunstliche Arbeit noch einsmal machen? weder Destreich hatte Grund dazu, seit es Italiens Schickal entschieden, noch Rusland, da jede Aenderung nur Deutschland starten konnte, noch England, da es zu allem Früheren noch die sogenannte Schusherrschaft über die "vereinigten Staaten der jonisschen Inseln" und, wie man sagt, "die Berpflichtung Destreichs, nur kleinere Kriegsschiffe zu bauen", gewann. Aber Preußen hatte von Neuem höchsten Ruhm errungen, warf ihn jest für das deutsche Interesse in die Bagschale.

Bieber verhandelten die großen Rachte. Rußland hielt sich befugt, die Initiative zu ergreifen: "allerdings sind Garantien von Frankreich zu fordern, aber welche? Gebietskurzungen wurden die Nation zur Wuth reizen, den legitimen Thron untergraben, alle Gewaltthat der Revolution rechtfertigen; nur moralische Garantien suhren zum Biel". Scharf dem entgegen die Denkschrift humboldt's: "die Frage ist leicht zu entscheiden, wenn man sie richtig stellt; die Sicherheit Europa's zu gründen ist der Iwed; Frankreich muß reelle Sarantien geben, muß seine gewassnete Angrisslinie ausgeben, jene dreissache Festungsreihe"; — es galt Elsaß und Lothringen. "Aber die Schwächung Frankreichs", sagte England,

"wurde bas Gleichgewicht Europa's ftoren." wenn sich nun Deftreich mit Preugen vereinte? nur wem wurden jene Erwerbungen gufallen? fchlug eine Art von Mittelweg ein: "ber 3med bes Rrieges fei gewesen, ben fur bie gesellschaftliche Orbs nung subversiven Grundfaben, auf bie Buonaparte feine Usurpation gegrundet habe, Bugel anzulegen; aus einem neuen Umfturg ber einmal gegrundeten Berhalts niffe murbe nur ber bewaffnete Jacobinismus Bortheil gieben; man muffe Frankreiche Ungriffsfraft ichmachen, bazu werde genügen, wenn es feine erfte Festungsreihe abs trete, - wenigstens rafire". Damit mar Preugen allein; follte es bie Beibulfe ber übrigen beutschen Staaten aufrufen? etwa Montgelas? etwa Sachfen? überbieß zeigten ja ichon bie Machte zweiten Ranges "un desir inquiet d'être informées de nos transactions et d'y prendre part". \* Freilich, es hieß in ben Accessions, vertragen Baierns, Burtembergs, Underer, fie follten aur Berathung bes Friedens jugezogen werben, "fo weit es ihre Intereffen betreffe", und wohl hatten fie ein Intereffe babei, ob bie Grenzen bes Baterlandes ficher ober offen, ob Stragburg, ber Schluffel Deutschlands, ferner in Reindes Sand fei. Preußen fand bamals am Scheibewege; es war ein Augenblick, mo es trot Baiern und hannover, trot Baben und Burtemberg für bie Sache ber Nation hatte eintreten,

<sup>2</sup> Barbenberg in ber Rote vom 8. September 1815.

jenes damals ausgesprochene il n'y a pas d'Allemagne hatte Lugen strafen konnen. Harbenberg stand an der Spitze des Cabinets, er gab Humboldt's Antrage auf, entschied sich für die russich englischen. Wie zurnten Stein und Gneisenau und der schlichte Bulow und York; mit Muhe nur hielt man den alten Blücher von dem Duell mit dem Staatskanzler zurud. Deutschslands Zukunft war entschieden.

Eben jest wich das Ministerium Fouches Talleprand, von der royalistischen Reaction überholt. Richelieu, ber so lange Souverneur in Odessa gewesen, den Kaiser Alexander mit seinem Bertrauen beehrte, solgte ihnen. Er war es, der den zweiten Pariser Frieden — "mehr todt als lebendig", sagt er selbst — am 20. November 1815 unterschrieb. Frankreich ward auf den Bestand von 1790 zurückgebracht, trat Landau, Saarlouis u. s. w. ab; Savoyen kam wieder an Sardinien, das freilich auch Senua behielt; eine Occupationsarmee von 150,000 Mann sollte fünf Jahre lang die Ruhe Frankreichs sichern, Frankreich 700 Millionen Contributionen zahslen u. s. w.

Sind wir endlich am Biel? Rapoleon ift beseitigt, bas Werk bes Congresses durch einen glanzenden Feldzug bekräftigt, burch einen neuen Frieden besiegelt. Es sehlt noch ein Act, der das Errungene zusammenfaßt und als heiliges Bermachtniß ber Zukunft überweiset.

Um 26. September 1815 ichloffen Alexander, Frang und Friedrich Wilhelm mit einander ein Freundschafts.

bundniß eigenthumlicher Urt: "Ungefichts ber ganzen Welt verfunden fie ihren feierlichen Entschluß, binfuhro bloß die Borschriften ber heiligen Religion unferes Beilandes jur Richtschnur zu nehmen, namlich bie Borschriften ber Gerechtigkeit, ber driftlichen Liebe und bes Friedens. Demzufolge kommen fie in folgenben Artiteln überein: 1) ben Borten ber heiligen Schrift gemaß, welche verordnen, baß fich alle Menichen als Bruber ansehen sollen, wollen fie burch bie Banbe einer wahren und ungertrennlichen Brüberschaft vereinigt bleiben, und inbem fie fich als Banbeleute betrachten, werben fie fich in jebem Kall und bei aller Gelegenheit Bulfe und Beiftand leiften, fich in Sinficht ihrer Unterthanen und Armeen als Familienvater ansehen, fie in biefem Beifte ber Bruberlichkeit leiten; 2) fie feben fich nur als Abgeordnete ber Borfebung an, um brei 3weige einer und berfelben Familie ju regieren; ber einige Souveran ift ber, bem allein bie Macht gebuhrt, ba fich in ihm finden alle Schate ber Liebe, ber Biffenfcaft und Beibheit; 3) alle biejenigen Machte, welche fich ju biefen geheiligten Principien bekennen, werben mit eben so viel Bereitwilligkeit wie Jumeigung aufgenommen werben in biefe beilige Mliang."

Dieß Bundniß schlossen die brei Monarchen in ber larmenden Weltstadt, während noch ihre Diplomaten haberten und feilschten. Und alle chriftlichen Fürsten Europa's traten bei, nur England nicht, besten Regent burch die Eigenthumlichkeit ber englischen Berfassmag

gehindert zu sein erklarte, sonst seine personliche Anshänglichkeit an die geheiligten Grumbsate aussprach; — und, nicht minder bedeutsam, der Papst nicht, der freilich auch, wie seine Vorweser gegen den großen Friesden von 1648, so gegen die Beschluffe des Congresses und insonderheit gegen die Beraubung der deutschen Kirche protestirt hatte; "nach seiner Meinung", ließ er antworten, "bedurse es neben der allerchristlichten Kirche keines anderen heiligen Bundes".

Es wurde weber richtig noch billig fein, wenn in biefer mertwurdigen Acte ein gewiffer Schwung ber Empfindungen, eine gewiffe Muftit fürftlicher Entschlies fungen verkannt wurde. Man fühlte fich am Schluß einer ungeheuren Beit; "ben nur ju lange beunruhigten Bolfern" schuldete man endlich einen bauernden Frieben; ber mubfam genug ju Stanbe gebrachte burfte, wenn auch teineswegs "als ber einzige, ber Dauer verfichern tonne, ba er auf bie naturlichen Bedurfniffe ber Staaten gegrundet fei",\* fo boch ale ber gur Beit einzig mbaliche erscheinen. Da war es wohl ber Dube werth. ibn fo gut wie moglich ju festigen, ju feiner Bewahs rung und fegenbreichsten Benutung fich gegenseitig ju ermahnen und bas Wort zu geben. "Im Ramen ber beiligen Dreieinigkeit" verbruderten fich die Furften, ben Frieden zu erhalten, jeden Zwift in Bruberlichkeit und Chriftlichkeit zu vertragen, einander bei jeber Gelegenheit bulfreich zu fein.

<sup>&</sup>quot; Raifer Frang bei ber Bulbigung Eprols am 30. Mai 1816.

Nur freilich — ber Sachsenkönig, ber danische hatten allerjungst gar Anderes zu erfahren gehabt; und als Baiern nicht geneigt war, alte Besitzungen gegen Gesbiete jenseits des Rheins an Destreich zu vertauschen, hieß es: "der Kaiser könne die Möglichkeit einer Beisgerung von Seiten Baierns, in die durch die ersten Mächte unterstützte Ausgleichung, einzugehen, nicht zuslassen", und danach die Warnung "vor den unangesnehmen Verwickelungen, die ein den kaiserlichen Ansichten widersprechender Ausgang unzweiselhaft herbeisühren werde". Und das war in den ersten Monaten der heiligen Brüderschaft und zwischen Genossen auch des beutschen Bundes "zur Erhaltung der Unabhängigkeit und Unverletharkeit der einzelnen beutschen Staaten".

Freilich war ber Eintritt in die heilige Allianz nichts Anderes als freier Entschluß, aber sie war gegrundet mit der Absicht ber Ausbreitung, zum Zeugniß, daß die drei Gründer nicht einen anspruchslosen Kreis perssonlicher Innigkeit und guter Borsage inne zu halten, sondern ein bestimmtes System zur Geltung zu bringen gemeint waren.

Unzweiselhaft ein System zur wahren Begludung ber ihrer Leitung anvertrauten Bolter. Rur wie versstanden sie sie? weß Beges strebten sie sie zu erreichen? Rach ber heiligen Acte empfahlen sie ihren Boltern "mit ber zärtlichsten Sorgfalt, als bas einzige Mittel bes Friedens zu genießen, der aus einem guten Gewissen entspringt und allein dauerhaft ift, sich täglich mehr in

ben Grundfagen und in ber Ausübung ber Pflichten gu beftarten, welche ber gottliche Beiland Die Menschen gelehrt hat". In Bahrheit, erhabene Behre; nur die fie empfahlen, hatten fie felbft bas gute Bewiffen zu foldem Frieben ? ober ift bas Gemiffen nur ein Servitut ber Unterthanen? bindet nur die Kursten nicht das gegebene Bort, Die feierlich übernommene Rechtspflicht? find fie über allem Recht und Gefet, auch bem fitte lichen? Nicht boch: bie Genossen bes Bunbes nennen ausbrudlich, "als Richtschnur sowohl für bie Bermaltung ihrer Staaten als in ben politischen Berbaltniffen mit jeber anderen Regierung bie Borfcpriften unferer beiligen Religion, die weit entfernt bloß auf bas Privatleben anwendbar zu fein, vielmehr auf die Entschluffe ber Kursten unmittelbar Einfluß haben und alle ibre Schritte leiten muffen, ba fie bas einzige Mittel find, bie menschlichen Einrichtungen fest zu grunden und beren Unvollkommenheiten abzuhelfen". Und biefe Borfdriften find "bie ber Gerechtigfeit, ber driftlichen Liebe und bes Friedens;" tann es tiefere Motive, tann es eine eblere Richtschnur geben? wird bas nicht ein mahres Gottesreich auf Erben werben ? Rur jene Gerechtigkeit will nicht bie gewöhnliche burgerliche ober weltliche fein, wo Recht gegen Recht und Pflicht gegen Pflicht fteht in gleicher Berantwortlichkeit und Gegenseitigkeit, ohne Unfeben ber Person; es ift bie Gerechtigkeit, bie ba auf Dant und finbliches Bertrauen rechnet", \* bie bisciplis

<sup>&</sup>quot; Raifer Frang bei ber Bulbigung Salzburgs.

narksche ber Erzieher, Wormunder und Familienväter; wie nach dem Frieden die Franzosen mit 150,000 Mann Besatung erzogen und die Ungehörigkeiten Süditaliens durch die östreichische Occupation gezüchtigt werden. Also nicht Gesetz und Recht, Versassung und Herkommen haben die Fürsten des heiligen Bundes als ihre Rorm, sondern die Tiese ihrer religiösen Empsindung und der christlichen Liebe; sie sind die guten Hirten und ihre getveuen Unterthanen wieder "eine Heerde frommes Vieh, die sie spielend vor sich her treiben"; sie versahren als "Bevollmächtigte der Vorsehung", dem Allerhöchsten Herm und ihm allein sind sie Rechenschaft schuldig; und wer mag "eine bessere Sewährleistung geben oder sordern, als diese, die da strömt aus dem Leben und wurzelt im Glauben".

Durchdringen wir endlich die frommen Umhültungen. Die so hoch Begnadeten sind durch die heilige Acte zusammengetreten zu einer "wahren und unzertrennlichen Brüderschaft," sie werden sich "bei allen Gelegenheiten und in jedem Falle Hulfe leisten". Halfe gegen wen? woher broht Gesahr? von den Ungläubigen? der Großtürk ist ja nicht bloß ohnmächtig, er ist legitim; von der Freiheit Nordamerika's? sie will nur ihres Rechtes leben. Aber die hundert Tage haben bose Möglichkeiten gezeigt; und auch in Italien wühlt tiefer Groll und in Deutschland gerechte Entrüstung, die Polen im Posenschen haben nicht glauben wollen, daß man sie wieder von ihren Brüdern gerissen habe; dann Spanien unter

rachgierigster Reaction, bann Belgien, bann Finnland, bann Tyrol — wo ift ein Fleden des Continents ohne bittere Enttaufchung, ohne tiefnagende Gahrung? Bohl ift's an der Zeit, daß die Fürstlichkeit zusammentritt zur Sicherung ihres Friedenswerkes, zur Gesammtburgschaft der Legitimität.

Der Legitimität! Einst freilich hatten tausenbfach verschlungene und sich gegenseitig bindende Rechte, Freiheiten, Autonomien den legitimen Rechtsbestand gebildet; und wenn Gewalt ihn da oder dort durchris, das Recht überdauerte die Gewalt, nur der eigene Wille konnte es aufgeben. Und nun? das Wort Legistimität ist zusammengeschrumpft, bedeutet nur noch die dynastische Fürstlichkeit; alles sonst gleich legitime Recht ist untergegangen oder gilt dafür, der Fürst allein in seiner Gnade und Einsicht kann neues gewähren, über das Db und das Wann wird Er sich entschließen, über das Wie der Betheiligten Rath hören oder auch nicht hören, wie es ihm gut dunkt. Er ist der Mandatar der Vorsehung, ihr allein schuldet er Rechenschaft.

Das ift nun bas monarchische Princip. Drei Jahrhunderte hatte die Fürstenmacht gearbeitet, das tiefgewurzelte Rechtsleben, das uns das hinsterbende Mittelalter vererbt, auszureuden; mit dem Rationalismus der Staatsidee, des Gesammtinteresses, des Gemeinwohles angreisend und an sich raffend hatte sie alle Wehren des alten Rechts gebrochen, das Rechtsgefühl in den Bolfern abgetobtet, — zum Bohl des Bolfes, als heilige ber 3med die Mittel. Dann einen Augenblid ftodte sie, ward irre: ein Bolt erhob sich in Kraft berselben Ibeen, versuhr mit noch kuhnerer Gewalt, wagte jegliches Mittel; — Revolution nannte man es. Bis dann beren Meister kam, mit ihren eigenen Kunsten bas monarchische Princip vollendete.

Und nun? Immer bewundern wird man die prophetische Weisheit, mit der der Absolutismus sich in der danischen lex regia ausgesprochen. Unter andern legt sie der Krone nicht bloß alle Macht und Gewalt bei, die es giebt, sondern auch alle, die kunftig noch wird gesunden werden. Die Machtvollkommenheit, die Naspoleon zur höchsten Virtuosität ausgebildet, sie galt nun als Attribut der Legitimität, und schien erst damit an ihrer rechten Stelle; nun, mit der Zuversicht vollkommenster Machtmittel, sagte man: "Aules für das Bolk und Nichts durch das Bolk". Denn, wie schon Ludwig XIV. gelehrt, "das Volk hat immer Unrecht, wie schlecht auch ein Fürst sein moge, Empörung wider ihn ist unendlich verbrecherisch".

In Wahrheit, bas Princip der Legitimitat ftand in reichster und reifster Bollendung.

Den ganzen Continent hat es inne. Bas gab es ba fonst ftolze Republiken, reichsfreie Gemeinden, Bahl-fürstenthumer, in Menge kleine Souveraineten und halb-souverainetaten, Uebergange aus ber tiefen Masse bis zu ben hohen Sipfeln. Das alles ist nun glucklich abgethan, in ber großen Umwalzung sind alle jene

bybriben Bilbungen untergegangen, ein fleiner, icharf umgrenzter Kreis monarchischer Familien allein ift übrig, an ihnen hat sich bas Chaos herrenloser Besite frystallifirt. Die boben Souvergine bestimmen fortan, trot aller geographischen, biftorischen, volksthumlichen Begebenheiten die Staatbinbividualitaten, geben ihnen ihr Geprage. Es giebt fortan nur Monarchen und Unterthanen.

Und eben fo an Befugniß hat bie Furftlichteit alles Sochfte erreicht. Alle ftanbischen Rechte find entweder todt ober nur, fo weit fie todte Form und Schnorkel find, gebulbet. Bas ber Souverain will, ift bochftes Gefet, mas er forbert, Pflicht, mas er gemahrt, freie Gnabe; felbft ben religibfen Ueberzeugungen zeigt er ihre Bege, felbft ber offentlichen Meinung wird nur Lob und Dank gestattet, die Censur lehrt fie, "wie man von allen treuen, loyalen und unterthanig gehorfamen Staatsburgern geurtheilt miffen will"; felbst ber Biffenicaft flutt man ihre freien Schwingen, auf bem Berwaltungswege wird ber Philosophie ihr Maag gefunden und allerhochfte Befehle feten fest, mas ber Geschichte bafür gelten foll gefcheben ju fein. Jenes fuhne Dostulat des monarchischen Rationalismus l'état c'est moi, nun ift es ba als ein vollenbetes, unumftofliches Resultat.

Die Legitimitat ift zu bem Puncte gelangt, wo man bem Augenblid juruft : "wie schon bift bu", und bem Bechsel irbischer Dinge : "balt inne". Go geht fie baran, einen bauernben Frieden zu grunden, einen Gottesfrieden auf Erben. Bas nun ift, wie auch immer es geworben 46

und gewonnen ift, hinfort foll es als ein wahres und achtes Recht gelten, als ein heiliges Recht über allem Banbel sein, und bas fraft ber Lehre ber chriftlichen Resligion, bas ift bes Friedens, bes Gehorsams, ber Demuth.

Der Monarchismus wird conservativ, geht über zur Defensive.

Ich mochte nicht migverstanden werden. Schon im Früheren ist dargelegt, welche tiese und, so Gott will, noch lange nicht erschöpfte Bedeutung das wahre mos narchische Princip hat. Die heilige Aliance hat es vollkommen versehlt; mit oder ohne Versassungen, altsständischen oder neu liberalen, sind ihre Staatsgestaltunsgen Verirrungen, Bastardsormen, Täuschungen, immers hin mit der Rechtsertigung der frommen Absicht, der erziehlichen Heilsamkeit, des allein richtig verstandenen Bolksinteresses, einstweiliger Unvermeiblichkeit.

Und fo schweres Bort Angesichts fo behrer Fürsten, fo ausgezeichneter Staatsmanner?

Wir kommen zu ber peinlichsten Erörterung. Der heilige Bund war ausgegangen von dem Selbstherrscher aller Reußen, vollendete die russische Suprematie. Wie künstlich war sie diesem Ziele nachgegangen, bald mit England, bald mit Napoleon liebäugelnd, dann wider ihn an der Spise der nationalen Erhebungen, endlich in Paris Herstellerin der Bourbonen. Gegen ihre Dictatur auf dem Congreß schlossen diese Bourbonen mit England, mit Destreich, mit den kleineren Staaten das Bundniß vom 3. Januar 1815. Aber die hundert

Tage zeigten, baß nicht Rußland, sonbern die Revolution die nachste Gefahr sei; und gegen diese Gefahr erdssnete Rußland seine heilige Alliance, jener Intrigue gegenüber ein Princip, den Diplomaten und ihren Kunsten gegenüber ein monarchisch legitimes System acht fürstlicher, personlichster Entschließungen.

Bie ftolg mar Englands Sieg bei Baterloo; aber bas verknocherte Pitt'sche System arbeitete Rugland in bie Banbe, indem es Deutschlands Erftarkung hemmte. Pitt bat einst gesagt, "England sei verbammt, gegen Frankreich und Irland ungerecht zu fein, wenn es nicht fcnell zu einer Macht britten Ranges binabfinken wolle". Man that, als genuge fatt Frankreichs Nas poleon; England entwurbigte fich ju bem Befangnigbienst von Sta. helena, und Bellington blieb als Chef und Reprafentant ber Bewältigung in Frankreich, wabrend fein Kouche bas Ministerium an Alexander's Bertrauten abtreten mußte. Das fur bie entente cordiale vom 3. Januar. Bas hatte England fur bie neue Krone ber Nieberlande gethan! es war in Soffnung auf bes neuen Konigs Bermablung mit ber Thronerbin Englands, in Soffnung, an ben Rheinmundungen eine englische Secundogenitur ju gewinnen; nun vermabite Alexander feine Schwester an ben Konig. Spanien zerftorte bie mufte Reaction allen Ginflug, ben England gewonnen ju haben vermeinte; in Stalien blieb nach Murat's Sturg auch nicht eine Sanbhabe fur bie britifche Politit; felbft ber Divan mar wegen

ber jonischen Inseln abgewandt. Mit einem Bort, England hatte alle continentalen Beziehungen verloren; bem Torpcabinet gaben die wilden Gahrungen, die das heim aufbrachen, vollauf zu thun; wie mit gebundenen Sanden mußte es die Uebermacht Rußlands auf dem Continent wachsen sehen; selbst Karl Johann's Plane wider die Verfassung Norwegens zu unterstügen untersließ es, da sie Rußland verbat.

Aber Deftreich? aber Preugen?

Man pflegt bie Politik Deftreichs zu bewundern; wenigstens groß und guten Gewiffens ift bie nicht, welche fich mit bem après nous le déluge zu trôsten weiß. Wenn gewaltsam, so boch offen und fuhn mar Joseph's II. Streben gewesen; und ber Berfuch, aus ben Gubernialtäuschungen zu ber Bahrheit nationaler Belebung ju gelangen, lohnte fich mit bem Belbenkampf von 1809. Seitbem hatte bie alte biplomatische Beise wieber die Leitung bes Innern; gludlich, bie Monarchie arrondirt zu haben, forberte fie von ben Boltern nichts als "finbliches Bertrauen", nichts als politische Paffivitat, aber biefe burchaus, mit aller Strenge; fie kannte keine argeren Seinbe als bas Gelbstgefühl alten Berfaffungerechtes und ben Anspruch nationaler Entwidelung; fie hatte in gleicher Beife bie Rorberungen bes positiven historischen wie bes naturlichen und Vernunftrechtes abzuwehren. Wie willfommen alfo burfte jenes beilige Bunbnif fein, bas Rugland bot? gab es nicht Bemahr, bag ber gefahrlichfte

Nachbar die inneren Berlegenheiten nicht benuten werde, bie boch möglich waren? Und als sie drohten, schien selbst die Donaumundung tein zu theurer Kauspreis für diese Freundschaft.

Und bann Preußen. Wie fuhn und ftolz hatte es gefampst, le roi à côté de son peuple. Mit ben Schmalziaben begann bie traurige Umtehr; bie Bureaus fratie und die Junterei wetteiferten, Diftrauen ju faen, und Rugland ichurte freundnachbarlich nach; erinnere man fich, mas Dozzo di Borgo aus Frankreich berichtete und mas bas Stourbja'iche Pamphlet über Deutschland. Schnell lernte man Delationen, Uebermachungen, Infibulirung aller nationalen Soffnungen; bas Alles nach preußischer Urt fchroffer, lauter, braftischer als in bem "patriarcalischen" Deftreich; es überließ an Preugen bie Ehre bes reactionaren Borkampfes in Deutschland. Nun lernte man einsehen, dag von Berfaffung nicht bie Rebe fein tonne, bevor bie Berwaltung gang fertig fei; man eilte, ben Polizeistaat unter Dach zu bringen und burch jene bochft kunftgerechte Abministrationstechnik bie getreuen Unterthanen ju ber Ueberzeugung ju führen, bag ihr Bohl in ben Sanben "von besolbeten, buchgelehrten, intereffelofen, ohne Eigenthum feienden Buraliften", wie Stein fie nennt, am besten vermahrt fei.

Es galt ja, ber Revolution zu wehren. Ja, ber Revolution, riefen bie kleineren Machte im Chorus; und wer nicht mitrief, war verbächtig, mochte sich vorsehen, bie Congresse hielten strenge Wacht; wer

Bugestanbniffe gemacht, mit seinem Fürstenwort sich gebunden hatte, die Congresse entbanden ihn seines Gibes, erzwangen die Herstellung des reinen monarchischen Princips. Und so lernten es allmählig alle.

In Wahrheit, die heilige Mulanz erfulte ihre 3wede, wenigstens die ruffischen, wenn fie sich auch in der Lo-wenhaut der Pentarchie, in dem Demuthekleide theoskratisirender Frommigkeit bargen.

Wir find am Biel unferer Betrachtungen. Und ihr Refultat?

Jener große Gegenfat, ber in seinem ersten Stas bium eine neue freie Staatenwelt jenseits bes Deeans schuf, ber bann Frankreich und bas alte Europa zu furchtbarstem Kampf gegen einander führte, fortan wiesberholte er sich in jedem einzelnen Lande, und die heilige Milanz diente nur bazu, ihn auszuprägen und zum Bes wußtsein zu bringen.

Die ganze Fürstlichkeit bes Continents, in ber gleischen Besorgniß vor Unvermeidlichem, verbundet zu einer Gesammtburgschaft ihrer gewillführten Gebietsausstattung, in dem Bekenntniß derselben Berfaffungsgrundssate, arbeitete, ben unruhigen Drang in den Bolkern zu zügeln.

Bas nur wollen biefe ? Eben bas ift ihr Gewinn aus jenen truben Friedenszeiten, baß fie lernten, mas fie wollen.

Als der Friede tam, ohne zu bringen, was fie noch untlar hofften, wie verwirrten sich ba die Gedan.

ten, wie trat da noch einmal verkommenes Recht und neuer Anspruch, provincielles Vorurtheil und nationales Berlangen, die Masse und die Bildung, der Abel und das Bolf wider einander; wie leicht täuschte sie bald die eitle Vorspiegelung des Liberalismus und die Phanstafterei heimlicher Umtriebe, bald die Huld fürstlicher Berheißungen und das sichere Gängelband bureaukratisschen Besserwissens. In Wahrheit, man mochte sagen, die Volker seien noch nicht reis.

Reif für mas? ihrer die meisten, die deutschen gewiß, waren frisch, willig, voller Bertrauen, zu allem Guten und Gerechten geleitet zu werden; und wahrlich, mins berer Anstrengungen hatte es bedurft, mit den entbuns benen neuen Kraften vorwarts zu streben als sie zu verwirren, niederzudrucken, stumm zu legen.

Aber sie erstarben nicht; nur um so tiefer, einigender, abelnder durchdrangen sie die Massen; Bolk auf Bolk lernte sich selbst, seinen Beruf und sein Recht erkennen. Ift es nicht das, was der Gegenwart, auch der uns frigen, ihre Bedeutung giebt?

Denn freilich eine andere Reife ift es, fraft eigensten Entschlusses zu wollen, zu fordern und, so Gott will, zu erringen, was, einmal erkannt, nicht Ruhe läßt, bis es erreicht ift.

Das aber ift: vor Allem nationale Selbsissandigkeit und Einheit, grundgesetzliche Rechtssicherheit; sobann ein wahrhaftes Staatsburgerthum, gegründet auf der Basis communaler Ordnung, gegipfelt in bem ftanbischen Antheil an Gesetzebung, Besteurung, Berwaltung; endlich gerechte Autonomie in allen Lebenskreisen, beren 3wed nicht ber Staat ist. In Summa "bie königliche Bollsfreiheit bes sittlichen Menschen". Sie und nur sie ist "ber unerschütterliche Pfeiler jedes Thrones"; sie und nur sie ist das Maaß, an dem der Staat seine Macht, der Burger seine Pslicht, die Geschichte ihr Urtheil messe.



Cabrudt hai C & Wahr in Giet

•

•

. .

.

.

·

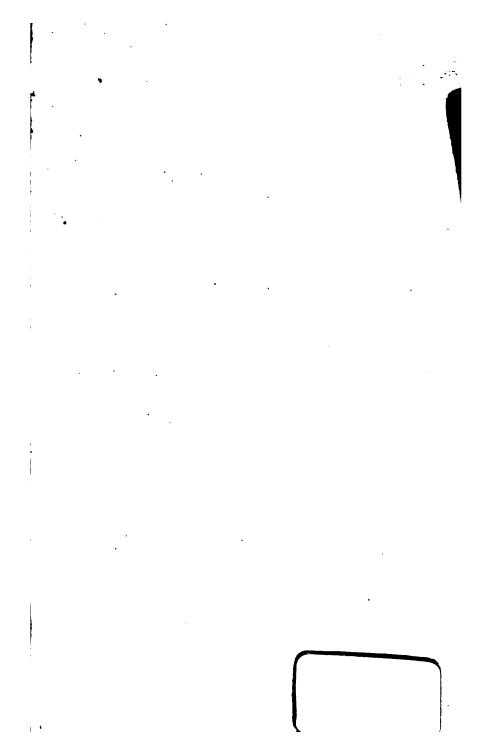